

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





AND AND ASSESSED TO THE PARTY OF THE PARTY O

and despendence of the property of the control of t

EYB Germany Statutals



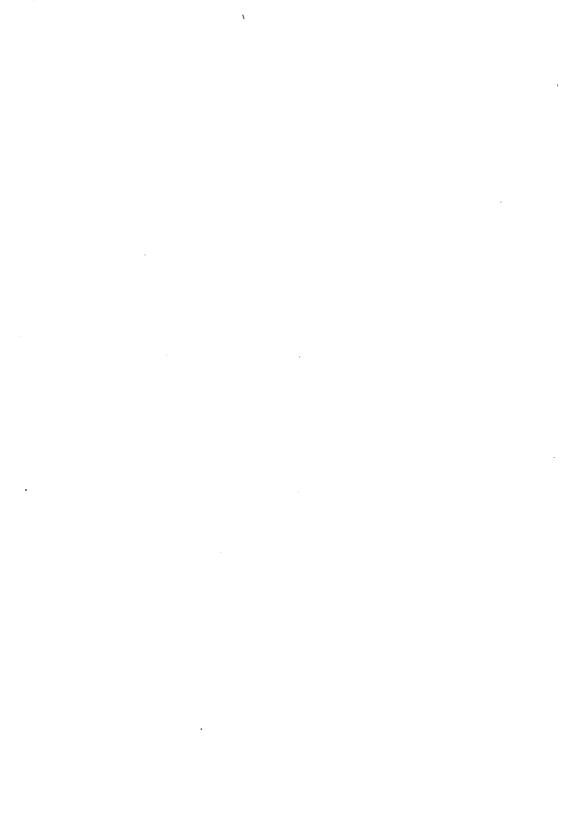

• . Germany, Statutes

Die

# deutsche Kolonial-Gesetzebung.

# Sammlung

der auf die deutschen Schutzgebiete bezüglichen Gesetze, Berordnungen, Erlasse und internationalen Bereinbarungen, mit Anmerkungen, Sachregister, einem chronologischen und einem sachlichen Inhaltsverzeichnisse (Theil I bis V umfassen).

3 Fünfter Theil.

1899 bis 1900.

Auf Grund amtlicher Quellen und zum bienftlichen Gebranch

herausgegeben

von

Dr. Alfred Zimmermann, Legationsrath.

GM

Berlin 1901.

Ernst Siegsried Mittler und Sohn Konstagliche Hosbuchhandlung Kochstraße 68-71.

in Bit



Alle Rechte aus dem Geset vom 11. Juni 1870 sowie das Uebersetzungsrecht find vorbehalten.

# Porwort.

Dem vorliegenden Bande der Kolonial-Gesetzgebung ist zur Erleichterung der Benutzung des Werkes neben dem vervollständigten chronologischen Berzeichnisse eine systematische Uebersicht des Inhalts sämmtlicher fünf Bände vorangestellt worden.

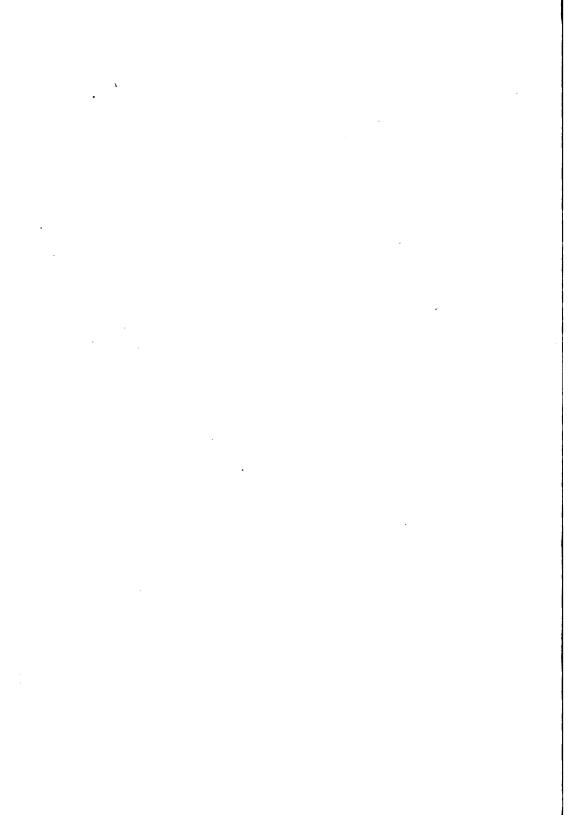

# Sachliches Inhalts-Verzeichniß

aut

## deutschen Rosonial-Gesetzgebung (erster bis fünfter Theil).

(\* bedeutet, daß die Berordnung aufgehoben ober abgeändert worden ift.)

### I. Allgemeine Bestimmungen.

| A. Centralverwaltung. Theil Rr. Seite |                                                                                                                                                                                      |              |             |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--|
| Ohne Dat. 1890.                       | Bekanntmachung, betr. die Zuftändigkeit der Kolonial-Abtheilung bes Auswärtigen Amts                                                                                                 |              | 3           |  |
| 12. Dez. 1894.                        | Allerhöchste Berordnung, betr. die Berwaltung ber Schutgebiete II. Bekanntmachung, betr. Zuständigkeit bes Reichskanzlers in den An-                                                 | 120.         | 133         |  |
|                                       | gelegenheiten der Schutzebiete III.<br>Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichtung eines Kolonialraths I.                                                                              | 3.<br>2.     | 2           |  |
| 10. Oft. 1890.                        | Verfügung des Reichstanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten                                                                                                                        |              | -           |  |
| 14. April 1895.                       | Erlaffes, betr. die Errichtung eines Kolonialrachs I.<br>Berfügung des Reichskanzlers, betr. den Kolonialrath II.<br>Berfügung des Reichskanzlers, betr. Erhöhung der Mitgliederzahl | 140.         | 155         |  |
| 9 Män 1000.                           | des Kolonialrathes                                                                                                                                                                   | 146.         | <b>15</b> 8 |  |
|                                       | Geset über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete I.                                                                                                                           | 31.<br>5.    | 134         |  |
| 22. Jan. 1898.                        | Sefet, bett. die Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaus-<br>halts von Elsak-Lothringen und des Haushalts der Schutzgebiete . III.                                             | •            | ۷0          |  |
| 4. Mai 1891.                          | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Sahresberichte der                                                                                                                      |              |             |  |
|                                       | Schutzgebiete                                                                                                                                                                        | 197          | 157         |  |
| 29. Jan. <b>1895</b> .                | Runderlaß ber Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte ber Schutggebiete IV.                                                                                                    |              |             |  |
| 9. März 1899.                         | Aunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schukgebiete                                                                                                         |              |             |  |
| l7. Febr. 1900.                       | Runderlaß ber Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte ber Schutgebiete. IV.                                                                                                    |              |             |  |
| 17. Nov. 1893.                        | *Allerhöchste Berfügung, betr. Einführung des Titels Landeshauptmann II.<br>Allerhöchste Berordnung, betr. Beilegung des Titels Kaiserlicher                                         |              |             |  |
|                                       | Bundesrathsbeschluß, betr. Anwendung der vertragsmäßigen Zolsäße                                                                                                                     | 30.          | 29          |  |
|                                       | auf die Erzeugnisse der deutschen Kolonien und Schutzgefiede . II.<br>Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Benennung neuer Stationen                                             | 20.          | 22          |  |
| 2. gat. 1000.<br>19 Mai 1800          | und geographischer Dertlichkeiten                                                                                                                                                    | <b>13</b> 0. | 143         |  |
|                                       | graphischen und naturwissenschaftlichen und Sendungen aus den                                                                                                                        |              |             |  |
| 29. Sept. <b>1</b> 899.               | Schutzgebieten                                                                                                                                                                       | 90.          | υ±          |  |

|             |              |                | 3                                                                                                                                                     | beil        | Nr. S        | 5eite              |
|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| 8.          | Mai          | 1899.          | Runderlaß der Rolonial-Abtheilung, betr. den Häuserbau in den                                                                                         | <b>v</b> .  | 57.          | 63                 |
| 28.<br>30.  | Jan.<br>Juni | 1899.<br>1900. | Beschluß bes Rolonialraths, betr. Unterftügung ber Missionsichulen I<br>Geset, betr. die Bekampfung gemeingefährlicher Krankheiten                    | V.          | 26.<br>94.   | 37<br>96           |
|             | .0           |                |                                                                                                                                                       |             | -            |                    |
|             |              |                | B. Rechtsverhältnisse der Beamten.                                                                                                                    |             |              |                    |
|             |              |                | Geschäftsordnung der Disziplinarbehörden für die Schutgebiete<br>Geset, betr. die Rechtsverhältnisse der Kaiserlichen Beamten in den<br>Schutgebieten | II. :<br>I. | 254.<br>7.   | 330<br>9           |
| 9.          | Aug.         | 1896.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe der Landes:                                                                                     |             | 221.         |                    |
| 4.          | Sept.        | 1892.          | Berordnung, betr. ben Diensteib ber in ben beutschen Schutgebieten angestellten Beamten                                                               | I.          |              |                    |
| <b>2</b> 2. | Nov.         | 1896.          | Erlaß bes Reichstanzlers, betr. bie Wahrung bes Dienstgeheimniffes seitens ber Beamten und Mitglieber ber Schutztruppe                                |             |              |                    |
| 19.         | Ðft.         | 1898.          | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Reben-                                                                                       |             | 200.         | 010                |
|             |              |                | amts, den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Borftand,                                                                                            |             |              |                    |
|             |              |                | Berwaltungsrath ober Aufsichisrath einer auf Erwerb gerichteten Gefellschaft in ben Schutzgebieten .                                                  | IV.         | 116.         | 123                |
| 6.          | Mai          | 1894.          | Berfügung bes Reichskanzlers, betr. Doppelrechnung ber Dienstzeit                                                                                     |             |              |                    |
|             |              |                | ber in den Schutzgebieten von Kamerun, Togo und Deutsch-Oftafrika angestellten Landesbeamten                                                          | TT          | <b>87</b> .  | 97                 |
| 9.          | Mai          | 1895.          | Allerhöchste Berordnung, betr. Doppelrechnung der Dienstzeit hin-                                                                                     | 11.         | 01.          | <b>.</b>           |
|             |              |                | sichtlich des Anspruchs auf das Dienstauszeichnungskreuz und die                                                                                      | TT          | 143.         | 150                |
| <b>2</b> 4. | Jan.         | 1894.          | Dienstauszeichnung                                                                                                                                    |             | 65.          | 71                 |
| 13.         | Juni         | 1900.          | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Wohnungskompetenzen                                                                                      |             | 00.          |                    |
| 9           | Mär:         | 1900           | bes Civil- und Militärpersonals                                                                                                                       | V.          | 89.          | 88                 |
|             |              |                | beamten in der Zollbehandlung mit den Gouvernementsbeamten .                                                                                          | v.          | 33.          | 39                 |
|             |              |                | Gefet, betr. die Aufhebung der Berpflichtung zur Beftellung von Amtskautionen                                                                         | II.         | 22.          | 23                 |
| 10.         | Nov.         | 1893.          | Erlaß bes Reichstanzlers, betr. Grunderwerb ber Beamten in ben                                                                                        | TT          | <b>4</b> 8.  | 53                 |
| 4.          | Oft.         | 1899.          | Runderlaß bes Reichstanzlers, betr. Erbauung eigener Wohnhäuser                                                                                       | II.<br>IV.  |              |                    |
| 4.          | Mai          | 1870.          | Gefet, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personen-<br>standes von Bundesangehörigen im Auslande                                         | I.          | 19.          | 53                 |
| 10.         | Jan.         | 1895           | . Bundesrathsbeschluß, betr. den Civilversorgungsschein von Ange-<br>hörigen der Schustruppen sowie des Grenz- und Zollauflichtspersonals             | II.         | 127.         | 136                |
| 14.         | Jan.         | 1897.          | Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Besetzung von Subaltern-                                                                                     |             | <b>25</b> 0. |                    |
| 8.          | Mär          | 1897           | . Allerhöchste Ordre, betr. Anstellungsberechtigung der Deckoffiziere                                                                                 |             |              |                    |
| 2.          | Mai          | 1899           | ber Schutztuppen                                                                                                                                      | П.          | 255.         | 333                |
| 92          | Mnril        | 1879           | waltung                                                                                                                                               | IV.         | <b>56</b> .  | 62                 |
|             | •            |                | Umzugskosten der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten                                                                                              | I.          | 11.          | 12                 |
| 4.          | . Nov.       | 1880.          | . Cirtular an das Kaiserliche Gouvernement von Ramerun und die<br>Raiserlichen Rommissariate für Togo und Südwestafrika, betr. die                    |             |              |                    |
|             |              |                | Tagegelber der Beamten                                                                                                                                | I.          | 10.          | 12                 |
| 8           | . Off.       | 1888           | . Erlaß an den Kaiserlichen Gouverneur von Kamerun und die Kaiser-                                                                                    |             |              |                    |
| ==          | ~ -          | 400.           | lichen Kommissare für Togo, Deutsch-Südwestafrika und die Marshall-<br>inseln, betr. die Tagegelder und Fuhrkosten der Beamten                        | I.          | 9.           | 10 ff.             |
|             | -            |                | . Bekanntmachung, betr. Versicherung bes Privatgepäds ber Beamten und Militärs ber Schutzgebiete                                                      | II.         | 69.          | 73                 |
| 23          | . April      | 1879           | Berordnung, bett. ben Arlaub ber gesandtschaftlichen und Konsular-<br>beamten und beren Stellvertretung                                               | I.          | 12.          | 19                 |
| 24          | . Jan.       | 1895           | . Verfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. den Heimathsurlaub der                                                                                     |             |              |                    |
| 24          | . Jun        | i <b>18</b> 99 | Beamten ber Schutzebiete<br>Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Urlaubsbeihülsen                                                             | IV.         | 131.<br>72.  | 1 <b>4</b> 3<br>75 |
|             |              |                |                                                                                                                                                       |             |              |                    |

|             |                    |                | Theil Nr. Seite                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.         | Juni               | 1894.          | Stlaß des Reichskanzlers, betr. Meldepflicht der Kolonialbeamten mährend ihres Heimathsurlaubes                                                                                                            |
| 3.          | Mai                | 1900.          | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Mitnahme eingeborener Diener                                                                                                                                       |
|             |                    |                | Erlaß des Reichskanzlers, betr. Unabkömmlichkeit des Personals der                                                                                                                                         |
| 2.          | Febr.              | 1895.          | Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. die Befreiung der Kolonial-<br>beamten von den Friedensübungen in der Heimath II. 132. 144                                                                        |
| Dh          | ne D <b>a</b> t    | .1897.         | Berfügung der Kolonial-Abiheilung, betr. die Befreiung der Kolonial-<br>beamten von Friedensübungen in der Heimath                                                                                         |
| 13.         | Oft.               | 1896.          | Runderlaß der Kolonialabtheilung, betr. die ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen der in den Schutzgebieten be-                                                                          |
| 1           | Mn <del>ri</del> l | 1888           | findlichen Beamten und Militärpersonen                                                                                                                                                                     |
|             | •                  |                | angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes I. 8. 10<br>Runderlaß des Reichskanzlers an die Kaiserlichen Gouvernements                                                                     |
| 20.         | <b></b>            | 1001.          | und Landeshauptmannschaften der Schutzebiete, betr. die Beerdigung von Marineangehörigen im Auslande                                                                                                       |
| 21.         | März               | 1892.          | Erlaß, betr. die Anlegung und Berwerthung der Ersparnisse der Beanten in den Schutzgebieten und des deutschen Personals bei den                                                                            |
| 15.         | März               | <b>189</b> 8.  | Schutzuppen I. 13. 21 Runderlaß der Kolonial-Abtheilung an alle Schutzgebiete, betr. Gin-                                                                                                                  |
|             |                    |                | lagen bei der Berliner Sparkaffe                                                                                                                                                                           |
|             |                    |                | C. Rechtsverhältnisse der Militärpersonen,                                                                                                                                                                 |
| 9.          | Juni               | 1895.          | Allerhöchste Berordnung, betr. Berwendung von Schutzruppen in Sübwestafrika und Kamerun                                                                                                                    |
| 7.          | Juli               | 1896.          | Geseh, wegen Abanderung des Gesehes vom 22. März 1891 (R. G.<br>Bl. S. 53), betr. die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika,<br>und des Gesehes vom 9. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 258), betr. die     |
| 18.         | Juli               | 1896.          | Raiserlichen Schutzruppen für Südwestafrika und für Kamerun II. 209. 249 Bekanntmachung wegen Redaktion des Gesetz, betr. die Kaiserlichen                                                                 |
|             |                    |                | Schutzruppen in den afrikanischen Schutzebieten und die Wehrspflicht daselbst                                                                                                                              |
|             |                    |                | Allerhöchste Orbre, betr. den Eintritt von Marineoffizieren in die Kaiserlichen Schutztuppen                                                                                                               |
| 10.<br>22.  | Nov.<br>Mai        | 1896.<br>1899. | Allerhöchste Berordnung, betr. Stellenbesehung bei den Schutzruppen II. 236. 295<br>Allerhöchster Erlaß, betr. Aenderungen der deutschen Wehrordnung IV. 62. 65                                            |
| <b>25</b> . | Juli               | 1898.          | Organisatorische Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika                                                                                                                                 |
|             |                    |                | Allerhöchste Bestimmung, betr. die Zuständigkeit des Militär-Kabinets für Aerfanglien der Schutztrume                                                                                                      |
|             |                    |                | Allerhöchste Berordnung vom 16. Juli 1896, betr. die Stellung ber Schuktruppen unter den Reichstanzler                                                                                                     |
|             |                    |                | Allerhöchste Berordnung, betr. die Zuständigkeit der Kolonials Abtheilung für die Angelegenheiten der Schutztruppen II. 223. 269                                                                           |
| 18.         | Aug.               | 1897.          | Allerhöchste Bestimmung, betr. die Vertretung des Reichskanzlers in den Kommando-Angelegenheiten der Schutzruppen durch den Direktor der Kolonial-Abtheilung                                               |
| 18.         | Juli               | 1900.          | Raiserliche Ordre, betr. Bertretung des Reichskanzlers in Kommando-                                                                                                                                        |
| <b>2</b> 6. | Juli               | 1896.          | Angelegenheiten der Schutztruppe V. 105. 109<br>Allerhöchste Berordnung vom 26. Juli 1896, betr. die Disziplinar-                                                                                          |
| 26.         | Juli               | 1896.          | Strafordnung für die Kaiserlichen Schutzuppen                                                                                                                                                              |
| 26.         | Juli .             | 1896.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Militär:                                                                                                                                       |
| 18.         | Juli               | 1900.          | Strafgeset in den afrikanischen Schutzebieten                                                                                                                                                              |
| 23.         | Juli               | 1900.          | personen der Kaiserlichen Schutztruppen V. 106. 109<br>Ausführungsbestimmungen zur Berordnung, betr. das strafgerichtliche<br>Berfahren gegen Militärpersonen der Kaiserlichen Schutztruppen . V. 108. 126 |
|             |                    |                | 10 % - 0 9 m ministrilianis - 1 militarily m myskinitt in                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                        | 3                            | Ebeil          | Nr.          | Seite .      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1. Aug. 1896. Allerhöchfte Ordre, betr. die Beschwerdeführung bei bei                                                                                                  | n Raiserlichen               | •              |              |              |
| Schutztruppen<br>14. Dez. 1899. Allerhöchste Orbre, betr. Chrenbezeugungen der Schutz                                                                                  |                              | II.            | 219.         | 264          |
| 14. Dez. 1899. Allerhöchte Ordre, betr. Chrenbezeugungen der Schutz                                                                                                    | truppen I                    | LV.            | 132.         | 149          |
| 19. Nov. 1896. Allerhöchste Ordre, betr. die Bekleidungsvorschrift fü                                                                                                  | r die Ochub.                 | TT.            | 238.         | 296          |
| truppen in Afrika .<br>11. Marz 1897. Allerhöchste Berordnung, betr. Erganzung der Bekleibi                                                                            | .nasvorichrift               | ***            | 200.         | 200          |
| für die Schuktruppen vom 19. Rovember 1896                                                                                                                             |                              | II.            | <b>256</b> . | 334          |
| 31. Aug. 1897. Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Nachtrag zur Betleidt                                                                                                | ingsvorschrift               | **             | 070          | 0E#          |
| für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika vom 19. 22 Non 1899 Allerhöchte Ordre betr die Rekleidung der Offizie                                                     | viiddet 1896<br>re Sanitätä: | ш.             | Z(0.         | 391          |
| 22. Nov. 1899. Allerhöchste Ordre, betr. Die Bekleidung der Offizie offiziere, oberen Militärbeamten, Decoffiziere und                                                 | Unteroffiziere               |                |              |              |
| aller Schutztruppen<br>22. Mai 1893. Gefet, betr. einige Abänderungen und Ergänzungen                                                                                  | I                            | [ <b>V</b> . ] | 127.         | 142          |
| 22. Mai 1893. Gesetz, betr. einige Abanderungen und Ergänzungen                                                                                                        | der Militär=                 |                | 10           | 00           |
| pensionsgesetze                                                                                                                                                        |                              | 11.            | 18.          | 22           |
| Grunderwerb in den Schutzbieten                                                                                                                                        | I                            | IV.            | 5.           | 3            |
| 27. Sept. 1896. Allerhöchste Orbre, betr. Berleihung bes Dienstauszeich                                                                                                | nungstreuzes                 |                |              |              |
| und ber Dienftauszeichnungen, sowie Heirathen ber                                                                                                                      |                              | TT (           | ൈ            | 071          |
| Sanitätsoffiziere der Schuştruppen                                                                                                                                     | mohaillen                    | 11. :<br>TT    | 226.<br>1.   | 271          |
| 25. März 1893. Allerhöchster Erlaß, betr. die Berleihung von Kriege                                                                                                    | rer=Berdienft=               | II.            | 1.           | -            |
| medaillen an farbige Angehörige der Schuptruppen                                                                                                                       | 1                            | П.             | 13.          | 13           |
| Ohne Dat. 1895. Allerhöchste Berordnung, betr. die Ginführung von vergol                                                                                               |                              | TT .           | 105          | 000          |
| verdienst: Medaillen<br>22. Marz 1897. Allerhöchste Kabinets: Orbre, betr. Berleihung der Erinner                                                                      |                              | 11.            | 189.         | 206          |
| an Kaiser Wilhelm den Großen an die Angehörigen der                                                                                                                    | Schuktruppe                  | II.            | 257.         | 3 <b>3</b> 4 |
|                                                                                                                                                                        | , , , , ,                    |                |              |              |
| D. Rechtspflege.                                                                                                                                                       |                              |                |              |              |
| 16. April 1886. *Gefes, betr. bie Rechtsverhaltniffe ber beutschen Schu                                                                                                | skaebiete                    | I.             | 15.          | 23           |
| Ohne Dat. 1888. *Geses, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schu                                                                                                | tgebiete                     | I.             | 15.          |              |
| 2. Juli 1899. Gefet, betr. Abanderung und Ergangung des Gefet                                                                                                          | es über die <sub>–</sub>     | ***            |              |              |
| Rechtsverhältnisse ber deutschen Schutzebiete 25. Juli 1900. Gesetz, betr. Aenderungen des Gesetzs über die Rech                                                       |                              | ٧.             | 74.          | 77           |
| der Deutschen Schukaebiete                                                                                                                                             |                              | <b>v</b> . :   | 109.         | 132          |
| 10. Sept. 1900. Bekanntmachung wegen Redaktion bes Schutgebietsge                                                                                                      | ețes                         | <b>v</b> . :   | <b>12</b> 8. | 143          |
| 9. Nov. 1900. Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in den deut                                                                                                     |                              |                | 4 477        | 150          |
| gebieten<br>. Mai 1894. Allerhöchste Berordnung, betr. die Regelung der Ber                                                                                            |                              | ٧              | 147.         | 159          |
| Rechtspflege in den zu den Schutgebieten nicht gehör                                                                                                                   | rigen Theilen                |                |              |              |
| der deutschen Anteressensphären in Afrika                                                                                                                              |                              | II.            | <b>82</b> .  | 90           |
| 25. Dez. 1900. Allerhöchste Berfügung, betr. die Ausübung ber Geri                                                                                                     | chtsbarkeit in               | 37             | 100          | 170          |
| den Schutzgebieten Afrikas und der Südsee 13. Dez. 1897. Berordnung, betr. die Einrichtung einer Staatsanwalt                                                          | chaft bei ben                | ٧              | 109.         | 173          |
| Gerichten ber Schukgebiete                                                                                                                                             |                              | II. S          | 287.         | 371          |
| 10. Juli 1879. *Geset über die Konsulargerichtsbarkeit                                                                                                                 |                              | I.             | 16.          | <b>2</b> 8   |
| 7. April 1900. Geset über die Konsulargerichtsbarkeit 25. Oft. 1900. Berordnung zur Einführung des Gesets über die Kon                                                 |                              | V.             | <b>48</b> .  | 47           |
| barteit                                                                                                                                                                |                              | <b>v</b> . ·   | 140.         | 151          |
| 1. Juli 1872. Gefet, betr. die Gebühren und Koften bei den Ko                                                                                                          | nsulaten des                 |                |              |              |
| Deutschen Reiches                                                                                                                                                      |                              | I. 5           | 255.         | 689          |
| 13. Aug. 1897. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auslegung und 25 des Tarifes zum Gesetz über die Gebühren un                                                   | der III. 24a<br>Deften hei   |                |              |              |
| den Konsulaten des Reiches                                                                                                                                             | I                            | v.             | 1.           | 1            |
| den Konsulaten des Reiches                                                                                                                                             | tegelung des                 |                |              | _            |
| Bustellungs-, Zwangsvollstredungs- und Kostenwes                                                                                                                       | ens in den                   | <b>T</b> 7 -   | 127          | 105          |
| deutschen Schutzgebieten Afrikas und der Südsee 20 Mai 1887 Masmeine Restitute das Ganistisk practikan S                                                               |                              | ٧.             | 197.         | 109          |
| deutschen Schutzgebieten Afrikas und der Südsee.<br>20. Mai 1887. Allgemeine Verfügung des Königlich preußischen J<br>vom 20. Mai 1887, betr. die im Auslande zu erlei | digenden Er:                 |                |              |              |
| suchungsschreiben der Rustisbehörden                                                                                                                                   |                              | I.             | 17.          | 36           |
| 1. Mai 1891. Allgemeine Verfügung, betr. die in den Schutgebieten zu                                                                                                   | erledigenden                 | TT             | c            |              |
| Ersuchungsschreiben ber Justizbehörden                                                                                                                                 |                              |                | 6.<br>ugno   |              |
|                                                                                                                                                                        |                              | (0,            | ٠٠٠٠٠        | ,            |

|             |         |               | Agent Nr. Gette                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.         | Febr.   | 1893.         | Allgemeine Berfügung, betr. die in den deutschen Schutzgebieten zu erledigenden Ersuchungsschreiben der Justizbehörden II. 6. 4                                                                         |
| 13.         | Mai     | 1899.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Berkehr der Gerichte in                                                                                                                                        |
| 27.         | Juli    | <b>1900</b> . | Runderlag der Kolonial-Abtheilung, betr. Berkehr der Gerichte der                                                                                                                                       |
| 17.         | Dft.    | <b>190</b> 0. | Schutzebiete mit inländischen Gerichten V. 110. 134 Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beröffentlichungen der                                                                                     |
| 3.          | Dez.    | 1898.         | Gerichte in den Schutzgebieten V. 138. 152 Runderlaß der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr.                                                                                                |
| 11.         | Suni    | 1899.         | Rachlaßsachen                                                                                                                                                                                           |
| 1.          | März    | <b>1871</b> . | *Instruktion des Reichskanzlers zu dem Gesetze vom 4. Mai 1870,<br>betreffend die Sheschließung und die Beurkundung des Personens                                                                       |
| 6.          | Febr.   | 1875.         | ftandes von Bundesangehörigen im Auslande 1. 21. 58<br>Geset über die Beurkundung des Personenstandes und die Che-                                                                                      |
|             | •       |               | schlaß an die auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1870 zur Aus-                                                                                                                                           |
| 11.         | æ€.     | 1000.         | übung standesamtlicher Besugnisse ermächtigten diplomatischen Ber-                                                                                                                                      |
| <b>15</b> . | April   | 1893.         | treter und Konsuln des Reichs                                                                                                                                                                           |
| 27.         | Mai     | 1899.         | 1871 zu dem Gesetz vom 4. Mai 1870, betr. Personenstand I. 254. 689 Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Ausübung von standes:                                                                  |
|             |         |               | amtlichen Befugniffen in den Schutzgebieten 65. 67<br>Runderlaß des Reichstanzlers, betr. die Eheschließung und die Be-                                                                                 |
|             |         |               | urkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande IV. 134. 150                                                                                                                            |
|             | -       |               | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurfundung des Personnstandes in den Schutzebieten                                                                                                            |
| Dh          | ne Dat, | .1891.        | Die vom Kolonialrath gefaßten Beschlüffe, betr. die Zulassung ause ländischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schutzgebieten und die Berechtigung der Singeborenen zu Verfügungen öffentlich |
|             |         |               | rechtlicher Ratur                                                                                                                                                                                       |
| 12.         | Mai     | 1896.         | Runderlaß der Rolonial-Abtheilung, betr. Ginhaltung der Sonntags: ruhe in den Schutzgebieten                                                                                                            |
| 3.          | Juli    | <b>189</b> 9. | Raiferliche Verordnung, betr. die Bereinigung von Wohnpläten in                                                                                                                                         |
| Dh          | ne Dat. | 1899.         | ben Schutgebieten zu kommunalen Berbanden                                                                                                                                                               |
| 17.         | Juli    | 1900.         | verschreibungen                                                                                                                                                                                         |
|             |         |               | Bereinen                                                                                                                                                                                                |
|             |         |               | E. Schittfahrt.                                                                                                                                                                                         |
| 8.          | Nov.    | 1892.         | Berordnung, über die Führung der Reichsflagge I. 251. 684                                                                                                                                               |
| 10.         | ziug.   | 1099.         | Allerhöchfte Berordnung, betr. Die in ben beutschen Schutgebieten von ben Regierungsfahrzeugen und ben Regierungsgebäuden einzelner                                                                     |
| 92.         | Runi    | 1899.         | Berwaltungen (Lootfen- und Zollverwaltung) zu führenden Flaggen II. 32. 35 Geset, betr. das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe IV. 71. 70                                                              |
| <b>21</b> . | Aug.    | 1900.         | Allerhöchste Berordnung, betr. das Zeigen der Nationalflagge durch<br>Kauffahrteischiffe . V. 121. 140                                                                                                  |
| 1.          | Aug.    | 1898.         | bie gesundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen ans                                                                                                                                     |
| 21          | Mua     | 1900          | laufenben Seeschiffe                                                                                                                                                                                    |
| OI.         | any.    | 1000.         | stimbering des keingsteingkers, dett. die Auskallung der Rauflugtere [104. 104. 106]                                                                                                                    |
|             |         |               | F. Die Rechtsverhältnisse der Eingeborenen.                                                                                                                                                             |
|             |         |               | Erlaß bes Reichstanglers, betr. bas Berhalten ber Beamten und                                                                                                                                           |
| <b>2</b> 8. | Juli    | 1895.         | Offiziere in den Schutgebieten                                                                                                                                                                          |
|             |         |               | handels                                                                                                                                                                                                 |
|             | 0       | 2000.         | geborenen in den afrikanischen Schutzgebieten II. 189. 213                                                                                                                                              |

|                                 | Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98r. ©                    | čeite      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 27. Febr. 1896.                 | *Berfloung bes Reichskanglers, betr. Die Gerichtsbarkeit über Die Ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
| 22. April 1896.                 | geborenen in den afrikanischen Schutzgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |            |
| 12. Jan. 1900.                  | ben beutschen Schutzebieten von Oftafrita, Ramerun und Togo . II. 1<br>Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Strafurtheile gegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |            |
| 16. Aug. 1899.                  | Singeborene . V. Rumderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auswanderung der Sinscharpung der | 13.                       | 15         |
| Ohne Dat. 1893.                 | geborenen aus den Schutzgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 95.<br>61                 | 92<br>76   |
|                                 | G. Internationale Vereinbarungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>01.</b>                | 10         |
| 00 0 1 100                      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |
| 26. Febr. 1885.                 | Die Kongoakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28.                       |            |
|                                 | Tarif de la zone orientale du bassin conventionnel du Congo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.<br>154.               |            |
| 17. Febr. 1893.                 | Berordnung, betr. Ausführungsbestimmungen zu der Generalatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 <del>4</del> .<br>138. |            |
| <b>30.</b> Nov. 1896.           | Beitritt der subafrikanischen Republik zur Generalakte der Brüsseler<br>Antisklaverei-Konserenz vom 2. Juli 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |
| -                               | Bertrag, betr. die Erhöhung der Spirituosenzölle im Gebiete des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.                        | 1          |
| 29. April 1885.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8cc.                      |            |
| 29. April 1885.                 | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville . I. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 64b.                      |            |
| 7. Mai 1885.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8bb.                      |            |
| 1. Diai 1885                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8dd.<br>8ee.              |            |
| 2. Juni 1885.                   | Note des Raiserlichen Botschafters in London an Lord Granville I.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8ff.                      |            |
| 2. Juli 1886.                   | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Rosebery . I. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8hh.                      |            |
| 27. Juli 1886.                  | . Note Lord Roseberys an den Kaiserlichen Botschafter in London 🔒 I. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8gg.                      | <b>220</b> |
|                                 | Brotofoll, betreffend die beutschen und französischen Besitzungen an ber Bestäufte von Afrika und in der Subsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 79         |
| 1. Juli 1890.<br>15. Nov. 1898. | Abkommen zwischen Deutschland und England . I. Abkommen zwischen Deutschland und England über die Abgrenzung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.                       | 92         |
|                                 | der beiberseitigen Interessensphären in den vom Golf von Guinea nach dem Innern sich erstreckenden Gebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51.                       | 54         |
| 14. Nov. 1899.                  | Das deutsch-englische Abkommen, betr. Samoa und Togo IV. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123.                      | 129        |
| 15. Febr. 1900.                 | Gelet, betr. die Freundschaftsverträge mit Tonga und Samoa und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |            |
|                                 | den Freundschafts:, Handels: und Schifffahrtsvertrag mit Sansibar V Berordnung zur Ausführung des Gesets, betr. die Freundschafts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.                       | 31         |
|                                 | verträge mit Tonga und Samoa und den Freundschafts-, Handels-<br>und Schifffahrtsvertrag mit Sansibar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27.                       | 32         |
| 25. Juli 1890.                  | und Schifffahrtsvertrag mit Sansbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21.                       | 04         |
|                                 | die Auslieferung der Berbrecher und die Gewährung sonstiger Rechts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |
|                                 | hülfe in Straffachen zwischen den deutschen Schutgebieten in Afrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |            |
| 5 m.: 1004                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18.                       | 41         |
| 5. Mai 1894.                    | Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien über die<br>Auslieserung der Berbrecher zwischen den deutschen Schutzebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
|                                 | somie anderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |            |
|                                 | bieten Ihrer Großbritannischen Majestät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>86</b> .               | 93         |
| 21. Sept. 1897.                 | . Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederlanden über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |            |
|                                 | die Auslieferung der Berbrecher zwischen den deutschen Schutgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |            |
|                                 | sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Ge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |
|                                 | biete ber Rieberlande sowie den niederländischen Kolonien und aus-<br>wärtigen Besitzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281.                      | 359        |
| i                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | 330        |
|                                 | II. Deutsch-Ostafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |
|                                 | A. Schutzgebiet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |            |
| 1. Aug. 1885.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118.                      |            |
| 25. Aug. 1885.                  | Bereinbarung mit dem Kongostaat über die Grenze in Oftafrika . I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118.                      |            |

|                 | ·                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 Des 1885     | Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen dem                                                                               |
| *               | Deutschen Reich und dem Sultan von Sanfibar 1. 249. 636                                                                                     |
| 17. Nov. 1890.  | Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festländischen                                                                           |
|                 | Bestigungen des Sultans von Zanzibar und der Insel Masia durch<br>Deutschland                                                               |
| 25. Juli 1893.  | Abkommen zwischen der deutschen und englischen Regierung über die                                                                           |
| •               | Festsetzung der Grenze zwischen dem Külmandscharo und der ost afrikanischen Küste                                                           |
| Dhne Dat. 1894. | afrikanischen Küste                                                                                                                         |
| •               |                                                                                                                                             |
|                 | B. Rechtspflege.                                                                                                                            |
| 18. Nov. 1887.  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in bem Schuggebiet ber                                                                             |
| 1 0am 1901      | Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft                                                                                                       |
| 1. Jan. 1891.   | Berfügung, betr. die Ausübung konfularischer Befugnisse und den                                                                             |
| Ü               | Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor-                                                                          |
| 12 %an 1891     | schriften in Deutsch-Oftafrika                                                                                                              |
| -               | Oftafrifa                                                                                                                                   |
| 19. Febr. 1898. | Berordnung des Reichskanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung<br>über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Oftafrika III. 21. 23 |
| 16. Sept. 1894. | *Berordnung des Reichskanzlers, betr. Abgrenzung der Jurisdiktions:                                                                         |
|                 | hezirfe in Deutsch-Ostafrifa II 114 129                                                                                                     |
| 7. Jun 1900.    | Berordnung des Reichstanzlers, betr. Abgrenzung der Jurisdiktions-<br>bezirke in Deutsch-Ofiafrika V. 96. 104                               |
| 10. Aug. 1899.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                         |
| 1 972/8+2 1800  | die Strafvollstrectungs-Borschrift                                                                                                          |
| 1. 2000         | Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schuß-                                                                            |
| 0 @ant 1000     | herrichaft                                                                                                                                  |
| э. Уерг. 1898.  | . Kunderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.<br>Dienskanweisung der Staatsanwälte                                  |
| 16. Mai 1895    | Runderlaß des Gouverneurs, betr. Bestätigung der in Deutsch:Oft-                                                                            |
| 5. Fan. 1900    | afrika gefällten Urtheile                                                                                                                   |
|                 | register                                                                                                                                    |
| 8. Jan. 1898    | . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Bestrasung des Wuchers                                             |
| 13. Febr. 1899  | . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                       |
| 9 57H 1895      | Pfandverträge                                                                                                                               |
|                 | Langenburg zur Beurfundung des Personenstandes II. 171. 185                                                                                 |
| 15. Sept. 1900  | . Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personen-                                                                               |
| 6. Nov. 1900    | ftandes in Deutsch-Oftafrika V. 172. 179 . Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-                                    |
|                 | Oftafrika, betr. die Regelung der standesamtlichen Befugnisse V. 146. 157                                                                   |
| •               | C. Illoamaina Harmaltina                                                                                                                    |
| 07 Stake 100E   | C. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                   |
| 20. Nov. 1890   | . Kaiferlicher Schuthrief für die "Gefellschaft für Deutsche Kolonisation"                                                                  |
|                 | ֍efellschaft                                                                                                                                |
| 12. Sept. 1898  | . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bie Behörden des Schutzgebiets                                        |
| 19. März 1900   | . Bekannimachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Ver-                                                                          |
| 9. Suli 1900    | öffentlichung der amtlichen Berfügungen V. 40. 42 . Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, beir. Ber-                        |
|                 | maltung des Schukgebiets V. 98. 105                                                                                                         |
| 16. Juli 1900   | . Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die<br>Berwaltung des Schutzgebiets V. 102. 109                               |
| 13. Nov. 1893   | . Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Führung                                                                            |
|                 | der Reichskriegsflagge und der Reichsdienstflagge II. 50. 54                                                                                |
|                 |                                                                                                                                             |

|                 | Theil Rr. Seite                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Dez. 1898.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bas Kassenwesen                                                                                                                                                                          |
| 27. März 1900.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Rechnungs: wesen                                                                                                                                                                                      |
| 25. Nov. 1897.  | Runberlaß bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                                                                                                                                              |
| 25. Sept. 1900. | alle Zollämter, betr. die Aufstellung der Handelsstatistit III. 11. 12<br>Aunderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. regelmäßige statistische Berichte V. 134. 150                                                          |
| 8. Juli 1899.   | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche-Oftafrika, betr. die Sprache von Eingaben                                                                                                                                                                |
| 23. Juli 1899.  | Rundschreiben bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. Entwurf einer Wohnungsverordnung IV. 82. 81                                                                                                                                       |
| 23. Oft. 1900.  | Runderlaß best stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                                                                                          |
| 3. Ott. 1900.   | betr. Schreibweise ber Ortsnamen V. 139. 150<br>Rumberlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                                           |
| 28. Nov. 1900.  | betr. Bestellungen für kommunale Zwede . V. 135. 150 Rumberlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                                      |
| 13. Febr. 1892. | betr. Telegramme V. 161. 167<br>Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer im deutsch-oftafrika-                                                                                                                                                        |
| 30. Aug. 1894.  | nischen Schutgebiete                                                                                                                                                                                                                                         |
| 30. Oft. 1899.  | laffenden Aerzie II. 111. 127<br>Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                                                                                                             |
|                 | bie Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Stationen, betr. Kontrolle<br>ber Melberegister                                                                                                                                                                      |
| 11. Juli 1900.  | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betr. die<br>An- und Abmeldung V. 100. 106                                                                                                                                                             |
| 1. März 1899.   | Berordnung, betr. die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch-<br>Oftafrika                                                                                                                                                                                |
|                 | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Maße und<br>Gemichte V. 99. 105                                                                                                                                                                       |
| 1. Mai 1900.    | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsche Ostafrika, betr. Maße und Gewichte V. 69. 72                                                                                                                                                                     |
| 7. Jan. 1895.   | Runberlag bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bas Ber-                                                                                                                                                                                              |
| 9. Nov. 1893.   | halten bei Besuchen deutscher Kriegsschiffe                                                                                                                                                                                                                  |
| 28. Dez. 1897.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Sammlung ethnographischer Gegenskände . III. 12. 16                                                                                                                                      |
| 9. Jan. 1900.   | Munderlak des (Kouperneurs von Deutsch:Oftafrika, betr. Samm:                                                                                                                                                                                                |
| 11. Juli 1898.  | lungen fürs Kolonialmuseum V. 11. 14<br>Munderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Kause und Bachtverträge                                                                                                                       |
| 3. Oft. 1899.   | Runderlaß bes Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                                                                                          |
| 28. März 1898.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                                                                                          |
| 22. Dez. 1898.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                                                                                          |
| 14. Juli 1899.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Routen-                                                                                                                                                                                           |
|                 | liften                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2. Jan. 1897.   | Runderlaß, betr. das Sewa Hadji-Hospital in Deutsch-Pftafrika . II. 247. 322<br>Runderlaß, betr. Berhütung der Einschlerpung der Best in Deutsch-                                                                                                            |
|                 | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                                                                                         |
| •               | Kinfilhming einer ahliggtarischen Eleischhelchau für hen Stadthezirf                                                                                                                                                                                         |
| 16. Nov. 1900.  | Darzeszeng einer brightstelligen Feeligsbeschut für ben Stabischer.  IV. 47. 56 Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch Dstafrika, detr. Trinkwasserproben V. 152. 163 Rerordnung des Kaiserlichen Bezirksamts, betr. die Müllabsubr im |
| 1. Sept. 1899.  | Oftafrika, betr. Trinkwasserproben V. 152. 163<br>Berordnung des Kaiserlichen Bezirksamts, betr. die Müllabfuhr im<br>Stadtbezirk Darzes-Salam                                                                                                               |
|                 | ·                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |       | •             | Theil Nr. Seite                                                                                                                                                                                |
|-------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |       |               | Polizeiwerordnung des Bezirksamts von Darsess-Salam, betr. Aus-<br>heben von Gruben im Stadtgebiet V. 64. 66                                                                                   |
| 15.         | Mai   | 1900.         | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutschrika, betr. die Pakverhältnisse in Uganda V. 78. 81                                                                                                  |
|             |       |               | D. Bezirke und Stationen.                                                                                                                                                                      |
| <b>25</b> . | Aug.  | 1894.         | Aunderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Ost-<br>afrika                                                                                                                    |
|             | _     |               | Runberlaß bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Ab-                                                                                                                                 |
| 5.          | Ðft.  | 1895.         | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in Deutsche-Oktafrika                                                                                                              |
| 13.         | Nov.  | <b>1</b> 895. | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in Deutsche-Oftafrika                                                                                                              |
|             |       |               | Gouvernementsbefehl, betr. Rlaffeneintheilung ber Stationen im                                                                                                                                 |
| 14.         | Deg.  | 1895.         | II. 180. 200 Gouvernementsbefehl, betr. Abgrenzung 2c. einzelner Bezirke in                                                                                                                    |
| 7.          | Jan.  | 1896.         | Deutsch-Oftafrika . II. 183. 204<br>Gouvernementsbesehl, betr. bie Auflösung ber Stationen Masinbe                                                                                             |
| 24.         | Đất.  | 1897.         | und Kisaki in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                |
| 25.         | März  | 1898.         | afrika                                                                                                                                                                                         |
| <b>12</b> . | April | 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betr.                                                                                                                            |
| 24.         | Nov.  | 1898.         | den Bezirk Kisaki                                                                                                                                                                              |
| 15.         | April | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Bezirkseintheilung                                                                                                      |
| <b>2</b> 6. | Mai   | 1899.         | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                           |
| 7.          | Aug.  | 1899.         | Berlegung des Bezirksamts von Mikindani                                                                                                                                                        |
| <b>25</b> . | Aug.  | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Verlegung des Bezirksnebenamts Usimbe nach Mohorro                                                                      |
| <b>2</b> 5. | Aug.  | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Grenzen des Bezirks Russyl-Wohorro                                                                                    |
| 28.         | Aug.  | 1900.         | Bekanntnachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=<br>Oftafrika, betr. Grenze der Bezirke Kilwa und Mahenge V. 125. 142                                                             |
|             |       |               | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                             |
| <b>3</b> 0. | Juli  | 1900.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Ber- proviantirung der Innenstationen V. 113. 134                                                                                       |
| <b>26</b> . | Juni  | 1900.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Berpstegung der Kranken auf den Innenstationen V. 92. 95                                                                                |
| <b>22</b> . | Mai   | <b>1900</b> . | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Besuch der                                                                                                                              |
| 9.          | Juli  | 1900.         | Erholungsstationen V. 80. 83<br>Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erholungsstationen V. 97. 105                                                                           |
| 23.         | Aug.  | 1900.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erholungs- ftationen V. 122. 141                                                                                                        |
|             |       |               | E. Beamte.                                                                                                                                                                                     |
| 14.         | Febr. | 1891.         | *Allerhöchster Erlaß, betr. die Führung des Prädikats Excellenz durch                                                                                                                          |
| 5.          | Mārz  | 1891.         | den Gouverneur von Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                           |
|             | or!*  | 100=          | zu führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen<br>Marine zu beobachtende Ceremoniell                                                                                            |
|             |       |               | Rabinets-Ordre, betr. den Rang des Gouverneurs von Oftafrika . II. 141. 155<br>*Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältnisse und Unisormen der<br>Raiserlichen Beamten in Deutsch-Ostafrika |
|             |       |               |                                                                                                                                                                                                |

|             |              |               |                                                                                                                                      | Ehetl        | Mr.          | Sette      |
|-------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>3</b> 0. | Sept.        | 1892.         | *Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältnisse und Unisormen der                                                                   |              | 100          | 999        |
| 22.         | Mpril        | 1894.         | Kaiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrika. Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse der Landes-                         | I.           | <b>12</b> 3. | 326        |
|             |              |               | beamten in Deutsch-Oftafrika                                                                                                         | Π.           | 81.          | <b>8</b> 8 |
| 7.          | Juni         | 1896.         | Gouvernementsbefehl, betr. das Uniformtragen der Civilbeamten in Deutsch-Oftafrika                                                   | TT           | 202.         | 021        |
| 20.         | Jan.         | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. ben militärischen Rang der Civilbeamten in                                                                 | 11.          | 202.         | 201        |
|             | -            |               | Deutlich: Ditairita                                                                                                                  | V.           | <b>2</b> 5.  | 37         |
| 19.         | 2000.        | 1900.         | Runberlaß best ftellvertretenben Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Die Sanbesbeamten ber Schukgebiete                         | v.           | 156.         | 165        |
| 28.         | Dez.         | <b>189</b> 8. | betr. die Landesbeamten der Schutzgebiete                                                                                            |              |              |            |
|             |              |               | Bestimmungen für die Kolonialbeamten                                                                                                 | V.           | 11.<br>125.  | 10         |
| J.          | Mug          | 1002.         |                                                                                                                                      |              | 126.         |            |
|             |              |               | *Borschriften des Reichskanzlers über die Berpflegung des europäischen                                                               | 4.           | 120.         | 020        |
| <b>0</b> 0. | aptii        | 1000.         | Civil- und Militärpersonals bei ber Berwaltung von Deutsch-Oftafrika                                                                 | TT           | 196.         | 219        |
| 1.          | Runi         | 1897.         | Runderlaß, betr. Abanderung der Berpflegungsvorschriften für Deutsch-                                                                |              |              |            |
|             | -            |               | PAGE - C. 19 -                                                                                                                       | II.          | <b>27</b> 0. | <b>349</b> |
| <b>24</b> . | Aug.         | <b>1900</b> . | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Ber-                                                                          | 37           | 104          | 144        |
| 19          | D#           | 1900          | pflegungsvorschriften                                                                                                                | ٧.           | 124.         | 141        |
| 12.         | vu.          | 1000.         | bie Gestellung von Trägern an Beamte und Militärpersonen                                                                             | V.           | 115.         | 122        |
| 2.          | Mai          | 1900.         | Erlaß ber Rolonial-Abtheilung, betr. Die Trägerzahl für Beamte                                                                       |              |              |            |
|             |              |               | und Militärs in Deutsch-Oftafrika                                                                                                    | V.           | 71.          | 73         |
| 8.          | Juni         | <b>189</b> 9. | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                  |              |              |            |
|             |              |               | gleichmäßige Behandlung ber von den Kommunen angestellten Europäer in Krantheitsfällen und bei Dienstreisen                          | T <b>%</b> 7 | 67.          | 68         |
| 15          | Mai          | 1891          | päer in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen                                                                                        |              | 01.          | 00         |
| 10.         | 2741         | 1001.         | Beamte und Militärpersonen in Oftafrika                                                                                              | I.           | 127.         | 330        |
|             |              |               |                                                                                                                                      |              |              |            |
|             |              |               | F. Schutztruppe.                                                                                                                     |              |              |            |
|             |              |               | Geset, betr. die Kaiserliche Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                       | I.           | 128.         | 330        |
| 9.          | April        | 1891.         | Allerhöchste Ordre, betr. Die Organisatorischen Bestimmungen für die                                                                 | _            | 400          |            |
| 9           | Oxerná       | 1001          | Raiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                                       | 1.           | 129.         | 334        |
| υ.          | Juni         | 1091.         | personen der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                         | I.           | 132.         | 358        |
| 16.         | Juni         | 1891.         | Allerhöchste Orbre, betr. bie Chrengerichte ber beutschen Offiziere ber                                                              |              |              |            |
|             | ~            | 4004          | Raiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Oftafrita                                                                                      | I.           | 133.         | 362        |
| 21.         | nov.         | 1891.         | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung der Kaiserlichen Schutztruppe<br>in eine eigentliche Schutztruppe und Polizeitruppe in Oftafrika | т            | 120          | 353        |
| 1.          | Febr.        | 1892          | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung der Kaiferlichen Schutztruppe                                                                    | 1.           | 100.         | 000        |
| -           | 0            | 1004          | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrita                                                                       | I.           | 131.         | 354        |
| 21.         | Aug.         | 1893.         | Allerhöchste Rabinets Drore, betr. die Führung der Kriegsflagge                                                                      |              |              |            |
| 10          | <b>6</b> 000 | 1009          | seitens ber Kaiserlichen Schuttruppe für Oftafrika                                                                                   | П.           | 33.          | 36         |
| 12.         | . શસુ.       | 1999.         | der Kriegsflagge seitens der Schutztruppe für Deutsch-Officirita                                                                     | TT.          | 58.          | 65         |
| 5.          | April        | 1894.         | Berordnung, betr. die Auszahlung von Krankenlöhnung an Mann-                                                                         |              | •            | •          |
|             | •            | -             | schaften der Schutztruppe für Deutsch=Oftafrika                                                                                      | II.          | 79.          | 87         |
| 3.          | . Wai        | 1894.         | Allerhöchste Berordnung, betr. Aenderungen zu den organisatorischen                                                                  | TT           | OE           | ഹ          |
| 8           | Fehr         | 1900          | Bestimmungen für die Kaiserliche Schutztruppe in Deutsch-Oftafrika<br>Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-oftafrika, betr. aus:    | п.           | 85.          | 92         |
| 0.          | . 0000.      | 1000.         | gestoßene Askaris der Truppe                                                                                                         | V.           | 25.          | 31         |
|             |              |               |                                                                                                                                      |              |              |            |
|             |              |               | G. Landgesetzgebung.                                                                                                                 |              |              |            |
| 1.          | Sept.        | 1891.         | *Berordnung, betr. Eigenthumserwerb an Grundftuden in Oftafrifa                                                                      | I.           | 137          | 379        |
| 15.         | . Jan.       | 1894.         | Berordnung über die Enteignung von Grundeigenthum in Deutsch-                                                                        | TT           | 64           | <b>^</b> 0 |
| 97          | Tehr         | 1894          | Oftafrika                                                                                                                            | П.           | 64.          | <b>6</b> 8 |
| 41          | . Dent.      | 1094          | thumserwerb an Grundstücken in Deutsch-Oftafrika, vom 1: Sep-                                                                        |              |              |            |
|             |              |               | tember 1891                                                                                                                          | II.          | 73           | . 79       |
| 24          | . Juli       | 1894          | . Allerhöchste Verordmung über die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen                                                               |              |              |            |
|             |              |               | Sachen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                          | II.          | 104          | . 106      |

|                                | Theil Nr. Seite                                                                                                                          |   |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 12. Dej. 1894.                 | Runberlaft, betr. Ausführung ber Allerhöchsten Berordnung vom                                                                            |   |
|                                | 24. Juli 1894, betr. bie Rechtsverhältniffe an unbeweglichen Sachen in Dauffe Diebrifa                                                   |   |
| 26. Nov. 1895.                 | in Deutschöchste Berordnung, betr. Kronland in Ostafrika                                                                                 |   |
| 4. Dez. 1896.                  | Berordnung des Gouverneurs, deir. Anwendung und Ausführung                                                                               |   |
|                                | ber Allerhöchsten Berordnung über Schaffung, Besitzergreifung und Beräußerung von Kronland und über ben Erwerb und die Ber-              |   |
|                                | äußerung von Grundstücken in Deutsch-Oftafrika im Allgemeinen                                                                            |   |
|                                | vom 26. November 1895 und der dazu ergangenen Berfügung des<br>Reichskanzlers vom 27. November 1895                                      |   |
| 22. Jan. 1900.                 | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Grunderwerd V. 19. 19                                                             |   |
|                                | H. Bunzwesen.                                                                                                                            |   |
| 17 Cran 1909                   | Berordnung, betr. das Berbot der Einfuhr und des Umlaufs fremder                                                                         |   |
| _                              | Sturfermunsen in Oftafrifa I. 145. 392                                                                                                   |   |
|                                | Berbot, betr. Einführung von Maria Therefia-Thalern in Deutsch-                                                                          |   |
| 20. Sept. 1893.                | Berordnung, betr. das Berbot der Einfuhr und des Umlaufs der Mombassachupien in Deutsch-Oftschrita                                       |   |
| 13. März 1894.                 | Couvernementsbefehl, betr. bie Annahme ber Zwei-Ruvienstüde an                                                                           |   |
| 00 5% 1004                     | den öffentlichen Kaffen Deutsch-Oftafritas 11. 77. 80 Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Umlauf der Maria-Therefien-                   |   |
| 29. Dii. 1896.                 | Thaler in Deutsch: Oftafrifa                                                                                                             |   |
| 17. Nov. 1896.                 | Berordnung, betr. die Ginführung eines festen Rurses zwischen Rupie                                                                      |   |
|                                | und Pesa in Deutsch-Oftafrika                                                                                                            |   |
|                                | J. Zollwesen.                                                                                                                            |   |
| März 1893.                     | *Bollordnung für Deutsch-Oftafrita                                                                                                       |   |
| 1. April 1893.                 | *3ollordnung für Deutsch: Ditafrika                                                                                                      |   |
| 14. Febr. 1894.                | "Hunderlag, betr. Aenderung der Zollordnung für Deutsch-Offafrika                                                                        |   |
|                                | vom 1. April 1893                                                                                                                        |   |
|                                | magren in Deutsch: Ostafrika II. 169 183                                                                                                 |   |
| 15. Dez. 1896.                 | Runderlaß bes Gouverneurs, betr. Abanderung der Zollordnung                                                                              |   |
| Ohne Dat. 1897.                | Rufätze zu dem Zolltarif für Deutsch-Oftafrika                                                                                           |   |
| 9. Juni 1897.                  | Runberlaß, betr. Befreiung vom Einfuhrzoll für heimathliche Grab-                                                                        |   |
| 18. Aug. 1897.                 | für Deutsche Schafterita                                                                                                                 | , |
| 270. Mun. 1070.                | numberiak des katieriaden Gouderneurs don Dentarature intitut, deit.                                                                     |   |
| 28. Mär: 1898.                 | die Zollordmung                                                                                                                          | J |
|                                | bie Zollordmung                                                                                                                          | ) |
| 14. Kult 1898.                 | Munderlan des Raiserlichen Gouperneurs von Deutschaftlia, detr.                                                                          | ı |
| 1. Aug. 1898.                  | *Zollordnung für die Binnengrenze in Deutsch-Oftafrika III. 42. 116                                                                      | ; |
| 1. Jan. 1899.                  | Bollordnung für das deutscheinsche Schutzgebiet                                                                                          | • |
| 1. Jun. 1099.                  | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. das Inkrastireten der neuen Zollordnung                             |   |
| 16. Jan. 1899.                 | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                          |   |
|                                | fämmtliche Zollämter, betr. die Bersorgung der europäischen Plan-<br>tagen des Schungebiets mit medizinischen und physikalischen Inftru- |   |
| P 0004 4000                    | menten                                                                                                                                   |   |
| 5. Marz 1900.<br>9. Maril 1900 | Zollordnung für die Binnengrenze von Deutsch-Oftafrika V. 32. 35 Berfügung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Abanderung       | , |
|                                | ber Zollordnung                                                                                                                          | , |
| •                              | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Zollsordnung V. 62. 64                                                        | L |
| 12. Nov. 1900.                 | Runderlaß bes stellvertretenben Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                       |   |
|                                | betr. die Zollordnung V. 149. 161                                                                                                        |   |

|                   | Theil Nr. Seite                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Dez. 1900.    | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, bett. die Zollordnung V 167 179                                      |
| 10. Dez. 1896.    | betr. die Zollordnung V. 167. 172<br>Runderlaß des Gouverneurs, betr. Klaffeneintheilung der Zollämter<br>in Deutsch-Oftafrika          |
| 15. Juni 1900     | Rundverfügung der Zollinspektion von Deutsch-Oftafrika, betr. Be-                                                                       |
| 9. Juli 1891      | Gouvernementsbefehl betr. die zollamtliche Rehandlung der Raiser-                                                                       |
| 13. Jan. 1892     | lichen Kriegsschiffe in Deutsch-Oftafrika                                                                                               |
|                   | innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Oftafrita 1. 157. 426                                                                         |
|                   | K. Steuern.                                                                                                                             |
| 1. Nov. 1897.     | Berordnung, betr. die Erhebung einer Häuser: und Hüttensteuer in Deutsch: Oftofrifa                                                     |
| 28. Jan. 1898     | Deutschied Deutschieden Gouverneurs von Deutschieden beit.                                                                              |
| 21. Aug. 1899.    | Erhebung der Sättensteuer                                                                                                               |
| 29. April 1900.   | Aumberlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kronland-,                                                                       |
| 27. Nov. 1900.    | Waldnutzungs: und Hüttensteuer V. 67. 68 Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Herabsetzung der Schürf:                              |
|                   | scheingebühr, der Feldsteuer und der Bergwertsabgabe in Deutsch=<br>Oftafrika                                                           |
| 26. Mai 1891      | Berordnung, betr. die Erhebung einer Gebühr für das Schlagen<br>von Bauhölzern auf dem im Eigenthum des Kaiferlichen Gouver-            |
| <b>m</b> 0: 14000 | nements für Deutsch-Oftafrika befindlichen Grund und Boden I. 158. 427                                                                  |
| 12. Sept. 1898.   | Runderlaß, betr. Erlaß der Holzschlaggebühr in Oftafrika II. 21. 22 Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. |
| 30 Sent 1898      | die Holzschlaggebühr                                                                                                                    |
| 20 Sont 1808      | ben Holgschlag im Rusipi-Delta                                                                                                          |
| 50. Cept. 1050.   | betr. ben Holzschlag im Rufiyi-Delta                                                                                                    |
| 1. April 1899.    | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr 1V. 43. 54                     |
|                   | betr. die Erhebung einer Holzschlaggebühr                                                                                               |
| 7. April 1899.    | Munharlan had Pailarlichan Maunamourd nan Pautlet. Ottabrita hater                                                                      |
| 5. Oft. 1899.     | Erhebung einer Holzschlaggebühr                                                                                                         |
| 1. Aug. 1891.     | Berordnung, betr. die Erhebung einer Berbrauchssteuer in Oftafrika I. 160. 429                                                          |
| 4. Nov. 1893.     | Berordnung, betr. die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die Rege-                                                                     |
| 11. Juli 1894.    | lung von Nachläffen Farbiger in Deutsch-Oftafrika                                                                                       |
| 13. Nov. 1893.    | Runderlak des Gouperneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Erhebung                                                                         |
| 10. Oft. 1898.    | einer Naturalabgabe                                                                                                                     |
| 22. Febr. 1899.   | *Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                          |
|                   | betr. die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen<br>Ausführungsbestimmungen                                             |
| 16. März 1900.    | Ausführungsbestimmungen                                                                                                                 |
| 24. Juli 1899.    | Berordnung des Kaiserlichen Bezirksamts, betr. die Erhebung einer Hundesteuer im Bezirk der Stadt Dar-es-Salam                          |
|                   | L. Jagd, Wildschutz.                                                                                                                    |
| 7. Mai 1896.      | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Schonung des Wildstandes                                                                           |
| 1 %ahr 1904       | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                    |
| 1. Teut. 1094.    | Ausübung der Jagd in Deutsch-Ostafrika                                                                                                  |
|                   |                                                                                                                                         |

|             |              |                | P6.                                                                                                                                 | :r on            | ~.:ı.      |  |
|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--|
| 4.          | Kebr.        | 1897.          | Runberlaß, beir. Abänderung der Jagdverordnung für Deutsch-Oftafrika II.                                                            | il Mr.<br>. 251. |            |  |
|             |              |                | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                      |                  |            |  |
| 17.         | Jan.         | 1898.          | betr. die Schonung des Wildstandes in Deutsch-Oftafrika III. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.    | 14.              | 17         |  |
| 98          | 9728         | 1999           | bie Jagdverordnung                                                                                                                  | 15.              | . 18       |  |
| 20.         | Diuty        | 1000.          | sammtliche Dienststellen der Rolonie, betr. die Schonung des Wild-                                                                  |                  |            |  |
| 12.         | Auni         | 1900.          | standes                                                                                                                             | 38.<br>88.       |            |  |
| <b>2</b> 8. | Juni         | 1900.          | Berfügung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an die Bezirks-                                                                     |                  |            |  |
|             |              |                | ämter: Tanga, Pangani, Bagamoyo, Dar-es-Salâm, Kilwa, Lindi,<br>Langenburg, Kilossa und Wilhelmsthal; Bezirksnebenamt: Rusiyi       |                  |            |  |
|             |              |                | und Stationen: Ubjidji, Bukoba, Mwanza und Moschi, betr. die<br>Jagdscheine                                                         | 93               | 96         |  |
| 22.         | Nov.         | 1900.          | Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika.                                                                 |                  |            |  |
| 23.         | Nov.         | 1900.          | betr. Elefantenschuß                                                                                                                | 158.             | 100        |  |
|             |              |                | betr. Elefantenschutz V. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Schutz                                         | 159.             | 166        |  |
| 1.          | Į.u.         | 1000.          | der Elefanten in Uganda V.                                                                                                          | 68               | . 72       |  |
|             |              |                | M. Handel, Verkehr, Strassen.                                                                                                       |                  |            |  |
| 20.         | April        | 1899.          | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                 |                  |            |  |
| 5.          | Nan.         | 1897.          | Eintragung ins Handelsregister                                                                                                      | 54.              | 61         |  |
|             |              |                | Qitajrita                                                                                                                           | 248.             | 322        |  |
|             |              |                | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Berbot von Handelsmonopolen                                  | . 78             | . 79       |  |
| <b>3</b> 0. | Sept.        | 1892.          | Berordnung, betr. die Haftbarkeit und Sicherheitsleiftung von Kara-<br>wanen innerhalb bes beutschen Schutzgebietes in Oftafrika I. | 146              | 393        |  |
| 16.         | Dit.         | <b>1</b> 895.  | Gouvernementsbefehl, betr. das Verhalten der Karawanen in Deutsch-                                                                  |                  |            |  |
| 14.         | Dez.         | 1899.          | Oftafrika                                                                                                                           | 172              | 100        |  |
| 2.          | Juni         | 1900.          | betr. Entvölkerung der Karawanenstraßen                                                                                             | 133              | 149        |  |
|             |              |                | völkerung der Karamanenstraßen                                                                                                      | . 83             | . 85       |  |
|             |              |                | ber Karamanen                                                                                                                       | 91.              | 95         |  |
| 20.         | Nov.         | 1899.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Dienststellen, betr. Durchschnittsträgerlöhne            | 126              | 142        |  |
| 12          | Mai          | 1900.          | Munderlaß des Gouverneurs von Deutsch Dstafrika, betr. das<br>Trägerwesen                                                           |                  |            |  |
| <b>12</b> . | Mai          | 1900.          | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erhaltung                                                                    |                  |            |  |
| 17.         | März         | 1900           | ber Bege V Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Instands                                                          | . 76.            | . 79       |  |
|             |              |                | haltung ber Brüden V. *Verordnung, betr. die Einrichtung von zollfreien Niederlagen in                                              | . 39             | . 42       |  |
|             |              |                | den häfen von Deutsch-Oftafrika                                                                                                     | 155              | 422        |  |
|             |              |                | Berordnung des Gouverneurs von Oftafrika, betr. die Errichtung freier Niederlagen in den wichtigeren hafen Deutsch-Oftafrikas IV.   | 3.               | . 7        |  |
| 29.         | Nov.         | 1899.          | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die<br>Freilager                                                            | . 5              | . 9        |  |
| 3.<br>1     | Sept.        | 1890.<br>1895  | Freilager                                                                                                                           | 141.             | 388        |  |
| !           |              |                | von Kautschut in Deutsch-Oftafrika                                                                                                  | 159              | 170        |  |
| !           |              |                | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Kautschukhandel in Deutsch-<br>Oftafrika                                                       | 182              | 204        |  |
| 16.<br>2    | Juni<br>Sent | 1897.<br>1897. | *Runderlaß, betr. den Kautschuthandel in Deutsch-Oftafrika                                                                          | 273.             | 350        |  |
| !           |              |                | betr. die Verordnung über Kautschukhandel                                                                                           | . 6              | . <b>3</b> |  |
| 12.         | Jun          | 1030.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kautschufausschuft                                              | 38               | 48         |  |
| i           |              |                |                                                                                                                                     |                  |            |  |

| <b>.</b>                                      |                                                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Theil                           | Mr. (                                                   | Seite                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ij.                                           | Juni                                                           | 1900.                                                       | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika wegen Abanderung der Berordnung, betr. den Kautschukhandel vom 16. Juni 1897                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | v.                              | <b>85.</b>                                              | 85                                       |
| 10.                                           | Nov.                                                           | 1900.                                                       | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. den Kautschukhandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 148.                                                    |                                          |
| 26.                                           | April                                                          | 1900.                                                       | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Berkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                         |                                          |
| 10.                                           | Dez.                                                           | <b>1900</b> .                                               | bes Gouvernementselfenbeins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>V</b> .                      |                                                         |                                          |
| 24.                                           | Febr.                                                          | 1899.                                                       | Ausfuhr von Elfenbein .<br>Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | V.                              | 163.                                                    | 168                                      |
|                                               |                                                                |                                                             | ben Handel mit Bienenwachs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.                             | 32.                                                     | 42                                       |
|                                               | _                                                              |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV.                             | 33.                                                     | 43                                       |
|                                               |                                                                |                                                             | mitteln in Ofiafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.                              | 143.                                                    | 390                                      |
|                                               |                                                                |                                                             | Rupfer und Messing in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.                             | 197.                                                    | 225                                      |
| 2.                                            | Jun                                                            | 1896.                                                       | Ausführungsinstruktion zur Berordnung vom 6. Mai 1896, betr. ein Berbot bes Feilhaltens von Kochgeschirren aus Kupfer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                         |                                          |
| 9.                                            | Juli                                                           | 1892.                                                       | Messing in Deutsch-Ostafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 | 207.                                                    | 247                                      |
|                                               |                                                                |                                                             | bie dabei zu erfullenden Förmlichkeiten in Oftafrika Berordnung, betr. Abanderung und Erganzung der Berordnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.                              | 144.                                                    | 390                                      |
|                                               |                                                                |                                                             | vom 9. Juli 1892 über die Einführung von Feuerwaffen in Deutsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TT                              | Q1                                                      | 100                                      |
| 15.                                           | Dez.                                                           | 1894.                                                       | Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.                             | 121.                                                    | 133                                      |
| 1.                                            | Dia:                                                           | 1500.                                                       | Berkehr mit Uganda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | v.                              | <b>70</b> .                                             | 72                                       |
|                                               |                                                                |                                                             | N. Spirituosen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                         |                                          |
| 1                                             | Orece                                                          | 1001                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 | 140                                                     | 900                                      |
|                                               |                                                                |                                                             | *Berordnung, betr. die Ausübung des Schankgewerbes in Oftafrika<br>*Berordnung, betr. die Besteuerung von geistigen Getränken in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                                         |                                          |
| 16.                                           | ~                                                              | 4000                                                        | Oftafrita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.                              | 159.                                                    | 420                                      |
|                                               | Jan.                                                           | 1893.                                                       | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                                         |                                          |
|                                               | Zan.                                                           | 1893.                                                       | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutgebietes herge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.                             |                                                         | 3                                        |
|                                               |                                                                |                                                             | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes herge-<br>ftellten Spiritussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п.                              | 4.                                                      | 3                                        |
| 16.                                           | Jan.                                                           | 1893.                                                       | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes herge- ftellten Spirituosen. Berordnung, betr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebiets hergestellten Spirituosen in Oftafrika *Berordnung, betr. den Ausschank und den Berkauf von geistigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.                             | 4.<br>161.                                              | 3<br>430                                 |
| 16.<br>17.                                    | Jan.<br>Febr.                                                  | 189 <b>3</b> .<br>189 <b>4</b> .                            | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes herge-<br>ftellten Spirituosen.  Berordnung, bett. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb<br>des Schutzgebiets hergestellten Spirituosen in Ostafrika.  Berordnung, betr. den Ausschanf und den Berkauf von geistigen<br>Getränken in Deutsche-Ostafrika  Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.<br>I.<br>II.                | 4.<br>161.<br>70.                                       | 3<br>430<br>73                           |
| 16.<br>17.                                    | Jan.<br>Febr.                                                  | 189 <b>3</b> .<br>189 <b>4</b> .                            | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes herge-<br>ftellten Spirituosen. Berordnung, betr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb<br>des Schutzgebiets hergestellten Spirituosen in Oftafrika. *Berordnung, betr. den Ausschanf und den Berkauf von geistigen<br>Getränken in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.<br>I.<br>II.                | 4.<br>161.<br>70.                                       | 3<br>430<br>73                           |
| 16.<br>17.                                    | Jan.<br>Febr.                                                  | 189 <b>3</b> .<br>189 <b>4</b> .                            | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes herge-<br>ftellten Spirituosen.  Berordnung, bett. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb<br>des Schutzgebiets hergestellten Spirituosen in Ostafrika.  Berordnung, betr. den Ausschanf und den Berkauf von geistigen<br>Getränken in Deutsche-Ostafrika  Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.<br>I.<br>II.                | 4.<br>161.<br>70.                                       | 3<br>430<br>73                           |
| 16.<br>17.<br>10.                             | Jan.<br>Febr.<br>April                                         | 189 <b>3</b> .<br>189 <b>4</b> .<br>1899.                   | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebietes hergeftellten Spirituosen.  Berordnung, bett. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzgebiets hergeftellten Spirituosen in Oftafrika.  *Berordnung, betr. den Ausschank und den Berkauf von geistigen Setränken in Deutschedigehaftellten Souverneurs von Deutschedigehaften Bunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschedigehaften den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894  O. Eisenbahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschedigehsteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II.<br>I.<br>II.                | 4.<br>161.<br>70.                                       | 3<br>430<br>73                           |
| 16.<br>17.<br>10.                             | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März                                 | 189 <b>3</b> .<br>189 <b>4</b> .<br>1899.                   | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes hergeftellten Spirituosen.  Berordnung, bett. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebiets hergestellten Spirituosen in Oftafrika.  Berordnung, bett. den Ausschank und den Berkauf von geistigen Setränken in Deutsche Ditafrika.  Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsche Dstafrika, betr. den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894  O. Eisenbahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutsche Dstafrikanischen Gesellschaft und der Deutschen Bank, betr. die Borarbeiten zum Bau einer Central-Eisenbahn in Deutsch-Oftafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II.<br>II.<br>IV.               | 4.<br>161.<br>70.<br>49.                                | 3<br>430<br>73<br>58                     |
| 16.<br>17.<br>10.                             | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.                         | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.                            | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes hergeftellten Spiritussen. Berordnung, betr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebiets hergeftellten Spiritussen in Ostafrika. *Berordnung, betr. den Ausschank und den Berkauf von geistigen Setränken in Deutsch-Ostafrika. *Bunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Fedruar 1894  O. Eisendahn, Post. Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutsch-Ostafrikanischen Geschlächsich und der Deutschen Bant, betr. die Borardeiten zum Bau einer Central-Eisenbahn in Deutsch-Ostafrika. Aunderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. eine Bahn-ordnung für die Usambara-Linie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II. II. IV.                     | 4.<br>161.<br>70.<br>49.                                | 3<br>430<br>73<br>58                     |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.        | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.                 | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1895.                   | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, detr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebeites hergeftellten Spiritussen in Oftafrika.  *Berordnung, betr. den Ausschaft und den Berkauf von geiftigen Setränken in Deutschedigkeliek Getränken und den Berkauf von geiftigen Getränken in Deutschedigkelichen Gouverneurs von Deutschedigkelichen Betr. den Ausschaft und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894  O. Eisenbahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschedigkelichen Jum Bau einer Eentral-Eisenbahn in Deutschedigkelichen Jum Bau einer Eentral-Eisenbahn in Deutschedigkelichen Bahnsordnung für die Usambara-Linie  Runderlaß des Gouverneurs von Deutschedigkeliche, betr. eine Bahnsordnung für die Usambara-Linie  Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Hospwertellung, betr. den Boswertehr nach den Innenstationen Deutscheftsplisas.                                                                                                                                                                                                                     | II. II. IV.                     | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.                        | 3<br>430<br>73<br>58                     |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.        | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.                 | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1893.<br>1895.          | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzelietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, bett. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzeließ hergeftellten Spiritussen in Plafrika.  *Berordnung, bett. den Ausschank und den Berkauf von geistigen Setränken in Deutsch-Oftafrika  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, bett. den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894  O. Eisendahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft und der Deutschen Bank, bett. die Borardeiten zum Bau einer Central-Sisendam in Deutsch-Oftafrika.  Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, bett. eine Bahnsordnung für die Usambara-Linie  Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Postverwaltung, dett. den Postverkehr nach den Innenstationen Deutsch-Oftafrikas.  Kunderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Errich-                                                                                                                                                                                                                              | II. II. II. III. III. III.      | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.<br>60.                 | 3<br>430<br>73<br>58<br>146<br>139<br>66 |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.        | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.                 | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1893.<br>1895.          | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzelietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, betr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzelis hergeftellten Spiritussen in Ostafrika  *Berordnung, betr. den Ausschaft und den Berkauf von geistigen Betränken in Deutschoftafrika  *Berordnung, betr. den Ausschaft und den Berkauf von geistigen Getränken in Deutschoftafrika  Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. den Ausschaft und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Februar 1894  O. Eisendahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrika  kunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. die Borardeiten zum Bau einer Central-Eisenbahn in Deutschoftafrika, betr. eine Bahn- ordnung für die Usambara-Linie  Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Hostwerwaltung, betr. den Postwerkehr nach den Innenstationen Deutschoftafrikas  Kunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. die Errichtung von Postagenturen  Kunderlaß des Gouverneurs, betr. das Berbot der Bersendung von                                                                                              | II. II. II. II. II. II. II.     | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.<br>178.<br>60.         | 3<br>430<br>73<br>58<br>146<br>189<br>66 |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.<br>19. | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.<br>Jan.<br>März | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1895.<br>1895.<br>1895. | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, detr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebiets hergeftellten Spiritussen in Ostafrika *Verordnung, betr. den Ausschank und den Verkauf von geistigen Setränken in Deutschoftafrika Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. den Ausschank und den Verkauf geistiger Getränke vom 17. Fedruar 1894  O. Eisendahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrikanischen Gesellschaft und der Deutschoft Verkaufte der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrikanum Bau einer Central-Sisenbahn in Deutschoftafrika.  Hunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. eine Bahnsordnung für die Usambara-Linie  Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Kostwerwaltung, detr. den Kostwerkehr nach den Innenstationen Deutschoftafrikas.  Kunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. die Errichtung von Bostagenturen  Kunderlaß des Gouverneurs, detr. das Berbot der Bersendung von Rostwertschen über die Grenzen von Deutschoftafrika.  Berbot des Andauens von Mtama unter den Telegraphenlinien in | II. II. II. II. II. II. II. II. | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.<br>178.<br>60.<br>128. | 3 430 73 58 146 189 66 131 159           |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.<br>19. | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.<br>Jan.<br>März | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1895.<br>1895.<br>1895. | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzelietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, betr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebiels hergeftellten Spiritussen in Ostafrika *Berordnung, betr. den Ausschank und den Berkauf von geistigen Setränken in Deutschoftafrika *Bunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. den Ausschank und den Berkauf geistiger Getränke vom 17. Fedruar 1894  O. Eisendahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrika in Bunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika.  Aunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. eine Bahnsordnung für die Usambara-Linie Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Postverwaltung, betr. den Postverkehr nach den Innenstationen Deutschoftafrika.  Runderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. die Errichtung von Postagenturen Runderlaß des Gouverneurs, betr. das Berbot der Bersendung von Postwerthzeichen über die Grenzen von Deutschoftafrika                                                                                                                                                               | II. II. II. II. II. II. II. II. | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.<br>178.<br>60.         | 3 430 73 58 146 189 66 131 159           |
| 16.<br>17.<br>10.<br>11.<br>12.<br>21.<br>19. | Jan.<br>Febr.<br>April<br>März<br>Rov.<br>Dez.<br>Jan.<br>März | 1898.<br>1894.<br>1899.<br>1895.<br>1895.<br>1895.<br>1895. | hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebietes hergeftellten Spiritussen.  Berordnung, detr. die Erhebung einer Steuer von den innerhalb des Schutzebiets hergeftellten Spiritussen in Ostafrika *Verordnung, betr. den Ausschank und den Verkauf von geistigen Setränken in Deutschoftafrika Kunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. den Ausschank und den Verkauf geistiger Getränke vom 17. Fedruar 1894  O. Eisendahn, Post.  Abkommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrikanischen Gesellschaft und der Deutschoft Verkaufte der Kolonial-Abtheilung, der Deutschoftafrikanum Bau einer Central-Sisenbahn in Deutschoftafrika.  Hunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. eine Bahnsordnung für die Usambara-Linie  Bereindarung zwischen dem Gouvernement und der Kostwerwaltung, detr. den Kostwerkehr nach den Innenstationen Deutschoftafrikas.  Kunderlaß des Gouverneurs von Deutschoftafrika, betr. die Errichtung von Bostagenturen  Kunderlaß des Gouverneurs, detr. das Berbot der Bersendung von Rostwertschen über die Grenzen von Deutschoftafrika.  Berbot des Andauens von Mtama unter den Telegraphenlinien in | II. II. II. II. II. II. II. II. | 4.<br>161.<br>70.<br>49.<br>135.<br>178.<br>60.<br>128. | 3 430 73 58 146 189 66 131 159           |

b\*

|            |               |                | Theil Nr. Se                                                                                                                                        | ite        |
|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 24.        | Nov.          | 1898.          | Bekanntmachung bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika.                                                                                  |            |
| 6.         | Jan.          | 1899.          | betr. das Bergweien                                                                                                                                 | 2          |
| 19.<br>9.  | Jan.<br>Juni  | 1899.<br>1899. | Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika IV. 24. ?<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. | 26<br>36   |
| 12.        | Ðft.          | 1899.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bie Ausstellung von Schürfscheinen und die Führung von Schürfs                 | 69         |
| 25.        | Sept.         | 1900.          | schein: und Schürffelber-Berzeichniffen                                                                                                             |            |
|            |               |                | Berfügung wegen Infrafitretens der Allerhöchsten Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika vom 9. Oktober 1898 (Reichs-                  |            |
| 7.         | Oft.          | 1900.          | Gesetzbl. S. 1045)                                                                                                                                  |            |
| 18.        | Nov.          | 1900.          | betr. Bergwesen                                                                                                                                     | 63         |
|            |               |                | Oftafrika, betr. Bergwesen V. 155. 10 Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                            | <b>64</b>  |
| 26.        | <b>ы.</b>     | 1900.          | betr. Eröffnung einer Handwerkerschule V. 142. 19 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-öftig, betr. Gewinnung                                      | 55         |
| 6.         | Juni          | 1900.          | Nunderlaß des Gouverneurs von Beutschlaftla, detr. Gewinnung von Kalmwein                                                                           | 85         |
| 24.        | Aug.          | 1893.          | Berordmung, detr. die Ausübung der Perlfischerei in Deutsch-oftsafrika                                                                              | 37         |
|            |               |                | Q. Landwirthschaft, Uiehzucht.                                                                                                                      |            |
| 20.        | Dŧt.          | 1895.          | *Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Wald-                                                                                   | O <b>=</b> |
| 28.        | April         | 1899.          | ordnung für Usambara                                                                                                                                |            |
| 13.        | Jan.          | 1900.          | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. die Schonung                                                                                 | 62<br>15   |
| 28.<br>20. | Juli<br>Febr. | 1893.<br>1896. | Bundesrathsbeschluß, betr. die Usambara-Kaffeebau-Gesellschaft II. 28. 3<br>Bundesrathsbeschluß, betr. die Westbeutsche Handels- und Plantagen-     | 32         |
| 19.<br>23. | April<br>März | 1898.<br>1899. | gesellschaft zu Düffeldorf                                                                                                                          | 27         |
|            | -             |                | bie deutschesostafrikanische Gummihandels: und Plantagengeselsschaft IV. 37. Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abwehr und Unterdrückung          | 45         |
|            |               |                | von Biehseuchen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                | 15         |
| 10.        | Mua.          | 1899.          | Beaufsichtigung von Schlacht-, Zug- oder Zuchtwieh, hinsichtlich seines<br>Gesundheitszustandes                                                     | 57         |
|            | •••••         |                | Einfuhrverbot zur Berhütung der Ginschleppung von Menschen- und                                                                                     | 88         |
| 27.        | April         | 1900.          | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch Ditafrika, betr.                                                                                         | 64         |
| 26.        | April         | 1900.          | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bieh-                                                                                   | 63         |
| 25.        | Mai           | 1893.          | Berbot der Ausfuhr von Rindvieh aus dem ostafrikanischen Schutz-                                                                                    |            |
| 3.         | Dtt.          | 1893.          | Ergänzungs-Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                        | 22<br>41   |
| 1.<br>3.   | Juni<br>Juli  | 1897.<br>1899. | Berordnung, betr. die Aussuhr von Geln aus Deutsch-Oftafrika . II. 268. 3 Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,        | <b>4</b> 8 |
| 10.<br>16. | Jan.<br>März  | 1900.<br>1900. |                                                                                                                                                     | 78<br>14   |
|            | ·             |                |                                                                                                                                                     | 41         |

|             | •        |               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                               | Theil | Rr.          | @eite      |
|-------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| ş           | August   | 1900.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Krankheit                                                                                                                    |       |              |            |
| 12.         | Febr.    | 1894.         | Runderlaß, betr. Förderung der Seidenraupenzucht in Deutsch-Oft-                                                                                                                    | ٧.    | 114.         | 136        |
| 1.          | Auli     | 1894.         | afrika                                                                                                                                                                              | II.   | 67.          | 72         |
|             |          |               | in Deutsch-Oftafrita                                                                                                                                                                | II.   | 98.          | 104        |
|             |          |               | R. Schifffahrt.                                                                                                                                                                     |       |              |            |
| 1           | Sohr.    | 1990          | *Gefet, betr. eine Boftbampfichiffsverbindung mit Oftafrita                                                                                                                         | т     | 147          | 201        |
|             |          |               | *Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen                                                                                                                    |       | 171.         | 001        |
| ٠.          |          |               | beutschen Bostbampferverbindung mit Oftafrika                                                                                                                                       | I.    | 148.         | 396        |
| 25.         | Mai      | 1900.         | beutschen Postbampferverbindung mit Ostafrika                                                                                                                                       | v.    | 81.          | 83         |
| 21.         | Kult     | 1900.         | Bertrag uver die Sinrichtung und die Unterhaltung von Polidampfer-                                                                                                                  |       |              |            |
| ٥z          | 90       | 1001          | verbindungen mit Afrika                                                                                                                                                             | v.    | 107.         | 115        |
| 20.         | Man.     | 1001.         | Hafenordnung für den Hafen von Darzes-Salam                                                                                                                                         | 11.   | 192.         | 205        |
| 11.         | Sun.     | 1898          | Rachirag zur Hafenordnung für den Hafen von Dar-es-Salam.                                                                                                                           | III.  | 44J.         | 122        |
| 97          | Mnril    | 1900          | Rachtrag zur Kafenarhmung für den Kafen non Darzed-Salom                                                                                                                            | v     | 61           | 63         |
| 27.         | Dft.     | 1891.         | Rachtrag jur hafenordnung für ben hafen von Dar-es-Salam . Bekanntmachung, betr. Gestellung von Lootsen in Oftafrika                                                                | T.    | 149.         | 407        |
| 10.         | Aua.     | 1893.         | *Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Einreichung                                                                                                                 |       |              |            |
|             |          |               | ber Flaggenatteste an das Internationale Bureau in Sansibar .                                                                                                                       | II.   | 31.          | 35         |
| 18.         | Nov.     | <b>189</b> 8. | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                                                                     |       |              |            |
|             | <b>.</b> |               | fammtliche Zollamter, betr. Behandlung ber Schiffspapiere                                                                                                                           | IV.   | 3.           | 2          |
| <b>24</b> . | Sept.    | 1900.         | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita,                                                                                                                  |       |              |            |
| ~           | m        | 1000          | betr. die Schiffsnachweise                                                                                                                                                          | ٧.    | 131.         | 141        |
| 29.         | nov.     | 1893.         |                                                                                                                                                                                     |       | 59           | 50         |
| 15          | Chart    | 1896          | Schutgebiet                                                                                                                                                                         | 11.   | 53.          | <b>5</b> 8 |
| 10.         | Juin     | 1030.         | trolle der Deutsch-Oftafrika anlaufenden Seeschiffe                                                                                                                                 | TT    | 904          | 934        |
| 3.          | Mnril    | 1897.         | *Runderlag, betr. Abanderung der Borfchriften über die gefundheits-                                                                                                                 |       | <b>2</b> 01. |            |
| -           |          |               | polizeiliche Kontrolle ber Seeschiffe in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                          | II.   | 260.         | 337        |
| 5.          | Mai      | <b>1898</b> . | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                                                 |       |              |            |
|             |          |               | bie gesundheitliche Kontrolle der das Schutgebiet anlaufenden See-                                                                                                                  |       |              |            |
|             | ~ -      | 4000          |                                                                                                                                                                                     | III.  | 31.          | 29         |
| 10.         | Febr.    | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                                                 | T37   | 00           | 90         |
| 4           | Orneir   | 1900          | die ärztlichen Gebühren bei Schiffsuntersuchungen                                                                                                                                   | IV.   | 28.          | <b>3</b> 8 |
| 1.          | athru    | 1033.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Gebühren beim Einnehmen von Sandballast.<br>Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr. Versiche | τv    | 39.          | 48         |
| 13          | Mär2     | 1900          | Runderlag des Gouperneurs non Deutsch-Offafrika hetr Rerliches                                                                                                                      |       | υ.           | 10         |
| 10.         | 20000    | 1000.         | rungsaufgaben bei Waarenverschiffung                                                                                                                                                | V.    | 35.          | 40         |
| 28.         | April    | 1900.         | Bekanntmachung bes Gouverneurs von Deutsch : Oftafrika, betr.                                                                                                                       |       |              |            |
|             |          |               |                                                                                                                                                                                     | v.    | <b>65</b> .  | 66         |
| 13.         | Sept.    | <b>1900</b> . | Bekanntmachung des ftellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-                                                                                                                       |       |              |            |
|             | ~ .      | 1000          | Oftafrika, betr. Betonnung bes Mafiakanals                                                                                                                                          | V.    | 129.         | 146        |
| 20.         | Sept.    | 1899.         | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr.                                                                                                                 | T 3.7 | 107          | 110        |
| 10          | Orneir   | 1000          | Kontrolle über die Gouvernementsboote                                                                                                                                               | IV.   | 107.         | 710        |
| 10.         | zthrii   | 1500.         |                                                                                                                                                                                     | v.    | <b>54</b> .  | 59         |
| 28          | Mnril    | 1900.         | Berfügung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Ber-                                                                                                                     | •     | 01.          | 00         |
| <b>-</b> 0. | 44411    | 2000.         | waltung der Gouvernementsflottille                                                                                                                                                  | v.    | 66.          | 66         |
| 9.          | Mai      | 1900.         | Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. ben                                                                                                                     |       |              |            |
|             |          |               |                                                                                                                                                                                     | V.    | 75.          | 79         |
| 11.         | Juni     | 1900.         | Berfügung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Ber-                                                                                                                     |       |              |            |
| _           | _        | 1000          | maltung der Flottille                                                                                                                                                               | ٧.    | 87.          | 87         |
| .2.         | Dez.     | 1900.         | Miethetarif für Gouvernementsboote, Leichter und Prahme in                                                                                                                          | 37    | 1.00         | 107        |
| 10          | Otanai   | 1001          | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                   | ٧.    | 162.         | 101        |
| 10.         | Juni     | 1031.         | Fahrzeuge (Dhaus) des deutschiedenfeitanischen Schutzeiles                                                                                                                          | T     | 150.         | 407        |
| 8           | Mua      | 1891          | *Cirfular:Erlaß, beir. Hafengebühren für einheimische Fahrzeuge des                                                                                                                 |       | <b></b> .    | <b>401</b> |
|             | ·        |               | beutsch-oftafrikanischen Schutgebietes                                                                                                                                              | I.    | <b>151</b> . | 408        |
| 28.         | Juli     | 1891.         | Berordnung, betr. die Ertheilung des Rechts jur Führung der Reichs-                                                                                                                 |       |              |            |
|             | -        |               | flagge an Eingeborene bes beutsch-oftafrikanischen Schukgebietes .                                                                                                                  | I.    | 162.         | 431        |

|             |       |               |                                                                                                                                                                                                                  | Theil | Nr.                   | Seite            |
|-------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------|
|             | •     |               | Berordnung des Gouverneurs von Deutschaftlifa, betr. die Führrung der Reichsstagge durch einheimische Schiffe, sowie die Aussfertigung von Musterrollen und Passagierlisten                                      | ,     | 7.                    | 6                |
| 20.         | Juni  | 1893.         | Ergänzungsverordnung zu der Verordnung des Gouverneurs von Oftafrika, betr. die Führung der Reichsflagge durch einheimische Schiffe sowie die Aussertigung von Musterrollen und Paffagierlisten vom 1. März 1893 | II.   | 23.                   | 25               |
| 13.         | Mai   | 1893.         | Gouvernementsbefehl, betr. Aufhebung ber Hafen- und Megbrief-<br>Gebühr für einheimische Fahrzeuge in Oftafrika                                                                                                  | II.   | 17.                   | 21               |
| 11.         | April | 1895.         | **Runberlaß des Gouverneurs, betr. die Führung der deutschen Flagge durch einheimische Fahrzeuge in Deutsch-Oftafrika                                                                                            | II.   | 139.                  | 154              |
| 4.          | Sept. | 1895.         | *Runderlaß des Gowerneurs, betr. die Dhaufontrolle in Deutsch-<br>Oftafrika                                                                                                                                      | II.   | 162.                  | 172              |
|             | •     |               | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Die Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen                                                                             | ш.    | 44.                   | 118              |
|             |       |               | Runderlaß bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Richt-<br>gulaffung von Dhaus aus pestverdächtigen Ländern                                                                                                | v.    | 34.                   | 40               |
| 14.         | März  | 1900.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Dhau- verkehr                                                                                                                                             | v.    | 36.                   | 41               |
|             |       |               |                                                                                                                                                                                                                  |       |                       |                  |
|             |       |               | S. Eingeborene.                                                                                                                                                                                                  | •     |                       |                  |
| 4.          | April | 1896.         | Gouvernementsbefehl, betr. bas Gerichtsverfahren gegen Eingeborene                                                                                                                                               | TT    | 100                   | 04.5             |
| 27.         | Dez.  | 1900.         | in Deutsch-Oftafrika<br>Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. die Strafregister                                                                                            |       | 193.<br>171.          |                  |
| <b>2</b> 6. | März  | 1896.         | Verpronung des Couwerneurs, betr. das Verbot der Anwerbung von<br>Arbeitern zum Zwecke der Ausfuhr derselben aus Deutsch-Oftafrika                                                                               | ٧.    | 111.                  | 113              |
|             | _     |               | nach fremben Gebieten                                                                                                                                                                                            | II.   | 192.                  | 214              |
|             |       |               | *Berordnung, betr. Arbeitsverträge mit Farbigen in Deutsch-Oftafrika<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                           |       |                       |                  |
| 7.          | Febr. | <b>1900</b> . | betr. Abschließung von Arbeitsverträgen mit Farbigen Runberlaß bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Ueber-                                                                                               |       | . <u>.1</u> 0<br>.22. |                  |
| 17.         | Juli  | 1900.         | serordnung von Eingeborenen                                                                                                                                                                                      |       |                       |                  |
| <b>4</b> .  | Jan.  | 1900.         | grenze<br>Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erlaubniß-                                                                                                                                      |       | 104.                  |                  |
| 23.         | Sept. | 1893.         | scheine für farbige Reisende.<br>Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Errichtung von Rechts-                                                                                                                     | v.    | 8.                    | 13               |
| 12.         | Đất.  | 1899.         | geschäften Farbiger in Deutsch-Oftafrika<br>Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. die Einführung eines Handelsregisters für die farbige Be-                                 | II.   | <b>4</b> 0.           | 39               |
|             |       |               | völferung                                                                                                                                                                                                        | IV.   | 114.                  | 122              |
| 6.          | Nov.  | 1900.         | Munderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betr. Kreditgeben an Eingeborene                                                                                                              | v.    | 145.                  | 157              |
| <b>3</b> 0. | Dez.  | 1899.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch : Oftafrita, betr. Berpfändung von Eingeborenen                                                                                                                            | v.    | 7.                    | 12               |
|             | •     |               | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Regelung der Rachlaffe Farbiger, an die Bezirksämter, Reben-                                                                             |       |                       |                  |
| 14.         | April | 1899.         | ämter und Stationen im Innern<br>Runberlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Vonkläss Terkionen                                                                                       |       |                       |                  |
| 1.          | Sept. | 1891          | Rachläffe Farbiger Berordnung, betr. den Freikauf von Sklaven in Oftafrika                                                                                                                                       | I.    | 52.<br>163.           | 60<br><b>431</b> |
| <b>23</b> . | Juni  | 1896.         | Runderlaß bes Gouverneurs, betr. ben Stlavenhandel zur See in                                                                                                                                                    |       | 206.                  |                  |
| 19.         | Aug.  | 1896.         | Runberlaß bes Gouverneurs, betr. bie bei ber Bestrafung bes Sklavenhandels in Deutsch-Oftafrika zu befolgenden Grundfage.                                                                                        |       |                       |                  |
| 3.          | Dez.  | 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten                                                                                    |       | 7.                    | 4                |

## III. Südwestafrika.

|                                           |                                                                    |                                                             | A. Internationale Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theil                                   | Nr.                                       | Seite                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 30.                                       | Dez.                                                               | 1886.                                                       | Erklärung zwischen ber Kaiserlich beutschen und Königlich portugiesischen Regierung, betr. die Abgrenzung ihrer beiberseitigen Bestigungen und Interessensphären in Südafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | 26.                                       | 89                                                 |
|                                           |                                                                    |                                                             | B. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |                                           |                                                    |
| 15.                                       | Deg.                                                               | 1900.                                                       | Bekanntmachung bes Gouverneurs von Subweftafrika, betr. bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                           |                                                    |
| 1.                                        | Aug.                                                               | 1893.                                                       | Berordmung, betr. den Gelbverkehr bei ben öffentlichen Raffen bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 165.                                      |                                                    |
| 8.                                        | Nov.                                                               | 1899.                                                       | fübwestafrikanischen Schutzgebietes<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,<br>betr. die Sinführung des deutschen Maß- und Gewichtssystems für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | 29.                                       | <b>34</b>                                          |
| 24.                                       | April                                                              | 1895.                                                       | bas südwestafritanische Schutzebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV.                                     |                                           |                                                    |
| 12.<br>3.                                 | Sept.<br>Juli                                                      | 1898.<br>1894.                                              | westafrika. Bau-Polizeiordnung für Deutschesüdwestafrika. Bezirks-Polizeiverordnung, betr. das Berhältniß der Arbeitgeber zu den Arbeitern in Südwestafrika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ш.                                      | 52.                                       | 123                                                |
| 4                                         | ~                                                                  | 1000                                                        | ben Arbeitern in Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.                                     | 99.                                       | 104                                                |
| <b>15</b> .                               | San.<br>Ott.                                                       | 1896.                                                       | Berording, berr die Rushbung der Jugo in Deutsch-Sudweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 109.<br>232.                              |                                                    |
| <b>2</b> 6.                               | Juni                                                               | 1895.                                                       | Berordnung, betr. Umrechnung einer Reitstunde als Längenmaß in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                           |                                                    |
| 24.                                       | Dez.                                                               | 1898.                                                       | Kilometer in Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.                                     | 151.                                      | 101                                                |
| 1.                                        | Febr.                                                              | 1900.                                                       | schliehlich Avis und Lehmkuble)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IV.                                     | 10.                                       | 9                                                  |
|                                           | 0***                                                               | 2000.                                                       | bas halten von hunden in Swafopmund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v.                                      | 20.                                       | <b>2</b> 0                                         |
|                                           |                                                                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                           |                                                    |
|                                           |                                                                    |                                                             | C. Schutztruppen, Militär.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                           |                                                    |
| <b>3</b> 0.                               | März                                                               | 1897.                                                       | C. Schutztruppen, Militär.<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |                                           |                                                    |
|                                           | -                                                                  |                                                             | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II.                                     |                                           |                                                    |
| 25.                                       | Mai                                                                | 1898.                                                       | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II.<br>III.                             | 3 <b>4</b> .                              | 43                                                 |
| 25.<br>22.                                | Mai<br>Nov.                                                        | 1898.<br>1899.                                              | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiserlichen Schutztruppe für Deutschsessidwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II.<br>III.<br>IV.                      | 3 <b>4</b> .                              | 43                                                 |
| 25.<br>22.                                | Mai<br>Nov.                                                        | 1898.<br>1899.                                              | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei der Raiserlichen Schutztuppe für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II.<br>III.<br>IV.                      | 34.<br>28.                                | 43<br>144                                          |
| 25.<br>22.                                | Mai<br>Nov.                                                        | 1898.<br>1899.                                              | Allerhöchste Verordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpsslicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutschlessüdwestafrika.  Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienstspslicht bei der Schutztruppe sur Deutschlessüdweskafrika.  Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristverkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutztruppen-Kommando in Große-Windhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.<br>III.<br>IV.                      | 34.<br>28.                                | 43<br>144                                          |
| 25.<br>22.<br>26.                         | Mai<br>Rov.<br>Juli                                                | 1898.<br>1899.<br>1895.                                     | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpstlicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika. Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienstpstlicht bei der Schutztruppe sür Deutsch-Südwestafrika. Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristwerkehr des Bezirks-kommandos mit dem Schutztruppen-Kommando in Große-Windhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpslicht der Rehobother Bastards.  D. Candgesetzgebung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. IV. II.                             | 34.<br>28.<br>156.                        | 43<br>144<br>166                                   |
| 25.<br>22.<br>26.                         | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Oft.                                        | 1898.<br>1899.<br>1895.                                     | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpsssicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutschsessichen Schutztruppe für Deutschsessichen Schutztruppe für Deutschsessichen Schutztruppe sien Deutschsessichen Serfüllung der Dienstepslicht bei der Schutztruppe sür Deutschsessichen sien Schutztruppenschwerkessichen des Bezirkskommando mit dem Schutztruppen-Kommando in Große-Windhoel Bertrag zwischen dem Landesbauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpslicht der Rehobother Bastards  D. Candgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum in Deutschschwessichen Führwestafrika Rachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerb von Grunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II. IV. II.                             | 34.<br>28.                                | 43<br>144<br>166                                   |
| 25.<br>22.<br>26.                         | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Mai                                 | 1898.<br>1899.<br>1895.<br>1888.<br>1892.                   | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpsslicht bei der Kaiserlichen Schutztuppe für Deutschseildwestafrika. Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienstpsslicht bei der Schutztuppe sür Deutschseldweskafrika. Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristwerkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutztuppen-Kommando in Große Windhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpslicht der Rehobother Bastards  D. Landgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerd von Grundeigenthum in Deutschschwessischen Kachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerd von Grundeigenthum im südwestafrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888, betr. den Abschließ von Bachtverträgen daselbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. IV. II. I.                          | 34.<br>28.<br>156.                        | 43<br>144<br>166<br>299                            |
| 25.<br>22.<br>26.<br>1.<br>5.             | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Mai                                 | 1898.<br>1895.<br>1888.<br>1892.<br>1898.                   | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpssschich bei der Kaiserlichen Schutztruppe sur Deutschlessüdwestafrika.  Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Ersüllung der Dienstpsssichen des Kriegsministers, betr. den Schriftverkehr des Bezirkskommando mit dem Schutztruppen-Kommando in Große-Bindhoek Bertrag zwischen dem Schutztruppen-Kommando in Große-Bindhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother Bastards.  D. Candgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum in Deutschlessüdwestafrika  Aachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerb von Grundeigenthum im südwestrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888, betr. den Abschluß von Bachtverträgen daselbst  Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an undeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II. IV. II. I.                          | 34.<br>28.<br>156.<br>102.                | 43<br>144<br>166<br>299<br>299                     |
| 25.<br>22.<br>26.<br>1.<br>5.             | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Mai                                 | 1898.<br>1895.<br>1888.<br>1892.<br>1898.                   | Allerhöchste Verordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpsssicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutschsschlafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II. III. IV. II. II. IIIIIIIIIIIIIIIIII | 34.<br>28.<br>156.<br>102.<br>103.<br>59. | 49<br>144<br>166<br>299<br>299<br>129              |
| 25.<br>22.<br>26.<br>1.<br>1.             | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Mai<br>Ott.<br>Jan.                 | 1898.<br>1895.<br>1888.<br>1892.<br>1898.<br>1899.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpssicht bei der Raiserlichen Schutztruppe sür Deutschschierta.  Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Ersüllung der Dienstpssicht bei der Schutztruppe sür Deutschschwestafrika.  Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristoerkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutztruppen-Kommando in Große Bindhoek Bertrag zwischen dem Schutztruppen-Kommando in Große Bindhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother Bastards.  D. Landgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerd von Grundeigenthum in Deutschschlangsverordnung zu der Berordnung über den Erwerd von Grundeigenthum im südwestafrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888, betr. den Abschlutz von Pachtverträgen daselbst Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutschschwestafrika Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutschsschwestafrika                                                                                                                                                                                            | II. III. IV. II. I. III. IV.            | 34.<br>28.<br>156.<br>102.<br>103.<br>59. | 49<br>144<br>166<br>299<br>299<br>129              |
| 25.<br>22.<br>26.<br>1.<br>1.<br>5.       | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Kai<br>Ott.<br>Jan.                 | 1898.<br>1895.<br>1895.<br>1888.<br>1892.<br>1898.<br>1899. | Allerhöchste Verordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpsslicht bei der Kaiserlichen Schutztruppe sür Deutschseitsafrika.  Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Ersüllung der Dienstpsslicht bei der Schutztruppe sür Deutschseitscherkeit a.  Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schriftverkehr des Bezirkskommando im Große-Windhoes kertrag zwischen dem Schutztruppen-Kommando in Große-Windhoes Kertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother Bastards  D. Landgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerd von Grundeigenthum in Deutschseitzungsnetzendung zu der Berordnung über den Erwerd von Grundeigenthum in südwestafrika Nachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerd vom Grundeigenthum im südwestafrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888, betr. den Abschlutz von Bachtverträgen deselbst  Allerhöchste Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an undeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika  Ausstührungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika  Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen. | II. III. IV. II. I. III. IV.            | 34.<br>28.<br>156.<br>102.<br>103.<br>59. | 49<br>144<br>166<br>299<br>299<br>129              |
| 25.<br>22.<br>26.<br>1.<br>1.<br>5.<br>1. | Mai<br>Rov.<br>Juli<br>Ott.<br>Mai<br>Ott.<br>Jan.<br>Dez.<br>Nov. | 1898.<br>1895.<br>1888.<br>1892.<br>1898.<br>1899.<br>1899. | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpssicht bei der Raiserlichen Schutztruppe sür Deutschschierta.  Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Ersüllung der Dienstpssicht bei der Schutztruppe sür Deutschschwestafrika.  Berfügung des Kriegsministers, betr. den Schristoerkehr des Bezirkskommandos mit dem Schutztruppen-Kommando in Große Bindhoek Bertrag zwischen dem Schutztruppen-Kommando in Große Bindhoek Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Südwestafrika und dem Kapitän der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother Bastards.  D. Landgesetzgebung.  Berordnung, betr. den Erwerd von Grundeigenthum in Deutschschlangsverordnung zu der Berordnung über den Erwerd von Grundeigenthum im südwestafrikanischen Schutzgebiete vom 1. Oktober 1888, betr. den Abschlutz von Pachtverträgen daselbst Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutschschwestafrika Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutschsschwestafrika                                                                                                                                                                                            | II. III. IV. II. I. III. IV. IV. V.     | 34.<br>28.<br>156.<br>102.<br>103.<br>59. | 43<br>144<br>166<br>299<br>299<br>129<br>21<br>140 |

|             |               | •                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Oran 190      | Theil Ar. Seite<br>L. Bekanntmachung, betr. das Aufgebot von Landansprüchen in Süd:                                                                                                                                                                         |
|             | •             | Ramaqualand                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.          | Sept. 189     | 6. Aufaebot bes Lanbeshauvimanns, beir. Landansvrücke im sübwest:                                                                                                                                                                                           |
| 20.         | Juni 189      | afrikanischen Schutzgebiete                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.          | Febr. 190     | ). Bekanntmachung bes Gouverneurs von Deutsch-Subwestafrika, betr.                                                                                                                                                                                          |
|             |               | Landansprüche                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |               | E. Gesellschaften.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.          | Juli 1898     | 3. Bundesrathsbeschlus, betr. die Hanseatische Lands, Minens und                                                                                                                                                                                            |
| 27.         | Juni 189      | H. 25. 26. Bandelsgesellschaft für Deutsch-Sübwestafrika                                                                                                                                                                                                    |
|             |               | 3. Bunbesrathsbeschluß, betr. das Statut der Siedelungsgesellschaft<br>für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                            |
| 11.         | DH. 189       | 3. Bereinbarung zwischen der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen<br>Amts und der South West Africa Co                                                                                                                                                       |
|             |               | T. Doddonffees                                                                                                                                                                                                                                              |
| 01          | <b>Љ</b> 100° | F. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | -             | '. Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet                                                                                                                                                                        |
| 10.         | Aug. 1890     | ). Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet                                                                                                                                                                        |
| 27.         | Aug. 1890     | ). Dienstammeisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem füdwestafrikanischen Schutzgebiet                                                                                                                                                         |
| 29.         | Juni 1898     | i. Berordnung, betr. die Ergänzung der Dienstanweisung, betr. die<br>Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutz-                                                                                                                       |
| 25.         | Mug. 1899     | gebiet, vom 27. August 1890                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.          | März 1896     | 2. August 1894                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25.         | Dez. 1900     | neuen Jurisdiktionsbezirkes in Deutsch-Südwestafrika II. 191. 214<br>). Berfügung, betr. die Ausübung konfularischer Besugnisse und den                                                                                                                     |
|             |               | Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor- fchriften in Deutsch-Südweftafrika V. 170. 178                                                                                                                                           |
| 12.         | Mug. 1900     | ). Erlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Gebührenerhebung im füds<br>westasrisanischen Schupgebiete                                                                                                                                                          |
| 8.          | Nov. 1899     | 2. Berordnung, betr. die Sheschließung und die Beurkundung des Personenstandes sür das südwestafrikanische Schutzgebiet I. 107. 313                                                                                                                         |
| 1.          | Deg. 1898     | 3. Verfügung zur Ausführung der Kaiferlichen Berordnung, betr. die<br>Eheschließung und die Beurkundung des Bersonenstandes für das                                                                                                                         |
|             | <b>a</b> 1400 | sübwestafrikanische Schutgebiet vom 8. November 1892 II. 55. 63                                                                                                                                                                                             |
|             |               | d. Berordnung des Reichskanzlers, betr. Beurkundung des Personensstandes in Deutschssübwestafrika                                                                                                                                                           |
| Dhr         | 1e Dat. 1900  | d. Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes in Deutsch-<br>Südwestafrika                                                                                                                                                                          |
| 16.         | Jan. 1899     | Dekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-<br>afrika, betr. die Ueberwachung der Durchsührung der Bestimmungen<br>des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingesährlichen<br>Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 |
| <b>21</b> . | Mai 1900      | ). Polizeiverordnung des Bezirkshauptmanns von Windhoek, betr.<br>die Ausschhrung des Reichsgesetges gegen den verbrecherischen und<br>gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 V. 79. 82                                             |
| Ohr         | ie Dat. 1900  | . Reglement, betr. das gegen weiße Gesangene zu beobachtende Ber- fahren und ihre Behandlung in den Gesängnissen des südwest- afrikanischen Schutzgebietes V. 180. 183                                                                                      |

|     |              |               |                                                                                                                                                 | Theil | nr.          | Seite       |
|-----|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|     |              |               | G. Zollwesen.                                                                                                                                   |       |              |             |
| 1.  | Oft.         | 1888.         | *Berordnung, betr. die Erhebung von Ausfuhrföllen in Deutsch-<br>Südwestafrifa                                                                  | т     | 115          | 200         |
| 10. | DH.          | <b>1896</b> . | Bollverordnung für das deutsch-südwestafritanische Schukgebiet                                                                                  | II.   | 228.         | 272         |
| 15. | Ott.         | 1898.         | Bekannsmachung ber Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr. Abanderung bes Rolltarifs für Deutsch-Südwestafrika                          | III.  |              |             |
| 20. | Off.         | 1898.         | Zusapverordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Süb-<br>westafrika zur Zollverordnung 10. Oftober 1896/1. Juni 1898.                   | TTT   | GA           | 155         |
| 7.  | Aug.         | 1900.         | Rujakperordnung zur Rollverordnung vom 10. Oftober 1896 und                                                                                     |       |              |             |
| 8.  | März         | 1897.         | 1. Juni 1898 für Südwestafrika<br>Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,<br>beir. Zollbefreiung der Pflegeschwestern |       |              | 100         |
| 29. | März         | 1897.         | vere. Zoudefreiung der Pflegeschwestern.<br>Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                   | ш.    | 4.           | 3           |
|     | Ĭ            | ,             | betr. Zollbefreiung ber Poftbeamten                                                                                                             | III.  | 5.           | 3           |
|     |              |               | H. Bergwesen.                                                                                                                                   |       | •            |             |
| 15. | Aua.         | 1889.         | Bergrbnung, betr. bas Bergwefen im fübweftafrifanischen Schutz-                                                                                 |       |              |             |
|     |              |               | gebiet                                                                                                                                          | I.    | 104.         | <b>3</b> 00 |
|     |              |               | Berordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutz-<br>gebiet                                                                       | I.    | 106.         | 310         |
| 11. | Ott.         | 1896.         | Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Berordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schuß-                    |       |              |             |
| _   |              |               | gebiete, vom 6. September 1892                                                                                                                  | II.   | 229.         | 290         |
| 9.  | Juni         | 1898          | Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Berordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutz-                   |       |              |             |
| 14. | Ruli         | 1890.         | gebiet                                                                                                                                          | III.  | 35.          | <b>4</b> 3  |
|     |              |               | behörde in Südwestafrita                                                                                                                        | I.    | 105.         | <b>31</b> 0 |
|     |              |               | Berfügung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch<br>Häuptlinge des Schutzgebietes in Deutsch-Südwestafrika                           | I.    | <b>10</b> 0. | 298         |
| 1.  | April        | 1890.         | Bekanntmachung, betr. bie Berleihung von Minenkonzessionen durch häuptlinge in der Interessensphäre von Sudwestafrika                           |       | 101.         | 299         |
| 1.  | April        | 1893.         | Bekanntmachung, betr. Bergwerksgerechtsame im fühwestafrikanischen                                                                              |       | 14.          |             |
| 1.  | Sept.        | 1896.         | Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. das Bergwesen im südwest                                                                                   |       |              |             |
| 1.  | Febr.        | 1898.         | afrikanischen Schutzebiete                                                                                                                      | 11.   | 224.         | 269         |
|     |              |               | afrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker-Gebiete                                                                                                  | III.  | <b>2</b> 0.  | 22          |
|     |              |               | J. Landwirthschaft, Uiehzucht.                                                                                                                  |       |              |             |
| 1.  | März         | 1887.         | Berordnung, betr. bie unter bem Namen "Longziekte" bekannte                                                                                     |       |              |             |
|     |              |               | Krankheit des Rindviehs in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                | I.    | 108.         | 313         |
|     |              |               | Landespolizei-Berordnung, betr. Die Ernennung von Sachver-<br>ftändigen-Kommissionen für Lungenseuche in Südwestafrika                          | II.   | 106.         | 120         |
| 20. | Juni         | 1896.         | *Berordnung des Landeshauptmanns, betr. Maßregeln zur Ber-<br>hütung der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika                  |       |              |             |
| 30. | Sept.        | 1896.         | Busatverordnung zu ber Berordnung, betr. Magnahmen zur Ber-<br>hütung ber Ginschleppung ber Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika,                |       |              |             |
| 15  | ma:          | 1907          | vom 20. Juni 1896                                                                                                                               | II.   | 227.         | 271         |
| 10. | <i>a</i> rui | 1001.         | vom 15. Mai d. Is. in Sachen der Rinderpest in Deutsch-Sud-                                                                                     |       |              |             |
| 15  | Mai          | 1897          | westafrika                                                                                                                                      |       |              |             |
|     |              |               | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweft-                                                                                    |       |              |             |
| 10. | Mun.         | 1899          | afrika, betr. die Maßregeln gegen die Rinderpeft                                                                                                | IV.   | <b>5</b> 0.  | 59          |
|     |              |               | afrika, betr. Bekämpfung der Rinderpest                                                                                                         | IV.   | 91.          | 89          |
| 8.  | Wat          | 1897.         | *Berordnung, betr. Berbot der Ausfuhr von Fellen, Häuten, Klauen,<br>Hörnern, Haaren und Federn aus Deutsch-Südwestafrika                       | II.   | 263.         | 345         |

|             | ~          | 400=  | Heil Nr. Seite                                                                                                                                               |
|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.          | Nov.       | 1897. | Ergänzungsverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-<br>Südwestafrika zu der Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbot                              |
|             |            |       | der Ausstuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, Haaren und                                                                                                 |
|             |            |       | ~ · ·                                                                                                                                                        |
| 4.          | Aug.       | 1888. | Herordnung bett, das Halten von Niehposten längs des Swachaub-<br>Klusses nan Konstag his Sarehis – I 110 316                                                |
| 25.         | Mai        | 1900. | Flusses von Ronidas bis Horebis 1. 110. 316<br>Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika über das<br>Sinsuhren und Halten von Kaninchen V. 82. 84 |
|             |            |       | Einführen und Halten von Kaninchen V. 82. 84                                                                                                                 |
| 4.          | Aug.       | 1894. | Berordnung, betr. die Wald- und Felbbrände in Südweftafrika II. 107. 122                                                                                     |
| 7.<br>28    | Mug.       | 1894. | *Berordnung, betr. den Schutz der Holzbeftände im Bezirk Bindhoek II. 108. 122<br>Berordnung, betr. den Holzschutz in Südwestafrika II. 176. 188             |
| 1.          | April      | 1900. | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr.                                                                                                  |
|             | •          |       | ben Schutz ber Holzbestände im sudwestafrikanischen Schutzgebiete . V. 45. 45                                                                                |
| 16.         | Juni       | 1898. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-<br>afrika, betr. Errichtung von Fund- und Pfandkraalen                                          |
| 1.          | Nov.       | 1898. | Ausführungsbestimmungen zu ber Verordnung vom 16. Juni 1898,                                                                                                 |
|             |            |       | betr. die Errichtung von Pfand- und Fundkraalen in Deutsch-Süd-                                                                                              |
| 10          | ma:        | 1000  | westafrika                                                                                                                                                   |
| 14.         | 2)tut      | 1090. | afrika für den Berkauf von Regierungsfarmen in den eroberten                                                                                                 |
|             |            |       | Gebieten bei Outjo und Gobabis für wehrpflichtige Deutsche III. 32. 38                                                                                       |
|             |            |       |                                                                                                                                                              |
|             |            |       | K. Spirituosen.                                                                                                                                              |
|             |            |       | *Bekanntmachung, betr. den Handel mit Spirituosen in Deutsch-Sild-                                                                                           |
| 12          | 973 2444   | 1909  | westafrika                                                                                                                                                   |
| 13.         | Diuiz      | 1099. | tränken in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet                                                                                                             |
| 21.         | Jan.       | 1895. | *Berordnung, betr. Ertbeilung von Erlaubnikscheinen zur Einfuhr                                                                                              |
|             |            |       | von geistigen Getranken und Berabfolgung berfelben an Ein-                                                                                                   |
| 27.         | Mai        | 1895. | geborene in Südweftafrika                                                                                                                                    |
|             |            |       | tränken in Sudwestafrika                                                                                                                                     |
| 8.          | Jan.       | 1896. | *Berordnung, betr. eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubniß-<br>scheinen zum Ankauf und zur Einfuhr geistiger Getränke in Deutsch-                        |
|             |            |       | Südmestafrifa                                                                                                                                                |
| 9.          | Sept.      | 1898. | Sübwestafrika                                                                                                                                                |
|             |            |       | identifica fa del exeldiditata, dell. den elasimant and exelicat                                                                                             |
| 18.         | Dea.       | 1900. | von geiftigen Getranken vom 27. Mai 1895                                                                                                                     |
|             |            |       | Sinfuhr und den Bertrieb von geistigen Getränken in dem südwest:                                                                                             |
|             |            |       | afrikanischen Schutzgebiete V. 166. 170                                                                                                                      |
|             |            |       | T. P. 11                                                                                                                                                     |
| _           | ~          | 400-  | L. Handel.                                                                                                                                                   |
| 6.          | Gept.      | 1897. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-<br>afrika, betr. die für Eintragungen in die Handelsregister zu er-                             |
|             |            |       | bebenden Gebühren                                                                                                                                            |
| <b>2</b> 6. | Juni       | 1895. | Berordnung, betr. Besteuerung der Wanderhändler in Südwest                                                                                                   |
| 10          | Orece      | 1000  | Aprilia                                                                                                                                                      |
| 10.         | zauy.      | 1032. | Berordnung, betr. die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition in<br>Südwestafrika                                                                               |
| <b>29</b> . | März       | 1897. | Südwestafrita                                                                                                                                                |
|             |            |       | in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                     |
|             |            |       | W. Harbahamaan                                                                                                                                               |
|             | <b></b> .  |       | M. Verkehrswesen.                                                                                                                                            |
| 15.         | Mai<br>Mai | 1891. | Verordnung, betr. die Freihaltung der Straßen nach Walfischai I. 111. 316<br>Berordnung für die Frachtschrer von und nach Walfischai I. 112. 316             |
| 12.         | März       | 1895. | Berordnung für Frachtsahrer im sudwestafrikanischen Schutgebiet . II. 136. 148                                                                               |
| <b>27</b> . | Sept.      | 1895. | Zusatverordnung zu der Berordnung für die Frachtsahrer im süde westafrikanischen Schutzgebiete vom 12. März 1895                                             |
| 20          | Des        | 1905  | westafrikanischen Schutzgebiete vom 12. März 1895 II. 167. 182<br>Berordnung, betr. eine Weges und Wagenabgabe in Sudwestafrika II. 184. 205                 |
| aU.         | weg.       | TO39  | Sectionand, vent. eine weger und wugenangane in Submeftafrin 11. 104. 200                                                                                    |

|             |              |                | Theil Ar. Seite                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.         | Mai          | 1897.          | Busat jum § 2 der Berordnung, betr. eine Wege- und Wagen: abgabe in Deutsch-Südwestafrika, vom 30. Dezember 1895 II. 266. 348                                                                            |
| 15.<br>29.  | Mai<br>Sept. | 1898.<br>1898. | Begeordnung für das südwestafrisanische Schutzebiet III. 33. 40 Rundverstagung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest:                                                                         |
| 26.         | Juni         | 1891.          | afrika, betr. Abänderungen der Wegeordnung                                                                                                                                                               |
| 6.          | Aug.         | 1896.          | veroronung des Landesgaupmanns von Veurgssudwestafrita,                                                                                                                                                  |
| 5.          | Mai          | 1900.          | betr. die der Post durch Private zu leistende Beihülfe II. 220. 264<br>Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch Südwestafrika,                                                                         |
|             |              |                | betr. die Bahnstrede Swakopmund—Karibib V. 73. 74<br>Berträge zwischen der beutschen Regierung und der African Trans:<br>continental Telegraph Company vom 15. März und 28. Of:<br>tober 1899            |
|             | ~~           | p              | N. Cinadana                                                                                                                                                                                              |
| 10          | Offeri's     | 1909           | N. Eingeborene.<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Schaffung von Eingeborenen:                                                                                                                        |
| 8.          | Nov.         | 1896.          | Reservaten in dem sudwestafritanischen Schutzgebiete III. 27. 26<br>Aenderung der Beror dnung, betr. die Strasgerichtsbarkeit der Ein-                                                                   |
| 21          | Dez          | 1898           | geborenen in Sudwestafrika                                                                                                                                                                               |
|             |              |                | afrika an sämmtliche Bezirksbauvtmannschaften, betr. Einklagung                                                                                                                                          |
| 23.         | Febr.        | 1899.          | von Schulden gegen Eingeborene                                                                                                                                                                           |
| 1.          | Jan.         | <b>189</b> 9.  | Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs, betr. die Gerichtsbarkeit<br>über die Eingeborenen des Schutzebeites von Deutsch-Südwest-                                                                       |
| 17          | Mai          | 1891           | afrika, einschl. der Bastards, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten IV. 18. 24<br>Berordnung, betr. das Berbot der Anwerbung und Fortsührung                                                             |
|             |              |                | von Berg-Damaras des südwestafrikanischen Schutzebietes I. 117. 322<br>Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                 |
| 20.         | ~            | 1000.          | betr. die Ausfuhr von Eingeborenen zu Arbeitszweden IV. 117. 123                                                                                                                                         |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                                          |
|             |              |                | IV. Ramerun. Togo.                                                                                                                                                                                       |
|             |              |                | A. Beamte.                                                                                                                                                                                               |
| <b>25</b> . | Mai          | 1885.          | *Allerhöchster Erlaß, betr. ben Rang bes Gouverneurs von Kamerun und ber Kommissare ber westafrikanischen Schutzgebiete I. 30. 177                                                                       |
| 3.          | Aug.         | 1888.          | Berordnung, betr. die Rechtsverhällnisse ber Landesbeamten in ben Schutzgebieten von Kamerun und Togo                                                                                                    |
|             |              |                | Suprogeoreten von Aumeran und Logo                                                                                                                                                                       |
|             |              |                | B. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                         |
| 2.          | Juli         | 1888.          | Berordnung, betr. die Rechtsverhällniffe in den Schutzgebieten von Kamerun und Togo                                                                                                                      |
| 7.          | Juli         | 1888.          | Ramerum und Togo                                                                                                                                                                                         |
| 29.         | März         | 1889.          | Berfügung, behufs Uebertragung konsularischer Besugnisse sowie<br>bes Rechtes zum Erlasse polizeilicher und sonstiger, die Verwaltung<br>betreffender Strasporschriften auf Beamte der Schutzgebiete von |
| 21          | Mnril        | 1886           | Kamerun und Togo                                                                                                                                                                                         |
| 41.         | esp+ii       | 1000.          | Personenstandes für die Schutgebiete von Kamerun und Togo I. 37. 214                                                                                                                                     |
|             |              |                | C. Verwaltung.                                                                                                                                                                                           |
| 19.         | Juli         | 1886.          | Berordnung, betr. ben Erlaß von Berordnungen auf bem Gebiet<br>ber allgemeinen Berwaltung, bes Zoll- und Steuerwesens für die                                                                            |
|             |              |                | westafrikanischen Schukaebiete                                                                                                                                                                           |

|             |              |               |                                                                                                                                 | Theil | Mr. (              | Seite                                    |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|------------------------------------------|
| 7.          | Juli         | 1888.         | Berfügung des Reichstanzlers, betr. die Führung der Grundbücher                                                                 |       |                    |                                          |
|             |              |               | und das Berjahren in Grundbuchsachen in den Schutzebieten von Kamerun und Togo                                                  | I.    | 36.                | 199                                      |
|             |              |               |                                                                                                                                 |       |                    |                                          |
|             |              |               | IVa. Kamerun.                                                                                                                   |       |                    |                                          |
|             |              |               | A. Internationale Verträge.                                                                                                     |       |                    |                                          |
| <b>29</b> . | <b>April</b> | 1885.         | Abkommen zwischen Deutschland und England über die Rordgrenze<br>von Kamerun, die Ambas-Bai und die Behandlung der gegen-       |       |                    |                                          |
|             |              |               | feitigen Staatsangehörigen in Bezug auf Handel und Verkehr                                                                      | I.    | 38.                | 215                                      |
| 14.         | April        | 1893.         | Abkommen zwischen der deutschen und englischen Regierung über                                                                   |       |                    |                                          |
|             |              |               | die Festsetzung ber Grenze zwischen bem Kamerun: und bem Del-flut-Gebiet                                                        | I.    | 256.               | 695                                      |
| 15.         | März         | 1894.         | Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich, betr. bie Abgrenzung bes Schutgebietes von Kamerun und ber Kolonie bes            |       |                    |                                          |
|             |              |               | französischen Kongo sowie über die Festsetzung der deutschen und                                                                |       |                    |                                          |
| •           |              |               | französtischen Intereffensphäre im Gebiete bes Tschabsees                                                                       | II.   | <b>7</b> 8.        | 80                                       |
|             |              | •             | B. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                       |       |                    |                                          |
| 6.          | Sept.        | 1886.         | Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Gesetzen und Ber-                                                                    |       |                    |                                          |
| 11.         | Mai          | 1895.         | ordnungen in Kamerun                                                                                                            | I.    | 70.                | 254                                      |
|             |              |               |                                                                                                                                 |       | <b>144</b> .       | 157                                      |
| 10.         | Off.         | 1886.         | in Kamerun                                                                                                                      | I.    | <b>44</b> .        | 229                                      |
| Ohi         | re Dat       | .1887.        | Berordnung, betr. die Einführung ber beutschen Reichsmarkrechnung                                                               |       |                    |                                          |
|             |              |               | und die Feststellung des Werthverhältnisses einiger fremder Gold-<br>munzen zur deutschen Reichsmark in Kamerun                 | I.    | <b>76</b> .        | 258                                      |
| <b>2</b> 8. | Jan.         | 1887.         | *Berordnung, beir die Feststellung des Werthverhaltniffes einiger<br>fremder Goldmunzen zur deutschen Reichsmark für Kamerun    |       | 440                | 990                                      |
| 10.         | April        | 1900.         | Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betr.                                                                 |       | 44a.               | 223                                      |
|             |              |               | bie Ausschließung außerdeutschen Geldes als gesetlichen Zahlungs-<br>mittels im Schutzebiete von Kamerun                        |       | <b>5</b> 2.        | 59                                       |
| 6.          | April        | 1894.         | Berordnung, betr. die Einführung des deutschen Maß-, Gewichts-                                                                  |       |                    |                                          |
| 4.          | Tehr.        | 1891.         | und Münzstystems für das Schutzgebiet von Kamerun *Berordnung, betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun          |       | 80.<br><b>42</b> . |                                          |
|             |              |               | Bekanntmachung zur Ausführung der Berordnung vom 4. Februar                                                                     |       |                    |                                          |
| 5.          | Sept.        | 1900.         | 1891, betr. die Melbepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Ab- |       | 148.               | 199                                      |
|             |              |               | änderung der Berordnung über die Meldepflicht der Nichtein-                                                                     |       | 107                | 140                                      |
| 18.         | April        | 1886.         | geborenen, vom 4. Februar 1891                                                                                                  |       | 127.               | 145                                      |
|             | ,            |               | Sandelsgegenftanden sowie die Ginlosung bereits verfallener Pfand-<br>ftude in Ramerun .                                        | _     | C.E.               | 040                                      |
| 15.         | Đŧt.         | 1893.         | Berordnung, betr. die Aufhebung der Verordnung vom 18. April                                                                    | 1.    |                    | 248                                      |
| 90          | Man          | 1899          | 1886, betr. Berpfändung von Elfenbein in Kamerun Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Elefanten und                      | II.   | <b>4</b> 3.        | 42                                       |
|             |              |               | Flußpferde in Kamerun                                                                                                           | I.    | <b>43</b> .        | <b>22</b> 8                              |
| 4.          | Upril        | 1900.         | Allerhöchste Berordnung, betr. Ermächtigung bes Gouverneurs von Kamerun zum Erlaffe von Anordnungen zum Schutze des Wald-       |       |                    |                                          |
|             | •            | 4000          | bestandes                                                                                                                       | V.    | 47.                | 47                                       |
| <b>ZZ.</b>  | ಖಚ್ಚ.        | 1900.         | Berordnung bes Gouverneurs von Kamerun, beir. ben Schut ber nicht ichiffbaren Gemäffer                                          | v.    | 168.               | 173                                      |
| 26.         | Dez.         | 1899.         | nicht schiffbaren Gewässer von Ramerun jum Schutz ber an                                                                        | **    | 0                  | 10                                       |
| 28.         | Nov.         | 1892.         | ber Rufte bei Malimba vorhandenen Austernbante                                                                                  | ı.    |                    | $\begin{array}{c} 12 \\ 221 \end{array}$ |
| 6.          | Febr.        | <b>189</b> 9. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die                                                                  |       | 97                 | 37                                       |
| 22.         | Jan.         | 1890.         | Bekampfung ber Hemileia vastatrix                                                                                               | I.    |                    | 230                                      |
| 22.         | જાતાં        | 1890.         | Rerordnung hetr Aufstellung einer Statistif                                                                                     | T.    |                    | 231<br>232                               |
| 16.         | Dez.         | 1892.         | Berordnung, betr. Aufftellung einer Statistif in Kamerun Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistif für Kamerun              | I.    |                    | $\frac{232}{232}$                        |
|             |              |               |                                                                                                                                 |       |                    |                                          |

|             |       |               |                                                                                                                              | Theil | Mr.          | Seite       |
|-------------|-------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|             |       |               | C. Landgesetzgebung.                                                                                                         |       |              |             |
| 97          | M Hrs | 1888          | Berordnung, betr. ben Erwerb und Berluft fowie bie Beschrantungen                                                            |       |              |             |
| ۵           | 20000 | 1000.         | bes Grundeigenthums in Kamerun                                                                                               | I.    | 66.          | 249         |
| 24.         | Dez.  | 1894.         | bes Grundeigenthums in Kamerun                                                                                               | II.   | 122.         | 133         |
| 15.         | Juni  | 1896.         | Allerhöchste Berordnung über die Schaffung, Besitzergreifung und                                                             |       |              |             |
|             |       |               | Beräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Ber-                                                                    |       | 200          |             |
| 4 17        | D#4   | 1000          | äußerung von Grundstuden im Schutgebiete von Kamerun                                                                         | 11.   | 203.         | 232         |
| Lí.         | Ðπ.   | 1990.         | Berfugung des Reichskanzlers, betr. die Ausführung der Allerhöchsten Berordnung vom 15. Juni 1896 über die Schaffung, Beste- |       |              |             |
|             |       |               | ergreifung 2c. von Kronland und über den Erwerd 2c. von Grund-                                                               |       |              |             |
|             |       |               | ftüden in Kamerun                                                                                                            | II.   | 233.         | 291         |
|             |       |               |                                                                                                                              |       |              |             |
|             |       |               | D. Rechtspflege.                                                                                                             |       |              |             |
| 15          | €ont  | 1000          | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung bes Personen-                                                                  |       |              |             |
| 10.         | Осрі. | 1300.         | standes in Ramerun                                                                                                           | V.    | 174.         | 180         |
| 7.          | Sept. | 1891.         | Berordnung, betr. die Erhöhung ber Gebühren für das summarische                                                              |       | 414.         | 100         |
|             |       |               |                                                                                                                              |       | 68.          | 252         |
| 10.         | Mai   | 1894.         | Berichtsversahren in Kamerun                                                                                                 |       |              |             |
|             | ٠.    | 1005          |                                                                                                                              |       | 89.          | 98          |
| 4.          | Juni  | 1895.         | Berfügung des Gouverneurs, betr. Abanderung der Berordnung                                                                   |       |              |             |
|             |       |               | vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das summarische Gerichts-<br>versahren in Kamerun                                     | TT    | 149          | 160         |
| 3.          | Auni  | 1897.         | Berordnung, betr. Gebührensage für das summarische Gerichts                                                                  | 11.   | 110.         | 100         |
| •           | .0    |               | verfahren in Kamerun                                                                                                         |       | 271.         | 349         |
|             |       |               |                                                                                                                              |       |              |             |
|             |       |               | E. Schifffahrt.                                                                                                              |       |              |             |
| 20.         | Muli  | 1885.         | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Abgabe                                                            |       |              |             |
|             | -     |               | ber Schiffspapiere 2c                                                                                                        | I.    | 51.          | 234         |
| 6.          | Dit.  | 1887.         | Berordnung, betr. die Ausbehnung der Rhede von Kamerun                                                                       | I.    |              | 235         |
| 1.          | Juni  | 1889.         | Berordnung, betr. die Abfassung der Schiffsmaniseste in Ramerun                                                              | I.    | 51.          | 235         |
| 10.         | Febr. | 1891.         | Berordnung, betr. die von den Seeschiffen in Kamerun zu ent-                                                                 |       | <b>5</b> 4   | 236         |
| R           | Mär2  | 1899          | richtenden hafenabgaben                                                                                                      | I.    | 94.          | <i>4</i> 30 |
| 0.          | Deuto | 1002.         | Laben an Sonn- und Feiertagen                                                                                                | I.    | 58.          | 239         |
| <b>2</b> 3. | Nov.  | 1890.         | Berordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle ber ben Hafen                                                        |       |              |             |
|             |       |               | von Ramerun anlaufenden Schiffe                                                                                              | I.    | 55.          | 237         |
| 15.         | März  | <b>1892</b> . | Instruktion zum Bollzug ber Berordnung vom 23. November 1890,                                                                |       |              |             |
|             |       |               | betr. gesundheitspolizeiliche Maßregeln im hafen von Kamerun und                                                             |       | 57           | വൈ          |
| 15          | Mãrs  | 1999          | zur Bekanntmachung von heute                                                                                                 | 1.    | <b>57</b> .  | 200         |
| 10.         | 2000  | 1002.         | gesundheitliche Maßregeln im Hafen von Kamerun                                                                               |       | 56.          | 238         |
|             |       |               | gapanayanaya <b>g</b> ana ana <b>g</b> apana ana a                                                                           |       |              |             |
|             |       |               | F. handel.                                                                                                                   |       |              |             |
| 95          | Mon   | 1887          | Berordnung, betr. die Führung bes handelsregifters in Ramerun                                                                | I.    | 41           | 225         |
| 14.         | Der.  | 1889.         | Berordnung, betr. die Berleihung ausschließlicher Berechtigungen in                                                          |       | 11.          | 220         |
|             | -     |               | Ramerun                                                                                                                      | I,    | <b>4</b> 0.  | 224         |
| 12.         | Dez.  | 1893.         | Bekanntmachung, betr. Aufhebung ber ausschließlichen Handels-                                                                |       |              |             |
|             | _     | 1000          | berechtigungen in Ramerun                                                                                                    | II.   | <b>59</b> .  | 65          |
| 14.         | ಖಚ್ಚ. | 1886.         | Berordnung, betr. Einführung neuer Maße für den Handel mit<br>Palmöl und Palmkernen in Kamerun                               | т     | 45           | 230         |
| 9           | Mai   | 1894          | Berordnung, betr. die Längenbezeichnung ber Handelsgewebe in                                                                 | 1.    | 40.          | 200         |
|             |       |               | Comomin                                                                                                                      | TT    | 83.          | 90          |
| 16.         | Oft.  | 1895.         | Berordnung, betr. Die Längenbezeichnung und Faltenbreite ber                                                                 |       |              |             |
|             |       |               | Kandelkaewebe in Ramerun                                                                                                     | 11.   | 173.         | 185         |
| 3.          | Mai   | 1894.         | Berordnung für Kamerun jum Schute gegen die Berfälschung ber                                                                 |       | 0.4          | 01          |
| 10          | 01    | 1900-         | zur Ausfuhr bestimmten Landeserzeugnisse                                                                                     | II.   | <b>84</b> .  | 91          |
|             | -     |               | Ausfuhr von Kafao                                                                                                            | IV.   | 94.          | 91          |
| 15.         | Đħ.   | 1886.         | Berordnung, betr. den Handelsbetrieb an Bord der die Häfen und                                                               |       | - <b>-</b> • | ~-          |
|             |       | • .           | Whenen hed Cameringehiete anlaufenhen Schiffe                                                                                | T     | 49           | 223         |

|                    | Theil Ar. Seite                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Ohne Dat. 1885     | Berordnung, betr. die Einfuhr von Schufwaffen und Munition in                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 16. März 1893      | . Berordnung, betr. die Einfuhr von Schufwaffen und Munition in                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 16. März 1893      | Ramerun                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| 30. Swt. 1897      | lichen Lagerhause von Kamerun                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 30 Sent 1897       | Sinfuhr von Waffen und Munition                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                    | in Ramerun                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 14. 200. 1090      | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Sin-<br>fuhr von Wassen und Munition                                                                                 |  |  |  |  |
| O Cartella         |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 00 Cur: 100E       | G. Spirituosen.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                    | Berordnung, betr. die Einführung einer Abgabe auf den Handel mit Spirituosen im Kamerungebiete                                                                                  |  |  |  |  |
|                    | . Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. den Kleinhandel mit geistigen Getränken und deren Ausschank in Kamerun IV. 106. 117                                            |  |  |  |  |
| 1. April 1900      | Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betr. anderweite Regelung der Einfuhrzölle auf Spirituosen V. 46. 46                                                  |  |  |  |  |
|                    | understand stegerang see employees and Operation                                                                                                                                |  |  |  |  |
| H. Gesellschaften. |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 16. Jan. 1899      | . Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun IV. 23. 29                                                                                                                 |  |  |  |  |
| 17. Rov. 1899      | . Bekanntmachung, betr. Molive-Pflanzungsgefellschaft IV. 40. 48 . Rechtsverhältnisse der Handelsgesellschaft "Nordwest-Kamerun" IV. 125. 138                                   |  |  |  |  |
|                    | J. Zollwesen.                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 0 Man 1007         |                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                    | . *Berordnung, betr. die Aushebung der bisherigen Aussuhrzölle und die Erhebung von Einsuhrzöllen in Kamerun 1. 60. 240                                                         |  |  |  |  |
| 8. Nov. 1887       | . *Berorbnung, betr. die Ausführung der Berordnung über die Er-<br>hebung und Rückvergütung der Zölle in Kamerun I. 61. 241                                                     |  |  |  |  |
| 26. Mai 1891       | . *Berordnung, betr. die Abanderung des Zolltarifs für Kamerun . I. 62. 245                                                                                                     |  |  |  |  |
|                    | . *Berordnung, betr. die Erhebung eines Einfuhrzolles von Geweben<br>und den demgemäß vervollständigten Zolltarif in Kamerun I. 63. 246                                         |  |  |  |  |
| 17. März 1892      | . *Bekanntmachung, betr. die Berzollung von Geweben in Kamerun I. 64. 247<br>. *Berordnung, betr. Abänderung des § 7 der Berordnung vom                                         |  |  |  |  |
|                    | 8. November 1887 über Erhebung der Zölle in Kamerun II. 42. 42                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 1. Nov. 1898       | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die<br>Erhebung von Sinfuhrzöllen im Schutgebiet Kamerun III. 65. 156                                                |  |  |  |  |
| 1. April 1899      | d. Berordnung des Kaisserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Einsuhr- und Aussuhrzöllen in den zur westlichen                                                |  |  |  |  |
| •                  | Zone des konventionellen Kongobeckens gehörigen Gebietstheilen des                                                                                                              |  |  |  |  |
| 15. Sent. 1895     | Schutgebietes Kamerun                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 10. 97             | Missionsgesellschaften in Kamerum                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 10. zipiu 1900     | 30Ubehandlung der Postbeamten V. 53. 59                                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                    | V Cinasharana                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 7 D¥ 1005          | K. Eingeborene.  Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausfuhr von Gingeborenen                                                                                                   |  |  |  |  |
| 1. 24. 100/        | aus dem Schutzgebiete von Kamerung und Aussucht von Eingebotenen aus dem Schutzgebiete von Kamerung                                                                             |  |  |  |  |
|                    | itigen Schufgebieres von Kamerun                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 16. Mai 1892       | Berordnung wegen Abänderung der Berordnung, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für den Duallastamm I. 67. 251                                                  |  |  |  |  |
| 9. Deg. 1898       | 3. Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Gin-                                                                                                              |  |  |  |  |
| 26. Sept. 1894     | führung eines Singeborenen-Schiedsgerichts für den Biktoriadezirk II. 56. 63. Berordnung, betr. Sinführung eines Singeborenen-Schiedsgerichts für den Mangamba-Stamm in Kamerun |  |  |  |  |
|                    | pur den Mangamba-Stamm in Kamerun                                                                                                                                               |  |  |  |  |

|                                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Theil      | 98z. (       | Seite       |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| 12. Sept. 1895.                  | Berordnung bes Gouverneurs von Kamerun, betr. Ginführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Borfer am mittleren Wuri .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |             |
| 12. Sept. 1895.                  | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |              |             |
| 30. Sept. 1895.                  | Singeborenen-Schiebsgerichts für die Landschaft Bobiman Berordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Sinführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 164.         |             |
| 25. April 1896.                  | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Anwohner des Sannaga Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |             |
| 21. Mai 1896                     | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibombari Berordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Einführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 195.         |             |
| 21. Mai 1896                     | Gingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Noolama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 200.         |             |
| 3. Juli 1896.                    | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibamba Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II.        | 201.         | 230         |
| -                                | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Bakolo-Niederlaffungen am untern Abo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II.        | 208.         | 247         |
| 27. Juli 1896.                   | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.        | 217.         | 262         |
| 20. Nov. 1897.                   | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landichaft Lungafi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |              |             |
| 13. Aug. 1898.                   | Bekanntmachung bes Raiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.<br>Relbepflicht ber Eingeborenen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |             |
|                                  | more programmes and a configuration of the configur |            | 20.          | 110         |
|                                  | IV b. Togo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |             |
|                                  | A. Internationale Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |              |             |
| 23. Juli 1897.                   | Das deutsch-französische Abkommen über die Abgrenzung von Togo<br>Deutsch-englisches Abkommen, betr. Samoa und Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.<br>IV. | 274.<br>123. | 351<br>129  |
| 12. 11001 1000                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             |
|                                  | B. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _          |              |             |
| 15. Jan. 1888.<br>10. Ott. 1892. | Berordnung, betr. Landerwerbungen innerhalb des Togogebietes .<br>Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | I.<br>I.   | 94.<br>74.   | 279<br>257  |
|                                  | Berfügung, betr. Ausschluß außerdeutschen Gelbes von den öffentlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | II.        | <b>3</b> 0.  | 35          |
| 18. <b>M</b> ai 1899.            | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Berbot<br>der Einführung von Maria Therefien-Thalern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 60.          | 65          |
| 3. März 1894                     | *Berordnung, betr. Riederlaffungen und Reubauten in Klein-Popo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 75.          | 79          |
| 10. Aug. 1899.                   | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Gründung neuer Riederlassungen, die Errächtung von Reubauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11.        | 19.          | 13          |
|                                  | und die Ausführung von Umbauten in Kuftenplätzen des Togogebietes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 88.          |             |
| 27. Aug. 1890.                   | Berordnung jum Zwecke der Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.       | 47.          | 119         |
| 15. Juni 1891                    | ftatiftit für Togo Berordnung jum Zwede ber Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I.         | 83.          | 267         |
|                                  | ftatistif in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | І.<br>П.   | 83.<br>24.   | 267<br>25   |
| 8. März 1889.                    | *Berordnung, betr. den Impfawang in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I.         |              | 254         |
| -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ш.         | 16.          | 19          |
| ·                                | Rrankheiten in Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I.         | 87.          | 269         |
|                                  | Berordnung für die Stadtbezirke Lome und Klein-Popo, betr. eine Hundesteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II.        | 267.         | <b>34</b> 8 |
| 21. Juni 1891.<br>17. Juli 1896  | Bolizeiverordnung für Togo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I.         | 73.          | 255         |
|                                  | der Marktpolizei in Lome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.        | 211.         | <b>25</b> 1 |
| _                                | Berorbnung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Ab-<br>anderung der Berordnung über Ausübung der Markipolizei in Lome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.       | <b>45</b> .  | 118         |
| 22. Aug. 1897.                   | Polizeiverordnung des Landeshauptmanns von Togo für die Stadt-<br>bezirfe von Lome und Klein-Popo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.        | 277.         | 356         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |             |

Theil Rr. Seite C. Bezirke. 1. Aug. 1898. Bekanntmachung bes Raiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. bie Abgrenzung der Stationsbezirke Bafari-Sokodé und Sansanne-Mangu IV. 63. 66 3. Juni 1899. Bekanntmachung des Raiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung ber Stationsbezirke Sokobs und Basari einerseits und 30. Juli 1900. Bekanntmachung bes Gouvernements von Togo, betr. die Abgrenzung ber Bezirke Sokode-Basari und Rete-Kratschi . . . . . . . V. 111. 134 D. Rechtspflege. 15. Sept. 1900. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurfundung bes Personenftandes in Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . V. 175. 180 E. Schifffahrt. 15. Febr. 1888. Berordnung, betr. Berpflichtung ber Schiffsführer zur Abgabe ihrer I. 85. 268 in Togo . . I. 86. 269 20. Sept. 1892. Bekanntmachung, betr. Die gefundheitliche Kontrolle ber Rhebe von Rlein-Bopo . . I. 88. 270 F. Sandel. 27. Oft. 1890. \*Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo . I. 93. 278 25. Mai 1891. \*Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo . I. 93. 278 1. Aug. 1899. Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Die Reu-I. 77. 259I. 78. 260 Togogebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. 253. 329

|                 | •                                                                                                                                             | Their | : Nr. 6     | žaita       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 24. Sept. 1897  | . Polizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo,                                                                               |       |             |             |
| 11. April 1890. | Berordnung, betr. das Berbot der Ausfuhr von Kriegsmaterial aus                                                                               | IV.   | 2.          | 2           |
|                 | bem Togogebiet nach Dahomeh während ber Dauer ber Blodabe<br>Berordnung, betr. den Berkauf von Hinterladern und Munition in                   | I.    | 72.         | <b>25</b> 5 |
|                 | Togo                                                                                                                                          | I.    | <b>79</b> . | 262         |
| •               | Togo                                                                                                                                          | I.    | 80.         | 262         |
| •               | 1892, betr. die Einfuhr von Schukwaffen und Munition in Togo                                                                                  | I.    | <b>81</b> . | 264         |
|                 | *Berordnung, betr. das Lagern von Schießpulver in Klein-Popo<br>und Umgegend                                                                  | I.    | 82.         | 266         |
| •               | Berordnung, betr. das Lagern von Schießpulver in Klein-Popo und<br>Umgegend                                                                   | II.   | 9.          | 9           |
| •               | *Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Lome und Umgegend                                                                           | II.   | 12.         | 11          |
| 1. März 1894.   | Ergangung ber Berordnung vom 16. September 1892, betr. die Einfuhr von Feuerwaffen, Munition und Schiefpulver in Togo .                       | II.   | 74.         | 79          |
| 6. Mai 1894.    | Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Lome Berordnung, betr. die Erhöhung des Einfuhrzolles auf Spirituosen                        | II.   | 88.         | 97          |
|                 | in Togo                                                                                                                                       | I.    | 92.         | 276         |
|                 | in Togo<br>Betordnung, beit den Rientverfauf und Lussigant von Spiritublen<br>Betordnung des Gouverneurs von Togo, betreffend die Neuregelung |       | 112.        | 127         |
| 28. Warz 1900.  | verordnung des Gouverneurs von Logo, betreffend die Reuregelung des Kleinverkaufs und Ausschanks von Branntwein im Togo-Gebiet                | v.    | 43.         | 43          |
|                 | G. Zölle.                                                                                                                                     |       |             |             |
| 1. Dtt. 1888.   | Berordnung, betr. das Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in dem Schutzgebiete von Togo                                                  | I.    | 89.         | 171         |
| 28. Febr. 1890. | Berordnung, betr. Abanderung der Verordnung vom 1. Oktober                                                                                    |       |             |             |
|                 | über das Berfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in Togo<br>Berordnung des Landeshauptmanns, betr. die Zollerhebung in Togo                  | II.   | 91.<br>46.  |             |
| 24. Febr. 1894. | Uebereinkunft zwischen Deutschland und Großbritannien über die Einführung eines einheillichen Zollspftems für Togo und das Gebiet             |       |             |             |
| 15. Juni 1894.  | ber Goldküste östlich vom Bolta                                                                                                               | II.   | 72.         | 75          |
|                 | über die Zollbehandlung von Packeten                                                                                                          | II.   | 95.         | 102         |
|                 | in Togo                                                                                                                                       | II.   | 118.        | 132         |
|                 | H. Eingeborene.                                                                                                                               |       |             |             |
| 24. Dez. 1891.  | *Berordnung, betr. die Anwerbung von Eingeborenen des Togogebietes zu Diensten außerhalb bes Schutzgebietes                                   | т .   | 95          | 280         |
| 15. Nov. 1899.  | Berordnung des Kaijerlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Auswanderung Eingeborener des Togogebietes                                        |       |             |             |
| 2. Juni 1900.   | Berordnung des Gouvernements von Togo, betr. die Gebühren-<br>freiheit der Auswanderung von Eingeborenen des Togo-Gebietes                    | 1 7 . | 127.        | 102         |
| 4F 00 4000      | nach Ramerun                                                                                                                                  | v.    | 84.         | 85          |
| 15. Jan. 1893.  | Berordnung des Kommiffars für Togo, betr. die Befreiung der in Sklaverei gehaltenen Personen                                                  | II.   | 3.          | 2           |
| 15. Jan. 1893.  | Sklaverei gehaltenen Personen                                                                                                                 | I.    | 96.         | 281         |
|                 |                                                                                                                                               |       |             |             |
| .:              | V. Neu-Guinea.                                                                                                                                |       |             |             |
|                 | A. Internationale Verträge.                                                                                                                   |       |             |             |
|                 | Abkommen mit England, betreffend die Abgrenzung der deutschen und britischen Bestigungen auf Neu-Guinea                                       | I.    | 164.        | <b>4</b> 33 |
| 10. April 1886. | Erklärung, betr. die Abgrenzung ber deutschen und englischen Machtsphären im Westlichen Stillen Dzean                                         |       | 24.         | 83          |
|                 | → 11 →                                                                                                                                        |       |             |             |

|             |             |               |                                                                                                                                      | Theil | Mr.         | Seite       |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| 10          | . April     | 1886.         | Erklarung, betr. die gegenseitige Handels- und Berkehrsfreiheit                                                                      |       |             |             |
|             |             |               | in den deutschen und englischen Besitzungen und Schutgebieten im                                                                     |       | ~=          | 0.0         |
|             |             |               | Westlichen Stillen Dzean                                                                                                             | 1.    | 25.         | . 86        |
|             |             |               | B. Schutzgewalt und ihre Organe.                                                                                                     |       |             |             |
| 17          | Mai         | 1885.         | *Raiserlicher Schuthrief für die Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                | T.    | 165         | 434         |
| 13          | Dez.        | 1866.         | *Raiferlicher Schugbrief für die Reu-Guinea-Rompagnie                                                                                | Ī.    | 166.        |             |
| 27          | März        | 1899.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Uebernahme der Landeshoheit                                                                       |       |             |             |
| 97          | 973 X       | 1000          | über das Schutgebiet von Deutsch: Reu-Guinea durch das Reich .                                                                       |       | 41.         | 50          |
| 21          | Diuiz       | 1000.         | Berfügung zur Ausführung ber Allerhöchsten Berordnung, betr. die Uebernahme ber Landeshoheit über das Schutgebiet von Deutsch-       |       |             |             |
|             |             |               | Reu-Guinea durch das Reich                                                                                                           | IV.   | 93.         | 91          |
| 8           | Febr.       | 1900.         | Beschluß bes Bunbesrathes, betr. Die Sayungen ber Reu-Guinea-                                                                        |       |             |             |
| 9           | Qr          | 1000          | Rompagnie                                                                                                                            | ν.    | 24.         | 22          |
| Э.          | zuy.        | 1000          | jum Erlaffe polizeilicher und sonftiger die Berwaltung betreffender                                                                  |       |             |             |
|             |             |               | Strafporfdriften                                                                                                                     |       | 169.        | 438         |
| 24.         | Juni        | 1886.         | *Erlaß, betr. bie Befugniffe bes Lanbeshauptmanns ber Reu-                                                                           |       | 105         | 405         |
| 94          | Guni        | 1886          | Guinea-Kompagnie                                                                                                                     | 1.    | 167.        | 437         |
|             | <b></b>     | 1000.         | *Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Berordnungen ber<br>Direktion ber Reu-Guinea-Kompagnie und des Landeshauptmanns          |       |             |             |
|             |             |               | sowie die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum Erlaß von                                                                            |       | •           |             |
| ß           | Mai         | 1890          | Berordnungen in bringlichen Fällen                                                                                                   | 1.    | 168.        | 437         |
| U.          | Diui        | 10.0.         | Landeshauptmanns auf den Kaiserlichen Kommissar für das Schutz                                                                       |       |             |             |
|             |             |               | gebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                      | I.    | 172.        | <b>44</b> 0 |
| <b>15</b> . | Juni        |               | *Berordnung, betr. die dem Landeshauptmann der Neu-Guinea-                                                                           |       | 1774        | 440         |
| 23          | Mai         |               | Rompagnie zustehenden richterlichen und Berwaltungsbesugnisse .<br>*Bersügung, behuss Uebertragung konsularischer Besugnisse auf den | 1.    | 174.        | 442         |
|             | 2141        | 1000.         | Rommiffar für das Schupgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie.                                                                              | I.    | 173.        | 441         |
| 21.         | Febr.       | <b>1894</b> . | *Berfügung des Reichskanzlers, behufs Uebertragung konsularischer                                                                    |       |             |             |
|             |             |               | Befugniffe auf ben Lanbeshauptmann für das Schutgebiet der Reu-<br>Guinea-Rompagnie                                                  | II.   | 71.         | 74          |
| 24.         | Mai         | 1887.         | Allerhöchste Instruktion für das Berhalten der Kommandanten der                                                                      | 11.   | 11.         | 1.3         |
|             |             |               | Raiserlichen Kriegsschiffe im Schutgebiete ber Reu-Guinea-Rompagnie                                                                  | I.    | 170.        | 439         |
| 7.          | Juni        | 1887.         | *Instruktion für den Landeshauptmann im Schutzebiete der Neu-<br>Guinea-Rompagnie in Bezug auf Anträge an die Kommandanten           |       |             |             |
|             |             |               | Kaiserlicher Kriegsschiffe auf Gewährung von Schutz und Unter-                                                                       |       |             |             |
|             | _           |               | ftütung                                                                                                                              | I.    | 171.        | 439         |
| 24.         | Jan.        | 1887.         | Erlaß, betr. die Ausbehnung von Verfügungen des Reichskanzlers                                                                       |       |             |             |
|             |             |               | auf die zu dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Rompagnie gehörigen<br>Inseln der Salomonsgruppe                                         | T.    | 178.        | 447         |
| 7.          | Febr.       | 1887.         | Berordnung, betr. die Ausdehnung von Berordnungen ber Direktion                                                                      |       | -,0.        |             |
|             |             |               | der Neu-Guinea-Rompagnie auf die dem Schutgebiete derfelben zu-                                                                      | т     | 170         | 440         |
|             |             |               | gelegten Inseln der Salomons-Gruppe                                                                                                  | ı.    | 179.        | 440         |
|             |             |               | C. Hligemeine Verwaltung.                                                                                                            |       |             |             |
| A           | Des         | 1980          | Berfügung, betr. Aenderung ber Amtsbefugniffe ber Stations-                                                                          |       |             |             |
| <b>T</b> .  | æ           |               | vorsteher in Reu-Guinea                                                                                                              | I.    | 191.        | 509         |
| 19.         | Jan.        | 1887.         | Rerordnung, betr die Reichsmarkrechnung und die geseklichen                                                                          |       |             |             |
| 1           | SK1+~       | 1904          | Zahlungsmittel in Reu-Guinea<br>Berordnung, betr. die Ausprägung von Neu-Guinea-Münzen                                               | I,    | 193.<br>105 | 511         |
| 25.         | ලිසාt.      | 1899.         | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs für Deutsch-Reu-Guinea.                                                                      |       |             |             |
|             | - · · · · · |               | betr. Auffiellung einer Statistif                                                                                                    | IV.   | 108.        | 118         |
| 18.         | Mug.        | 1887.         | Verordnung, betr. das Meldewesen in Neu-Guinea                                                                                       | I.    | 194.        | 512         |
| 10.<br>10.  | 2111a.      | 1899.         | Berordnung, betr. den Straßen- und Markwerkehr in Reu-Guinea .<br>Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea,    | 1.    | 120.        | <b>514</b>  |
|             | -           |               | betr. Erkrankungen und Einfuhr von Rindvieh                                                                                          | IV.   | 92.         | 90          |
| 23.         | Sept.       | 1897.         | *Berordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle<br>und Sdelsteine im Schukaebiete der Neu-Guinea-Kompaanie              | T 3.7 | 1/10        | 00          |
|             |             |               | min southerne un Schurgediere der Kenswhineuskombaanie                                                                               | TA.   | TOD.        | 70          |

|       |         |       |                                                                                                                                                                                               | Theil | Nr.        | Seite         |
|-------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|
| 29.   | Aug.    | 1899. | Berordnung bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-Guinea, betr. ben Betrieb bes Berabaues auf Sbelmetalle und Sbelsteine im                                                             |       |            |               |
| 13.   | Jan.    | 1887. | Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                          | _     |            |               |
| 30.   | Juni    | 1888. | betriebe in Reu-Guinea                                                                                                                                                                        | _     | 192.       |               |
| 7.    | Jan.    | 1894. | steuer in Reu-Guinea                                                                                                                                                                          |       | 202.       |               |
| 6.    | Juli    | 1887. | Polizeivorschrift für Neu-Guinea                                                                                                                                                              |       |            |               |
|       |         |       | D. Landgesetzgebung.                                                                                                                                                                          |       |            |               |
| 90    | CxY:    | 1007  | Berordnung, beir. den Eigenthumserwerb und die dingliche Be-                                                                                                                                  |       |            |               |
|       | ·       |       | laftung ber Grundftude im Schufgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie Berfügung bes Reichstanzlers zur Ausführung ber Kaiferlichen Ber-                                                             | I.    | 183.       | 469           |
|       |         |       | ordnung vom 20. Juli 1887, betr. den Eigenthumserwerb und die<br>bingliche Belaftung der Grundstücke im Schutzebiete der Neu-Guinea-<br>Kompagnie                                             | I.    | 185.       | 475           |
| 10.   | Aug.    | 1887. | Anweifung, betr. das Berfahren bei dem Grunderwerb der Reus Guinea-Kompagnie                                                                                                                  |       |            | 472           |
| 6.    | Dez.    | 1887. | Berordmung, bett. Einrichtung von Grundbuchbezirken, Zeitpunkt<br>für Anlegung von Grundbüchern und Anträge auf Eintragung von<br>Grundeigenthum im Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie in |       | 202.       | 1,2           |
| 16.   | ĐĦ.     | 1888. | das Grundbuch                                                                                                                                                                                 | I.    | 186.       | <b>49</b> 0   |
|       |         |       | Guinea                                                                                                                                                                                        | I.1   | .86a.      | 491           |
|       |         |       | des für das Schukaebiet der Neu-Guinea-Kompaanie aultigen Rosten-                                                                                                                             | II.   | 26.        | 30            |
| 20.   | Juli    | 1895. | tarifs für Grundbuchsachen                                                                                                                                                                    | II.   | 155.       | 165           |
|       |         |       | T. D. M. (1)                                                                                                                                                                                  |       |            |               |
| ٠ ـ ٠ | ۰       | 1000  | E. Rechtspflege.                                                                                                                                                                              |       |            |               |
|       | -       |       | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe in dem Schutgebiete der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                         | I.    | 175.       | 442           |
| 1.    | Nov.    | 1886. | Berfügung des Reichsfanzlers zur Ausführung der Kaiserlichen Berordnung vom 5. Juni 1886, betr. die Rechtsverhältnisse in dem                                                                 |       |            |               |
| 1.    | Nov.    | 1886. | Schutgebiete ber Neu-Guinea-Rompagnie Dienstanweisung, bett. die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                                                      | I.    | 203.       | 532           |
|       |         |       | gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berückfichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888                                                               |       |            |               |
| 11.   | Jan.    | 1887. | eingeführten Aenderungen<br>Berordnung, betr. die Regelung der Rechtsverhältniffe auf den zum                                                                                                 |       |            | 449           |
| 13.   | Juli    | 1888. | Schutgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen Salomons-Inseln<br>Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse im Schutgebiete der Reu-                                                          | _     |            | 447           |
| 3.    | Aug.    | 1888. | Guinea-Kompagnie<br>Dienstanweisung, betr. bie Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schuß-                                                                                                         |       |            | . 444         |
| 3.    | Aug.    | 1888. | gebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie .<br>Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                                                      | 1.    | 181        | . <b>45</b> 9 |
|       |         |       | gebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berudsichtigung ber durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888                                                                |       | 100        | 4.40          |
| 8.    | Aug.    | 1889. | eingeführten Aenderungen<br>Bekanntmachung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Reu-                                                                                                      |       | 180        | . <b>44</b> 9 |
| 7     | OY mair | 1000  | Guinea, betr. Berlegung des Sizes des Obergerichts von Stephans-<br>ort nach Herbertshöhe<br>Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea,                                  |       | 87         | . 87          |
|       |         |       | betr. Bollstredung der Todesstrafe                                                                                                                                                            | IV.   | 46         | . <b>5</b> 6  |
| 14.   | Juni    | 1034. | Berfügung, betr. die Uebertragung konsularischer Besugnisse auf den<br>Kaiserlichen Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie<br>zu Friedrich Wilhelmshafen                         | :     | Ω4         | 100           |
|       |         |       | 0. Osioosid condemination                                                                                                                                                                     | *1.   | <i>3</i> 4 | . 102         |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Their | Nr. C                               | Kaita |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| 4. Juni 1894.                    | Berfügung, betr. die Uebertragung tonsularischer Besugniffe auf den Raiserlichen Richter bes Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                       |       |                                     |       |
| 12. Nov. 1886.                   | zu Herbertschöh.<br>Instruktion zu bem Gesetze vom 4. Mai 1870, betr. die Che-                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                     |       |
| 12. Nov. 1886.                   | schließung und die Beurkundung des Personenstandes für Neu-Guinea<br>Berordnung, betr. die Erhebung von Gebühren für die auf Grund<br>des Gesetz vom 4. Mai 1870 über die Cheschließung und die<br>Beurkundung des Personenstandes in dem Schutzebiete der Neu-                                                            | 1.    | 189.                                | 494   |
| 22. Febr. 1887.                  | Guinea-Kompagnie vorzunehmenden Geschäfte                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 190.                                |       |
| 21. Sept. 1893.                  | in Neu-Guinea.<br>Berfügung, betr. Abanderungen der Berordnung des Landeshaupt-<br>manns des Neu-Guinea-Schutzebietes vom 22. Februar 1887, betr.<br>die Durchführung des Gesess vom 4. Mai 1870 über die Ehe-                                                                                                             |       | 188.                                |       |
| Ohne Dat. 1899.                  | schließung und die Beurkundung des Personenstandes                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 55.<br>14.                          | 12    |
| 26. Ott. 1900.                   | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurfundung des Personen-<br>ftandes in Deutsch-Reu-Guinea, einschl. bes Inselgebiets ber Karo-                                                                                                                                                                                          |       |                                     |       |
| 30. Dez. 1887                    | linen, Palau und Marianen<br>Anweisung, betr. die Ausstührung von Zustellungen im Gerichts-<br>bezirke des Bismard-Archivels und der zum Schutzgebiete der Neu-                                                                                                                                                            |       | 143.                                |       |
| 1. März 1888.                    | Guinea-Kompagnie gehörigen Salomons-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 182.                                |       |
|                                  | gehörigen Salomonsinfeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I.    | 187.                                | 492   |
|                                  | F. Schifffahrt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                     |       |
| 13. Deg. 1889.                   | *Berordnung, betr. Ordnung des Berkehrs in den häfen des Schutz-<br>gebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                                                      | T.    | 198.                                | 516   |
| 17. Sept. 1897.<br>14. Aug. 1900 | hafenordnung für das Schungebiet der Neu-Guinea-Kompagnie . Berordnung des Gouverneurs von Neu-Guinea, betr. Schiffs-                                                                                                                                                                                                      | II.   | 280.                                | 359   |
| 7. Juli 1887.                    | gebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | <ul><li>119.</li><li>197.</li></ul> |       |
| 1. Juni 1897.                    | Berordnung, betr. die Deffnung der Rhebe von Stephansort für ben<br>Auslandsverkehr                                                                                                                                                                                                                                        | _     | 269.                                |       |
| 29. Sept. 1891.                  | *Duarantane-Dronung für bas Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 200.                                |       |
| 24. April 1893.                  | Berfügung, bett. eine Abanberung der Quarantane-Verordnung für<br>das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie vom 29. Sept. 1891.                                                                                                                                                                                            |       |                                     | 21    |
| 19. Aug. 1899                    | . Ergänzungs-Berordnung, betr. die Quarantäne-Ordnung vom 29. September 1891 für Deutsch-Reu-Guinea                                                                                                                                                                                                                        |       |                                     | 93    |
|                                  | G. handel, Jagd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                     |       |
| 25. Aug. 1894                    | . Berordnung, betr. den Betrieb des Handels im Schupgebiet der Neu-                                                                                                                                                                                                                                                        | TT    | 110                                 | 105   |
| 31. Dez. 1894                    | Guinea-Kompagnie durch in demselben nicht einheimische Schiffer. Berfügung, betr. die Ermächtigung der Stationsvorsteher von Friedrich Wilhelmshasen und von der Herbertshöhe zur Ertheilung der Erlaubnis an auswärtige, im Schutzebeite handeltreibende Schiffer behufs Ausübung genehmigungspflichtiger Gewerbebetriebe |       |                                     |       |
| 2. Dez. 1898                     | . Berordnung des Kaiferlichen Landeshauptmanns von Kaifer Wilhelms-                                                                                                                                                                                                                                                        | II.   | 123.                                | 134   |
| •                                | land, betr. Berbot bes Fischens mit Dynamit                                                                                                                                                                                                                                                                                | III.  | <b>6</b> 8.                         | 167   |
| 11. Jan. 1891                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.  | 70.                                 | 168   |
|                                  | Reu-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I.    | <b>196</b> .                        | 515   |
| -                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                     | 1     |

|             |              |       |                                                                                                                                                                                                  | Theil | Nr.   | Seite       |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|
|             |              |       | H. Zollwesen.                                                                                                                                                                                    |       |       |             |
|             | -            |       | Berfügung bes Reichstanzlers, betr. ben Erlaß einer Zollverordnung burch bie Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                | _     | 201.  | 522         |
| <b>3</b> 0. | Juni         | 1888. | durch die Reu-Guinea-Kompagnie.<br>Zollverordnung für das Schubgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie.                                                                                                  | I.5   | 201a. | 523         |
| 18.         | Off.         | 1895. | Berordnung der Direktion ber Reu-Guinea-Kompagnie betr. Abande-<br>rung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888                                                                                         | II.   | 174.  | 187         |
|             |              |       | J. Eingeborene.                                                                                                                                                                                  |       |       |             |
| 7.          | Juli         | 1888. | Berordnung, betr. die Gerichtsbarteit über die Eingeborenen im                                                                                                                                   |       |       |             |
| 15.         | Đħ.          | 1897. | Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie<br>Allerhöchte Berordnung, betr. Die Gerichtsbarteit ber Neu-Guinea-                                                                                        |       |       | 532         |
| 21.         | ÐĦ.          | 1888. | Rompagnie über die Eingeborenen ihres Schutgebietes Strafverordnung für die Eingeborenen von Reu-Guinea                                                                                          | II.   |       | 555<br>555  |
| <b>15</b> . | Aug.         | 1888. | *Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausführung von Singeborenen                                                                                                                                 |       |       |             |
| 90          |              | 1009  | als Arbeiter in Neu-Guinea                                                                                                                                                                       |       | 207.  | 535         |
| <i>3</i> 0. | HOD.         | 1999. | Berfügung, betr. eine Abänberung der Berordnung, betr. die Answerbung und Ausführung von Eingeborenen des Schutzebiets der Reu-Guinea-Kompagnie als Arbeiter vom 15. August 1888                 |       | 54    | 62          |
| 18.         | Dft.         | 1894. | Berfügung, betr. Abanderung der Verordnung vom 15. August 1888                                                                                                                                   |       | 0     | -           |
|             |              |       | über die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen des Schutz-<br>gebietes der Reu-Guinea-Kompagnie als Arbeiter                                                                                 | 11    | 117   | 1 01        |
| <b>2</b> 2. | Đħ.          | 1888. | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen                                                                                                                                 | 11.   | 111.  | 131         |
|             |              | •     | Arbeitern in Neu-Guinea                                                                                                                                                                          | I.    | 210   | 552         |
| 19.         | Юez.         | 1889. | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen Arbeitern in Reu-Guinea                                                                                                         |       | 911   | 553         |
| <b>1</b> 9. | Nov.         | 1891. | Berordnung, betr. die gesundheitliche Kontrolle der als Arbeiter an-<br>geworbenen Eingeborenen in Neu-Euinea                                                                                    |       |       | 553         |
| <b>2</b> 0. | Febr.        | 1890. | Berordnung, betr. die Zurudbeförderung von eingeborenen Arbeitern                                                                                                                                |       | 202   | ~ 40        |
| 16.         | Mua          | 1888  | in Reu-Guinea                                                                                                                                                                                    |       | 208.  | <b>54</b> 9 |
|             | _            |       | Rompagnie                                                                                                                                                                                        |       | 209.  | <b>54</b> 9 |
| 13.         | Jan.         | 1887. | *Strafverordnung, betr. das Berbot der Berabfolgung von Waffen,<br>Munition, Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene sowie<br>der Wegführung von Eingeborenen aus dem Schutzgebiet von Neu- |       |       |             |
|             |              |       | Guinea als Arbeiter                                                                                                                                                                              | I.    | 205.  | 532         |
| 27.         | Jan.         | 1888. | Berordnung, betr. eine Abanderung der §§ 1 und 2 der Strafversordnung, betr. das Berbot der Berabfolgung von Waffen, Munition, Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene Neu-Guineas vom      |       |       |             |
| 1           | ≈ant         | 1907  | 13. Januar 1887                                                                                                                                                                                  |       | 206.  | 534         |
| 4.          | Эері.        | 1031. | Berordnung, betr. den Transport von Feuerwaffen und Munition durch Eingeborene des Neu-Guinea-Schutzgebietes                                                                                     | II.   | 279.  | 358         |
|             |              |       | VI. Marfhall-Infeln.                                                                                                                                                                             |       |       |             |
|             |              |       | A. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                        |       |       |             |
| 21.         | Jan.         | 1888. | Bertrag zwijchen bem Auswärtigen Amt und ber Jaluit-Gesellschaft, betr. Die Berwaltung des Schutgebietes ber Marshall-, Brown-                                                                   |       |       |             |
| 99          | mäm.         | 1990  | und Providence-Inseln                                                                                                                                                                            |       | 223.  | 603         |
| 40.         | Diuty        | 1000. | Kommissar für das Schutzebiet der Marshall-Inseln                                                                                                                                                |       | 215.  | 564         |
| 24.         | Aug.         | 1887. | Berordnung, betr. den Erlaß von amtlichen Bekanntmachungen im                                                                                                                                    |       |       |             |
| 1           | Suli         | 1888  | Schutgebiete ber Marshalle, Browne und Providence-Inseln Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnung                                                                       | 1.    | 222.  | 602         |
|             | -            |       | in Kaluit                                                                                                                                                                                        | I.    | 229.  | 611         |
| <b>22</b> . | Mai          | 1887. | Bolizeiverordnung für die Insel Jahmor (Marfhall-Inseln)                                                                                                                                         |       |       | 609         |
|             | April        |       | Polizeiverordnung für Nauru (Pleasant Jsland)                                                                                                                                                    | I.    | 228.  | 610         |
|             | Jan.<br>März |       | Berordnung, betr. die polizeiliche An- und Abmelbung ber in dem                                                                                                                                  |       |       |             |
|             |              |       | Schutgebiete ber Marshall-Inseln anfässigen, baselbst zuziehenden                                                                                                                                | т     | 995   | <b>607</b>  |

|                    |               |                | ,                                                                                                                                                                                                             | Theil | 98r. (       | Seite       |
|--------------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
| 5.<br><b>22</b> .  | Juni<br>Sept. | 1889.<br>1894. | Berordnung, betr. unterhaltlose Fremde in Jaluit                                                                                                                                                              | I.    | 226.         | 608         |
|                    | -             |                | ben Marshall-Inseln                                                                                                                                                                                           |       | 115.         |             |
| 16                 | . April       | 1888.          | Sprengftoffen in den Marshall-Inseln .<br>Berordnung, betr. das Berbot der Sinsuhr von Feuerwaffen, Schieß-                                                                                                   |       | 232.         |             |
|                    |               |                | bedarf und Sprengstoffen in Pleasant Island                                                                                                                                                                   | 1.    | 233.         | 613         |
|                    |               |                | B. Landgesetzgebung.                                                                                                                                                                                          |       |              |             |
| 8.                 | . Jan.        | 1887.          | Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum und die An-<br>meldung der bestehenden Ansprüche Fremder auf Grundeigenthum<br>innerhalb des Schutzebietes der Marshall-, Brown- und Provi-<br>dence-Inseln . | T     | 244.         | 694         |
| <b>2</b> 8.        | Juni          | 1888.          | verordnung, betr. den Erwerd von herrenlosem Land, den Betrieb ber Perlfischerei und die Ausbeutung von Guanolagern in den                                                                                    |       |              |             |
| 22.                | Juni          | 1889.          | Marshall-Inseln                                                                                                                                                                                               |       | 224.         |             |
|                    |               |                | ber Grundstüde im Schutzebiete der Marshall-Inseln                                                                                                                                                            | I.    | <b>22</b> 0. | 583         |
|                    |               |                | 22. Juni 1889, betr. ben Eigenthumserwerb und die bingliche Be- laftung ber Grundstude im Schutzgebiete ber Marshall-Inseln                                                                                   | I.    | <b>221</b> . | 586         |
|                    |               |                | C. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                              |       |              |             |
| 13.                | Sept.         | 1886.          | Berordnung, betr. bie Rechtsverhältniffe in bem Schungebiete ber Marshalle, Brown- und Providence-Infeln                                                                                                      | T     | 216.         | 564         |
| 2.                 | Dez.          | 1886.          | Berfügung jur Ausführung ber Kaiferlichen Berordnung vom<br>13. September 1886, betr. Die Rechtsverhaltniffe in dem Schutz-                                                                                   |       | 210.         |             |
| 7.                 | Febr.         | 1890.          | gebiete ber Marihall-, Brown- und Providence-Infeln                                                                                                                                                           | I.    | 242.         | 623         |
|                    | •             |                | Infeln Dienstammeifung, betr. Die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                                                                                                     | I.    | 217.         | 567         |
|                    | -             |                | gebiete ber Marshall., Brown- und Providence:Infeln Dienstanweisung, betr. die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                                                        | I.    | 218.         | 569         |
|                    | _             |                | gebiete ber Marshall-Infeln                                                                                                                                                                                   | I.    | 219.         | 580         |
|                    | ne Dat        |                | gebiete ber Marshall, Brown- und Providence:Inseln                                                                                                                                                            | I.    | 218.         | 569         |
| ~,                 |               | •              | gebiete ber MarihallInfeln                                                                                                                                                                                    | v.    | 176.         | 181         |
|                    |               |                | D. Steuerwesen.                                                                                                                                                                                               |       |              |             |
| <b>15</b> .        | Oft.          | 1886.          | Berordnung, betr. ben Erlaß von Berordnungen auf bem Gebiet ber allgemeinen Berwaltung, bes Zoll- und Steuerwefens für bas                                                                                    |       |              |             |
|                    |               |                | Schupgebiet ber Marshalls, Brown: und Providence-Inseln                                                                                                                                                       | I.    | 214.         | <b>56</b> 3 |
| 28.                | Juni          | 1888.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit .                                                                                                                                                 |       | 238.         |             |
| 2.                 | Aug.          | 1890.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit .<br>Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marshall-                                                                           |       | 238.         |             |
| 10.                | Nov.          | 1895.          | Infeln Berordnung bes Reichstanzlers, bett. die Erhebung von Gewerbe-                                                                                                                                         |       | 238.         |             |
| <b>2</b> 8.        | Sept.         | 1888.          | steuern im Schungebiet der Marshall-Inseln .<br>Berordnung, betr. die Art der Steuererhebung in Jasuit .                                                                                                      |       | 177.<br>240. |             |
| 11.                | ಖಚ್ಚ.         | 1888.          | Berordnung, betr. die zwangsweise Eintreibung rudständiger Steuern in den Marshall-Inseln                                                                                                                     | T     | 341.         | 623         |
| 17.<br><b>2</b> 9. | April<br>Aua. | 1890.<br>1898. | Berordnung, betr. die Erhebung von perfonlichen Steuern in Jaluit<br>Berordnung bes Kaiferlichen Lanbeshauptmanns ber Marshall-Infeln,                                                                        |       | 239.         |             |
|                    | -             |                |                                                                                                                                                                                                               | II.   | <b>4</b> 8.  | 120         |
|                    | 0             |                |                                                                                                                                                                                                               | V.    | 41.          | 43          |
|                    |               |                | E. Schifffahrt.                                                                                                                                                                                               |       |              |             |
| 2.                 | Juni          | 1886.          | Berordnung, betr. die Berpflichtung nichtbeutscher Schiffe zur Relbung bei bem Bertreter ber Kaiserlichen Regierung ju Jaluit                                                                                 | L     | 234.         | 614         |
|                    |               |                |                                                                                                                                                                                                               |       |              |             |

|             |             | •             |                                                                                                                                      | Theil       | Nr.                    | Seite |
|-------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------|
| 8.          | Jan.        | 1887.         | Nachtrag zu der Berordnung vom 2. Juni 1886, betr. die Melbe-                                                                        |             |                        |       |
| oc          | Otam        | 1007          | pflicht ber im hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe                                                                                 |             | 234 <b>a</b> .<br>235. |       |
| 28.         | Juni.       | 1888          | Hafenordnung für den Hafen von Jaluit                                                                                                |             | 236.                   |       |
| 17.         | Nov.        | 1891.         | Quarantane-Ordnung für das Schutgebiet der Marshall-Inseln .                                                                         |             | 237.                   |       |
| 27.         | Febr.       | 1895.         | Berordnung, betr. Anwendung der Quarantaneordnung für die Mar-                                                                       |             |                        |       |
|             |             |               | shall-Infeln                                                                                                                         | II.         | 133.                   | 144   |
|             |             |               | Ti. Ci. a bassain                                                                                                                    |             |                        |       |
|             |             |               | F. Eingeborene.                                                                                                                      |             |                        |       |
| 3.          | Juni        | <b>1886</b> . | Berordnung, betr. den Verkauf von Waffen, Munition, Sprengstoffen                                                                    |             |                        |       |
|             |             |               | und berauschen Getränken an Eingeborene der Marshall-Inseln oder andere auf denselben sich aufhaltende Farbige                       | т           | <b>23</b> 0.           | 611   |
| 8.          | Jan.        | 1887.         | Nachtrag zu der Berordmung, betr. den Bertauf von Waffen, Mu-                                                                        |             | 200.                   | 011   |
|             | .0          |               | nition, Sprengstoffen und berauschenben Getränken an Eingeborene                                                                     |             |                        |       |
|             |             |               | ber Marshall-Inseln oder andere auf denselben sich aufhaltende                                                                       |             | 001                    | 010   |
| 95          | Yan         | 1887          | Farbige, vom 3. Juni 1886                                                                                                            | 1.          | 231.                   | 612   |
|             |             |               | melbung alter Schulden berfelben in den Marihall-Inseln                                                                              | I.          | 246.                   | 625   |
| 14.         | Aug.        | 1887.         | Berordnung betr. das Kreditgeben an Eingeborene in den Marshall-                                                                     | _           |                        |       |
| 7           | om z        | 1000          | Inseln                                                                                                                               | Ι.          | 246a                   | .626  |
| ١.          | Mutz        | 1999.         | Marshall-Inseln vom 14. August 1887, betr. das Kreditgeben an                                                                        |             |                        |       |
|             |             |               |                                                                                                                                      | IV.         | 36.                    | 45    |
| <b>28</b> . | Juni        | 1888.         | Singeborene<br>Berordnung, betr. Berträge mit Gingeborenen über unbewegliche                                                         | -           | ~4=                    | 201   |
| 16          | ₽¥4         | 1888          | Sachen in den Marshall-Inseln                                                                                                        | 1.          | <b>245</b> .           | 625   |
|             |             |               | objekte in Naluit                                                                                                                    | I.          | 247.                   | 627   |
| <b>2</b> 6. | Febr.       | 1890.         | Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen im                                                                       |             |                        |       |
| 10          | m z         | 1000          | Schutgebiete ber Marshall-Inseln                                                                                                     | _           | 243.                   |       |
| 10.         | Sent.       | 1893.         | Berordnung, betr. das Ueberführen von Eingeborenen des Schuß-                                                                        | 1.          | 248.                   | 021   |
|             | <b>-</b> ., | 2000.         | gebietes ber Marshall-Inseln nach außerhalb bes Schutgebietes be-                                                                    |             |                        |       |
| 40          | æ.,         | 4000          |                                                                                                                                      | 11.         | <b>35</b> .            | 37    |
| 19.         | Sept.       | 1893.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Ertheilung des Rechts zur Führung der Reichsflagge an Gingeborene des Schutgebietes der Marshall- |             |                        |       |
|             |             |               | Smeln                                                                                                                                | II.         | 37.                    | 38    |
| 7.          | März        | 1894.         | Berbot des Landeshauptmanns, betr. Führung der sogenannten                                                                           |             |                        |       |
| -           | mz          | 1905          | Marschall-Flagge                                                                                                                     | II.         | <b>76</b> .            | 80    |
| 1.          | Diuig       | 1099.         | flagge durch Eingeborene der Marshall:Inseln                                                                                         | TT.         | 134                    | 145   |
|             |             |               | imple carry conference are zerolyan forform.                                                                                         |             | 101.                   | 210   |
|             |             |               | VII Paulina Mariana nata                                                                                                             |             |                        |       |
|             |             |               | VII. Rarolinen, Marianen, Palau.                                                                                                     |             |                        |       |
|             |             |               | A. Schutzgewalt.                                                                                                                     |             |                        |       |
| <b>3</b> 0. | Juni        | 1899.         | Bertrag zwischen bem Reich und Spanien zur Bestätigung ber am                                                                        |             |                        |       |
|             |             |               | 12. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung, betr. die                                                                      |             | =                      |       |
| 10          | Chili       | 1900          | Inselgruppen der Karolinen, Palau und Marianen                                                                                       | IV.         | 73.                    | 76    |
| 10.         | Jun         | 1000.         | linen, Palau und Marianen                                                                                                            | IV.         | <b>79</b> .            | 80    |
|             |             |               |                                                                                                                                      |             | •••                    | - 00  |
|             |             |               | B. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                            |             |                        |       |
| 18.         | Juli        | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. die einstweilige Regelung der Verwaltung                                                                   |             |                        |       |
|             |             |               | und ber Rechtsverhältniffe im Inselgebiet ber Karolinen, Palau und Marianen                                                          | IV.         | 80.                    | . 80  |
| <b>24</b> . | Juli        | 1899.         | Verfügung bes Reichskanzlers, betr. die Regelung ber Berwaltung                                                                      | <b>≁</b> √. | <i>3</i> 0.            | . 00  |
|             | -           |               | und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau                                                                      |             |                        |       |
| 1           | Man         | 1800          | und Marianen                                                                                                                         | IV.         | 83.                    | . 83  |
| 4.          | moo.        | LOJJ.         | die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Inselgebiet der                                                                        |             |                        |       |
|             |             |               |                                                                                                                                      | 1V.         | 119                    | 195   |

|                                  | Theil Nr. Seite                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Berordmung bes Bicegouverneurs von Ponape, betr. die An- und<br>Abmeldung ber in dem Inselgebiete der östlichen Karolinen sich auf-                                                         |
| 9. Jan: 1900.                    | haltenden Fremden                                                                                                                                                                           |
| 20. Sept. 1900.                  | fremder Münzen                                                                                                                                                                              |
| 16 San 1900                      | betr. Gelbrechnung und gesetzliche Zahlungsmittel im Inselgebiete<br>ber Karolinen, Balau und Marianen V. 130. 147<br>Bekanntmachung, betr. den Besitz und die Führung von Feuerwassen      |
| -                                | im Inselgebiet der Marianen V. 16. 17<br>Bekanntmachung, betr. den Ausschank und die Bereitung geiftiger                                                                                    |
| <u> </u>                         | Getränke im Inselgebiete der Marianen V. 15. 16<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der                                                                     |
|                                  | Rarolinen, Balau und Marianen                                                                                                                                                               |
|                                  | ftandes im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen V. 177. 181                                                                                                                       |
|                                  | C. Schifffahrt, Handel.                                                                                                                                                                     |
| 23. Nov. 1899.<br>31. März 1900. | Herordnung für Ponape, Kiti, Lod und Metalanim V. 4. 8<br>Berordnung des Bezirksamtmanns in Yap, betr. das Berbot des                                                                       |
| 10. April 1900.                  | Bertaufes von Kotosnüssen zwecks Koprabereitung V. 44. 45<br>Berordnung des Bicegouverneurs von Ponape, betr. das Berbot                                                                    |
|                                  | bes Trepangfanges auf den Riffen und Banken der Insel Ponape V. 51. 58                                                                                                                      |
|                                  | D. Steuern.                                                                                                                                                                                 |
| 17. Jan. 1900.                   | Berordnung, betr. die Kopfsteuer und die Arbeitsleistung im Inselagebiete der Marianen V. 17. 18                                                                                            |
| 7. Febr. 1900.                   | gebiete der Marianen                                                                                                                                                                        |
|                                  | E. Eingeborene,                                                                                                                                                                             |
| 17. Ott. 1899.                   | Berordnung des Gouverneurs von Neu-Guinea, betr. das Berbot                                                                                                                                 |
| \                                | ber Berabfölgung von Waffen, Munition, Sprengstoffen und alkohol-<br>haltigen Getränken an Eingeborene in dem Inselgebiet der Karolinen,                                                    |
| 00 2 1000                        | Balau und Marianen                                                                                                                                                                          |
| -                                | Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum Eingeborener<br>im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen V. 18. 19<br>Berordnung des Bicegouwerneurs von Ponape, betr. das Kreditz |
| 10. april 1900.                  | geben an Eingeborene und den Abschluß von Berträgen mit Einsgeborenen über höhere Werthgegenstände                                                                                          |
|                                  | geoblenen wet gogete wertigegen mibe                                                                                                                                                        |
|                                  | VIII. Samoa.                                                                                                                                                                                |
|                                  | A. Schutzgebiet.                                                                                                                                                                            |
| 14. Juni 1899.                   | *General Act of the Samoan Conference of Berlin. — General-                                                                                                                                 |
| -                                | akte der Samoa-Konferenz in Berlin                                                                                                                                                          |
|                                  | und Großbritannien behufs schiedsgerichtlicher Regelung gewiffer Schadensersagansprüche auf Samoa                                                                                           |
| 14. Nov. 1899.                   | Das beutschenglische Abkommen betr. Samoa 1V. 123. 129                                                                                                                                      |
| 2. Dez. 1899.                    | Deutsch-Amerikanisch-Englisches Abkommen, betr. Samoa IV. 131. 147                                                                                                                          |
| 25. Sept. 1900.                  | Bekanntmachung, betr. die öftlich des 171. Längengrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoa-Gruppe V. 133. 148                                                                |
|                                  | B. Allgemeine Verwaltung.                                                                                                                                                                   |
| 25. April 1900.                  | Erlaß des Gouverneurs von Samoa, betr. das Kaffen- und Rechnungs-                                                                                                                           |
| •                                | wefen des Schutzgebiets                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                | Theil Nr. Seite                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. April 1900.                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachung bes Gouverneurs von Samoa, betr. bas Raffen-                                                                                                    |
| 1. Aug. 1900.                                                                                                                                                                                                                  | Berordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. Einfuhr von Feuer-                                                                                                 |
| 23. Aug. 1900.                                                                                                                                                                                                                 | waffen und Munition V. 115. 137<br>Bekanntmachung bes Gouverneurs von Samoa, betr. die Einfuhr                                                                 |
| 24. April 1900.                                                                                                                                                                                                                | von Feuerwaffen                                                                                                                                                |
| 31. Aug. 1900.                                                                                                                                                                                                                 | fuhr aus pestverseuchten häfen                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                | vottung ber Lantanapflanzen V. 126. 142<br>Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Samoa, betr. das                                                        |
| 10. 2100. 1000.                                                                                                                                                                                                                | Posiwesen des Schutzgebietes von Samoa V. 150. 162                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                | C. Rechtspflege.                                                                                                                                               |
| 17. Febr. 1900.                                                                                                                                                                                                                | Berfügung, betr. die Ausübung konfularischer Befugnisse und den<br>Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor-                          |
|                                                                                                                                                                                                                                | schriften in Samoa                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                | Berordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. die Rechtsverhältnisse V. 29. 33<br>Berordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. die Rechtsverhältnisse V. 112. 134 |
|                                                                                                                                                                                                                                | Berordnung des Gouverneurs von Samoa, detr. Beröffentlichung                                                                                                   |
| -                                                                                                                                                                                                                              | ber Gesetze 2c. fürs Schutgebiet                                                                                                                               |
| 16. 2000. 1900.                                                                                                                                                                                                                | Bekanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Samoa, betr. bas Gerichtsweien V. 151. 162                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                | Berordnung des Gouverneurs von Samoa, betr. Strafvollstreckung V. 74. 78                                                                                       |
| 15. Sept. 1900.                                                                                                                                                                                                                | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personensstandes in Samoa                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                | T) Cincoharana                                                                                                                                                 |
| 4 00.41 4000                                                                                                                                                                                                                   | D. Eingeborene.                                                                                                                                                |
| 1. Juli 1900.                                                                                                                                                                                                                  | Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betr. Auslegung des Begriffs "Eingeborener" V. 95. 104                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                | IX. Riautschou.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                | IX. Riautschou.  A. Schutzgebiet.                                                                                                                              |
| 27. <b>Apri</b> l 1898.                                                                                                                                                                                                        | A. Schutzgebiet.<br>Bertrag awischen bem Deutschen Reiche und China wegen Ueber-                                                                               |
| 27. April 1898.<br>27. April 1898.                                                                                                                                                                                             | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslaffung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.<br>27. April 1898.                                                                                                                                                                                             | A. Schutzgebiet.<br>Bertrag awischen bem Deutschen Reiche und China wegen Ueber-                                                                               |
| 27. April 1898.<br>27. April 1898.                                                                                                                                                                                             | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslaffung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.<br>27. Jan. 1898.                                                                                                                                                                                              | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.<br>27. Jan. 1898.<br>1. März 1898.                                                                                                                                                                             | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslaffung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.<br>27. Jan. 1898.<br>1. März 1898.<br>7. Närz 1898.                                                                                                                                                            | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.<br>27. Jan. 1898.<br>1. März 1898.<br>7. Närz 1898.                                                                                                                                                            | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  24. Mai 1898.  10. Nov. 1898.                                                                                                                   | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Uederslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  24. Mai 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.                                                                                                    | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Uederslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898. 27. Jan. 1898. 1. März 1898. 7. März 1898. 5. April 1898. 24. Mai 1898. 10. Nov. 1898. 9. März 1899. 14. Febr. 1898.                                                                                           | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberstaffung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  24. Mai 1898.  10. Kov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.                                                                    | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.  27. Febr. 1899.                                                                  | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Uederslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.  27. Febr. 1899.  13. März 1899.                                                  | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Uederslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.  27. Febr. 1899.  13. März 1899.  15. Sept. 1899.                                 | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberstaffung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  24. Mai 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.  27. Febr. 1899.  13. März 1899.  15. Sept. 1899.  30. Dez. 1899   | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Uederslassung von Kiautschou                                                           |
| 27. April 1898.  27. Jan. 1898.  1. März 1898.  7. März 1898.  5. April 1898.  10. Nov. 1898.  9. März 1899.  14. Febr. 1898.  5. Juli 1898.  27. Febr. 1899.  13. März 1899.  15. Sept. 1899.  30. Dez. 1899.  12. Oft. 1899. | A. Schutzgebiet.  Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueberslassung von Kiautschou                                                           |

|             |                    |                | Theil Ar. Seite                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14<br>7     | l. Aug.<br>'. Rov. | 1899.<br>1900. | Fleischjauardnung und Kontrolle des Mildverkehrs IV. 175. 201<br>Berordnung, betr. das Apothekenwesen und den Berkehr mit Arznei-                                                                                             |
| F           | . Guli             | 1900           | mitteln V. 31. 217<br>Polizeiverordnung, betr. die Anzeigepflicht bei anstedenden Krankheiten V. 24. 215                                                                                                                      |
| 2           | . Sent.            | 1898.          | Recording betr. die Erbebung von Steuern und Abgaben in dem                                                                                                                                                                   |
| 16          | Ditt.              | 1899.          | beutschen Kiautschou-Gebiete V. 3. 197<br>Berordnung, beit. Ausübung ber Jagb V. 12. 204                                                                                                                                      |
| 21          | . Aug.             | 1900.          | Berordmung, betr. das Berbot der Ausübung der Jagd in der Umsgebung des Gouvernementslazareths V. 28. 216 Bekanntmachung, betr. Umlauf falscher mezikanischer Dollars V. 20. 213 Berordmung, betr. die Lagerung von Petroleum |
| 16<br>15    | . Juni             | 1900.<br>1899  | Recording bett, hie Lagerung non Retroleum V. 20. 213                                                                                                                                                                         |
| 30          | . Juli             | <b>189</b> 9.  | Verordnung, betr. das Lagern von Steinen. Strasbefugnisse ber Bolizeiwachtmeister                                                                                                                                             |
| 28          | . März             | 1899.          | Bolizeiwachtmeister                                                                                                                                                                                                           |
| 10          | Juli               | 1900.          | Bolizeiverordnung, bett. die Entnahme von Sand am Strande der V. 27. 216                                                                                                                                                      |
| 10          | Dez.               | <b>190</b> 0.  | Tfingtau-Bucht                                                                                                                                                                                                                |
| ٠.          |                    |                | Efingtau-Bucht V. 34. 219 Bolizeiverordnung, betr. bas Feilhalten von Bäumen und Sträuchern                                                                                                                                   |
|             |                    |                | im Umberziehen                                                                                                                                                                                                                |
| 25          | . Jan.             | 1899.          | Berordnung, betr. Abgabe von Warnungsfignalen bei Sprengungen IV. 161. 185<br>Polizeiverordnung, betr. die Anlage von Aborten und das Berbot                                                                                  |
| 22          | . Deg.             | 1500.          | der Bobenverunreinigung V. 35. 220                                                                                                                                                                                            |
| 3           | Nov.               | <b>1898</b> .  | Allerhöchste Ordre, betr. die Stiftung der Kiautschou-Bibliothek IV. 158. 182                                                                                                                                                 |
| 30.         | . Nov.             | 1899.          | Beschluß des Bundesraths, betr. die Schantung-Bergbau-Gesellschaft IV. 129. 144                                                                                                                                               |
|             |                    |                | C. Landgesetzgebung.                                                                                                                                                                                                          |
| 2.          | Sept.              | <b>1898</b> .  | Berordnung, betr. den Landerwerb in dem deutschen Kiautschou-                                                                                                                                                                 |
| 9           | Sont               | 1898           | Gebiete V. 4. 196<br>Berordnung, betr. Regelung bes Grunderwerbs V. 2. 192                                                                                                                                                    |
| 14          | ~611111            | 1441           | Meranninamina neit vanaeimeta V III VIX                                                                                                                                                                                       |
| 15          | April              | 1899.          | Berordmung, betr. Einrichtung eines Katasteramts in Tsingtau IV. 169. 195<br>Kaiserliche Berordnung, betr. die Rechte an Grundstücken und die                                                                                 |
| 25.         | Oft.               | 1900.          | Katjerliche Berordnung, betr. die Rechte an Grundstüden und die<br>Anlegung von Grundbüchern in den deutschen Riederlassungen in<br>Tientsin und Hankau V. 141. 151                                                           |
| 24.         | Oft.               | <b>1900</b> .  | Bekanntmachung, betr. die Aussertigung von Katasterauszugen . V. 30. 217                                                                                                                                                      |
| 17.         | Đtt.               | <b>189</b> 8.  | Bekanntmachung, betr. ben Schut ber Bermeffungszeichen bei Bor-<br>nahme von Erbarbeiten, sowie die Bermarkung von Besitzstüden,                                                                                              |
| 15.         | Sept.              | 1899.          | Bekanntmachung, betr. ben Schut von Bermeffungspunkten V. 11. 203                                                                                                                                                             |
| 18.         | Nov.               | <b>1898</b> .  | Berordnung, betr. Theilung von Besithstüden, nebst Kostentarif V. 6. 201                                                                                                                                                      |
| 1.          | Jan.               | 1899.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Grundsteuern V. 7. 202                                                                                                                                                                     |
|             |                    |                | D. Rechtspflege.                                                                                                                                                                                                              |
|             |                    |                | Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhaltnisse in Riautschou IV. 149. 165                                                                                                                                              |
|             | •                  |                | Regelung der Rechtsverhältniffe und die Ausübung der Gerichtsbarkeit<br>in Kiautschou                                                                                                                                         |
| 8.          | Dez.               | 1900.          | Bekanntmachung, betr. Beröffentlichung der gerichtlichen Bekanntmachungen                                                                                                                                                     |
|             |                    |                | To marting.                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                    |                | E. Milltär.                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.         | Aug.               | 1898.          | Organisation der Besatung von Kiautschou                                                                                                                                                                                      |
| o.<br>4.    | Der.               | 1899.          | Allerhöchste Orbre, betr. Organisation der Besahung von Kiautschou IV. 180. 206                                                                                                                                               |
| 17.         | Aug.               | <b>1898</b> .  | Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung Kiautschou IV. 156. 181                                                                                                                                                        |
| <b>1</b> 3. | Juni               | <b>1898</b> .  | Benennung des Marine:Infanterie:Bataillons und bes Matrofen-                                                                                                                                                                  |
| 27.         | Kebr.              | 1899.          | Artilleriedetachements in Kiautschou                                                                                                                                                                                          |
| <b>24</b> . | April              | 1899.          | Berordnung, betr. Ableistung der Wehrpflicht V. 9. 203                                                                                                                                                                        |

|                           | Theil Ar. Seite                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Mai 1899.             | Berordnung, betr. Ableistung ber Behrpflicht V. 10. 203<br>Einstellung von Sinjährig-Freiwilligen in die Stammkompagnien ber |
| 9. März 1900.             | Einstellung von Einjährig-Freiwilligen in die Stammkompagnien ber                                                            |
| 21 Mnril 1899             | Marinetheile in Kiaufschou V. 16. 206<br>Berordnung, betr. Entlassung vor beendeter aktiver Dienstpflicht in                 |
|                           | <b>Minuff</b>                                                                                                                |
| 1. März 1898.             | Allerhöchste Ordre, betr. die Chrengerichte für die zum Kiautschou-                                                          |
| 05 Cumi 1000              | Gebiet gehörigen Offiziere                                                                                                   |
| 29. Juni 1900.            | Allerhöchste Ordre, beit. versuchsweises Tragen neuer Tropen:                                                                |
|                           | uniform für das Marine-Infanterie-Bataillon in Riautschou IV. 152. 170                                                       |
| 25. Juni 1900.            | Allerhöchste Orbre, betr.Uniform der Marine-Feldbatterie des III. See                                                        |
|                           | bataillons                                                                                                                   |
|                           | F. Schifffahrt.                                                                                                              |
| 31. Mära 1899.            | Hafenordmung für Tfingtau                                                                                                    |
| 19. Sept. 1899.           | Hafenordnung für Tfingtau                                                                                                    |
| 1. März 1900.             | Berordmung, betr. das Flaggenrecht deutscher Binnenschiffe, die aus-                                                         |
| 98 Wan 1900               | schanntmachung für Seefahrer V. 15. 205<br>Bekanntmachung für Seefahrer V. 32. 218                                           |
| 20. 700. 1000.            | Communicación de Confessor                                                                                                   |
|                           | G. Handel.                                                                                                                   |
| 15. April 1899.           | Berordnung, betr. den Handel mit Bein und Spirituosen und die                                                                |
| 92 90 <sub>4</sub> ; 1900 | Schanktonzeffion                                                                                                             |
|                           | Maffen, Kulver und deral, sowie der zur Herstellung dieser dienenden                                                         |
|                           | Beftandtheile                                                                                                                |
| 10. Off. 1900.            | Berordnung, betr. das Berbot der Einfuhr von lebendem Hornvieh aus Schanghai                                                 |
|                           | uus Sujunggut                                                                                                                |
| ,                         | H. Zollwesen.                                                                                                                |
| 23. Mai 1899.             | Provisorische zollamtliche Bestimmungen für das deutsche Kiautschou-                                                         |
| 09 Mai 1900               | Gebiet                                                                                                                       |
| 23. Mui 1073.             | bie Postagentur                                                                                                              |
|                           |                                                                                                                              |
|                           | J. Eingeborene.                                                                                                              |
| 15. April 1899.           | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse der Chinesen IV. 167. 191                                                           |
| 9. on. 1899.              | Rechtsverhaltnisse ber Chinesen. Handel mit Wein und Spirituosen und die Schanksonersinn IV 178 206                          |
| 14. Juni 1900.            | und die Schanktonzesston                                                                                                     |
| 9. Juli 1900.             | Berordnung, betr. Antraftireten der Chinesenordnung für Taputour V. 25. 215                                                  |
| 1. Jult 1898.             | Berordnung, betr. Dienstwerletzungen chinesischer Arbeiter und Dienst-                                                       |
| 24. Jan. 1900             | boten V. 1. 192<br>Berordnung, betr. Waffentragen der Eingeborenen V. 14. 205                                                |
| •                         | 3. 11                                                                                                                        |
|                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                        |

### Berichtigungen.

Der Runderlaß 99 vom 11. Juli 1899 auf S. 105 gehört nach S. 7.

In Band II, S. 75, Zeile 9 von unten, ftatt:

Bulver per Pfund . . . . . 1,— M. — 1 sh

lies: "Pulver per Pfund . . . . . 0,50 M. — 6 d".

### 1899.

1. Dertrag vom 8. Juni 1899, betreffend die Erhöhung der Spirituosenzölle im Gebiete des Kongobeckens.

(Reichs-Anzeiger Rr. 160 vom 7. Juli 1900, Kol. Bl. 1900, S. 531, 739.)

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand; Sa Majesté le Roi des Belges; Sa Majesté le Roi d'Espagne et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume; Sa Majesté le Roi-Souverain de l'Etat Indépendant du Congo; le Président de la République Française; Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, etc.; et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans;

Voulant pourvoir à l'exécution de la clause de l'article XCII de l'Acte général de Bruxelles qui prescrit la révision du régime d'entrée des spiritueux dans certaines régions de l'Afrique;

Ont résolu de réunir à cet effet une Conférence à Bruxelles et ont nommé

pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:

le Sieur Frédéric-Jean Comte d'Alvensleben, Son Chambellan et Conseiller intime actuel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

et

le Sieur Guillaume Göhring,

Son Conseiller intime de Légation;

Sa Majesté le Roi des Belges:

le Sieur Auguste Baron Lambermont, Son Ministre d'Etat, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

et

le Sieur Auguste van Maldeghem, Conseiller à la Cour de Cassation de Belgique;

Sa Majesté le Roi d'Espagne, et en Son nom Sa Majesté la Reine Régente du Royaume:

le Sieur W. Ramirez de Villa-Urrutia, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi-Souverain de l'État Indépendant du Congo: le Sieur Paul de Smet de Naeyer, Son Ministre d'État, Membre de la Chambre des Représentants de Belgique,

et.

le Sieur Hubert Droogmans, Secrétaire général du Département des Finances de l'État Indépendent du Congo;

le Président de la République Française:

le Sieur A. Gérard, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

Sir Francis Plunkett, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges,

Δŧ

le Sieur H. Farnall, du Foreign Office;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

le Sieur R. Cantagalli, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

le Jonkheer Rudolphe de Pestel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

le Sieur Antoine-Marie, Comte de Tovar, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:

le Sieur N. de Giers, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège:

le Sieur Auguste-L. Fersen Comte Gyldenstolpe, Son Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans:

Étienne Carathédory Efendi, Haut Dignitaire de Son Empire, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, munis de pouvoir en bonne et due forme, ont adopté les dispositions suivantes:

#### Article I.

A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, le droit d'entrée sur les spiritueux, tel qu'il est réglé par l'Acte général de Bruxelles, sera porté, dans toute l'étendue de la zone où n'existerait pas le régime de la prohibition visé à l'article XCI dudit Acte général, au taux de 70 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux, pendant une période de six ans.

Il pourra exceptionellement n'être que de 60 francs par hectolitre à 50 degrés centésimaux dans la colonie du Togo et dans celle du Dahomey.

Le droit d'entrée sera augmenté proportionnellement pour chaque degré au-dessus de 50 degrés centésimaux; il pourra être diminué proportionnellement pour chaque degré au-dessous de 50 degrés centésimaux.

A l'expiration de la période de six ans mentionnée ci-dessus, le droit d'entrée sera soumis à révision en prenant pour base les résultats produits par la tarification précédente.

Les Puissances conservent le droit de maintenir et d'élever la taxe au delà du minimum fixé par le présent article dans les régions où elles le possèdent actuellement.

#### Article II.

Ainsi qu'il résulte de l'article XCIII de l'Acte général de Bruxelles, les boissons destillées qui seraient fabriquées dans les régions visées à l'article XCII dudit Acte général et destinées à être livrées à la consommation, seront grevées d'un droit d'accise.

Ce droit d'accise, dont les Puissances s'engagent à assurer la perception dans la limite du possible, ne sera pas inférieur au minimum du droit d'entrée fixé par l'article Ier de la présente Convention.

#### Article III.

Il est entendu que les Puissances qui ont signé l'Acte général de Bruxelles ou y ont adhéré et qui ne sont pas représentées dans la Conférence actuelle conservent le droit d'adhérer à la présente Convention.

#### Article IV.

La présente Convention sera ratifiée dans un délai qui sera le plus court possible et qui, en aucun cas, ne pourra excéder un an.

Chaque Puissance adressera sa ratification au Gouvernement de Sa Majesté du Roi des Belges, qui en donnera avis à toutes les autres Puissances signataires de la présente Convention. Les ratifications de toutes les Puissances resteront déposées dans les archives du Royaume de Belgique.

Aussitôt que toutes les ratifications auront été produites, ou au plus tard un an après la signature de la présente Convention, il sera dressé acte du dépôt dans un Protocole qui sera signé par les Représentants de toutes les Puissances qui auront ratifié.

Une copie certifiée de ce Protocole sera adressée à toutes les Puissances intéressées.

### Article V.

La présente Convention entrera en vigueur dans toutes les possessions des Puissances contractantes situées dans la zone déterminée par l'article XC de l'Acte général de Bruxelles, le trentième jour à partir de celui où aura été dressé le Protocole de dépôt prévu à l'article précédent.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur cachet.

Fait à Bruxelles, le huitième jour du mois de juin mil huit cent quatrevingt-dix-neuf.

(L. S.) (signé) Alvensleben. (L. S.) (signé) Göhring. (L. S.) (signé) A. van Maldeghem. (L. S.) (signé) Brn Lambermont. (L. S.) (signé) W. R. de Villa-Urrutia.

(L. S.) (signé) P. de Smet de Naeyer. (L. S.) (signé) H. Droogmans (L. S.) (signé) A. Gèrard.

(L. S.) (signé) Fr. Plunkett. (L. S.) (signé) H. Farnall. (L. S.) (signé) R. de Pestel. (L. S.) (signé) Cantagalli.

(L. S.) (signé) Cte de Tovar. (L. S.) (signé) N. de Giers. (L. S.) (signé) Aug. F. Gyldenstolpe. (L. S.) (signé) Et. Carathéodory.

### Uebersetung ber Bruffeler Konvention bom 8. Juni 1899.

Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs; Seine Majestät der König der Belgier; Seine Majestät der König von Spanien und in Seinem Namen Ihre Majestät die Königin=Regentin des Königreichs; Seine Majestät der Königs Souverän des Unabhängigen Congostaats; der Präsident der Französischen Republit; Ihre Wajestät die Königin des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland, Kaiserin von Indien; Seine Majestät der König von Italien; Ihre Majestät die Königin der Niederlande; Seine Majestät der König von Portugal und Algarvien, x.; Seine Majestät der Kaiser aller Reußen; Seine Majestät der König von Schweden und Norwegen, x.; und Seine Majestät der Kaiser der K

von dem Bunsche geleitet, die Bestimmung des Artikels XCII der Brüsseler Generalafte, durch welche die Revision der Behandlung der Spirituosen bei ihrer Zulassung in bestimmten Gedieten Afrikas vorgeschrieben wird, auszuführen, haben beschlossen, zu diesem Zwecke eine Konserenz in Brüssel zusammentreten zu lassen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der Deutsche Raiser, König von Preußen, im Namen des Deutschen Reichs:

ben Herrn Friedrich Johann Grafen von Alvensleben, Kammerherrn, Ihren Wirklichen Geheimen Rath und außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier,

und

ben herrn Bilhelm Göhring, Ihren Geheimen Legationsrath;

Seine Majestät der König der Belgier:

den Herrn August Baron Lambermont, Staatsminister, Ihren außerordents lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister,

und

ben Herrn August van Malbeghem, Rath beim Kaffationshof von Belgien;

Seine Majestät der König von Spanien und in Seinem Namen Ihre Majestät die Königin=Regentin des Königreichs:

ben Herrn W. Ramirez de Villa Urrutia, Ihren außerorbentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier;

Seine Majestät der König=Souveran des Unabhängigen Congostaats: den Herrn Paul de Smet de Naeyer, Ihren Staatsminister, Mitglied der belgischen Repräsentantenkanmer,

und

den Herrn Hubert Droogmans, General=Sekretär der Finanzen des Un= abhängigen Congostaats;

der Präsident der Französischen Republik:

ben Herrn A. Gerard, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister der Französischen Republik bei Seiner Majestät dem König der Belgier; Ihre Majestät bie Rönigin bes Bereinigten Rönigreichs von Groß= britannien und Irland, Raiferin von Indien:

Sir Francis Plunkett, Ihren außerordentlichen Gefandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät bem König ber Belgier,

ben Herrn H. Farnall vom Foreign Office:

Seine Majestät ber König von Stalien:

ben Herrn R. Cantagalli, Ihren außerordentlichen Gefandten und bevoll= mächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier:

Ihre Majestät die Königin der Niederlande:

ben Jonkheer Rudolphe be Peftel, Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König ber Belgier;

Seine Majestät ber Rönig von Bortugal und Algarvien:

ben herrn Antoine=Marie, Comte de Tovar, Ihren außerordentlichen Ge= sandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier;

Seine Majeftat ber Raifer aller Reugen:

ben Herrn N. v. Giers, Ihren außerordentlichen Gesandten und bevollmäch= tigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier:

Seine Majestät ber König von Schweben und Rorwegen:

ben herrn August=L.=Fersen, Comte Gylbenftolpe, Ihren bevollmächtigten Minister bei Seiner Majestät dem König der Belgier;

Seine Majestät ber Raiser ber Ottomanen:

Etienne Caratheoborn Effenbi, Grogwurdentrager bes Reichs, Ihren außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minifter bei Seiner Majestät bem König der Belgier;

welche, versehen mit Vollmachten in guter und gehöriger Form, die folgenden Beftimmungen angenommen haben:

#### Artifel 1.

Vom Infrafttreten gegenwärtiger Konvention an wird der Einfuhrzoll auf Spirituofen, wie berselbe burch die Bruffeler Generalatte geregelt worden ift, im ganzen Gebiete der Zone, wo das im Artikel XCI der Generalakte vorgesehene Berbot nicht in Kraft stehen sollte, auf die Sohe von 70 Fr. für das Hektoliter von 50 Grad Alfoholgehalt gebracht, für einen Zeitraum von 6 Sahren.

Der Einfuhrzoll braucht, als Ausnahme, für die Kolonie von Togo und für Diejeniae von Dahomen nur 60 Kr. für das Bektoliter von 50 Grad Alkoholaehalt zu betragen.

Der Einfuhrzoll ist für jeden Grad über 50 Grad Alfoholgehalt verhältnißmäßig zu erhöhen; er darf für jeden Grad unter 50 Grad Altoholgehalt verhältnifmäßig berabgesett werden.

Beim Ablauf des vorstehend erwähnten Zeitraums von 6 Jahren wird der Sinfuhrzoll auf der Grundlage der durch die bisherigen Tarifbestimmungen gezeitigten Ergebnisse einer Revision unterzogen werden.

Die Mächte behalten das Recht, in denjenigen Gebieten, wo fie dasselbe gur Beit befigen, die Bollfate auch über bas im gegenwärtigen Artikel festgesette Minimum himaus aufrecht zu erhalten ober zu erhöhen.

### Artifel 2.

Wie aus Artikel XCII ber Bruffeler Generalakte sich ergiebt, find die Spirituosen, welche in den im Artikel XCII bezeichneten Gebieten fabrizirt werden sollten und für den Bedarf im Innern bestimmt sind, mit einer Steuer zu belegen.

Diese Steuer, beren Erhebung bie Mächte, soweit möglich, zu sichern sich verspslichten, soll nicht niedriger sein als ber im Artikel 1 gegenwärtiger Konvention

festgesette Minimalsat des Ginfuhrzolls.

### Artifel 3.

Es besteht Einverständniß darüber, daß die Mächte, die die Brüsseler Generalsakte unterzeichnet haben oder ihr beigetreten sind, auf der gegenwärtigen Konferenz aber nicht vertreten sind, das Recht behalten, der gegenwärtigen Konvention beiszutreten.

### Artifel 4.

Gegenwärtige Konvention soll binnen fürzester und keinesfalls den Zeitraum eines Jahres überschreitender Frist ratifizirt werden. Jede Macht wird ihre Ratifikation der Regierung Seiner Majestät des Königs der Belgier zugehen lassen, welche allen Signatarmächten der gegenwärtigen Konvention davon Kenntniß geben wird. Die Katisikationen aller Mächte bleiben in den Archiven des Königreichs Belgien ausbewahrt.

Sobald alle Natifikationen beigebracht sind, oder spätestens ein Jahr nach der Unterzeichnung der gegenwärtigen Konventionen, wird über den Hinterlegungsakt ein Protokoll errichtet, welches von den Vertretern aller Mächte, welche ratifizirt haben, unterzeichnet wird.

Eine beglaubigte Abschrift bieses Protokolls wird allen betheiligten Mächten übermittelt.

#### Artifel 5.

Die gegenwärtige Konvention tritt in allen zu der im Artikel XC der Brüffeler Generalakte sestgegesten Zonen gehörigen Besitzungen der Vertragsmächte in Kraft am 30. Tage nach demjenigen Tage, an welchem das im vorigen Artikel erwähnte Hinterlegungsprotokoll aufgenommen worden ist.

Bur Beglaubigung beffen haben die betreffenden Bevollmächtigten gegenwärtige

Ronvention unterzeichnet und ihre Siegel beigesett.

Geschehen zu Bruffel, ben 8. Juni 1899.

(L. S.) gez. Alvensleben. (L. S.) gez. Göhring. (L. S.) gez. A. van Malbeghem.

(L. S.) gez. 28. R. de Villa Utrutia.

(L. S.) gez. P. de Smet de Naeyer. (L. S.) gez. H. Droogmans. (L. S.) gez. A. Gérard.

(L. S.) gez. Fr. Pluntett. (L. S.) gez. Cantagalli. (L. S.) gez. Cte. de Tovar. (L. S.) gez. N. de Peftel. (L. S.) gez. N. de Giers.

(L. S.) gez. Aug. F. Gylbenstolpe. (L. S.) gez. Et. Carathéodory.

Die vorstehende Konvention ist diesseits am 23. Februar 1900 ratifizirt worden. Nachdem das in der Konvention hinsichtlich der Ratifikations-Urkunden vorgesehene Hinterlegungsprotokoll am 8. Juni 1900 vollzogen worden ist, tritt die Konvention am 8. Juli 1900 in Krast. 2. Derordnung des Gouverneurs von Meu-Buinea, betr. das Verbot der Verabfolgung von Waffen, Munition, Sprenastoffen und alkohol= haltigen Betränken an Eingeborene in dem Inselgebiet der Karolinen, Palau und Marianen.

Bom 17. Oftober 1899. (Rol. Bl. 1900, S. 496.)

Die Berabfolgung von Schufmaffen, Munition, Sprengstoffen und altoholhaltigen Getranken an Eingeborene der Karolinen, Balau und Marianen oder an andere, im Inselgebiet sich aufhaltende Farbige ohne besondere Erlaubnig ber lotalen Berwaltungsbehörde ift verboten.

§ 2.

Der zur Zeit im Inselgebiet befindliche Vorrath an Schufwaffen und Spirituosen, welche ihrer Natur nach nicht zum Verkauf an Europäer geeignet sind, find von den Befigern binnen vier Monaten nach Erlaß dieser Verordnung bei der lokalen Berwaltungsbehörde anzumelben.

Buwiderhandlungen gegen das im § 1 ausgesprochene Verbot werden mit Befangnig bis ju brei Monaten ober mit Gelbftrafe bis ju taufend Mart bestraft. Auch fann auf Einziehung der bei bem Schuldigen vorgefundenen Vorräthe von Baffen, Munition und Sprengstoffen erfannt werden, insoweit dieselben nach Ermeffen bes Gerichtes das Mag bes perfonlichen Bedarfs ber Schuldigen überfteigen.

Diefe Berordnung tritt mit bem Tage ihrer Berkundigung in Rraft. Bonape, ben 17. Oftober 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Bennigfen.

### 3. Verordnung des Gouverneurs von Oftafrika, betreffend die Errichtung freier Niederlagen in den wichtigeren häfen Deutsch-Ostafrikas.

Bom 23. November 1899.

- § 1. In Gemäßheit bes § 13 ber Zollordnung können zur Erleichterung und Beforderung des mittelbaren Durchfuhrhandels jur See in folden Ruftenplagen, bei benen vom Gouvernement ein Bedürfnig hierzu anerkannt worden ist, örtlich mit bem Safen in Berbindung stehende Rieberlageanstalten (Freilager) errichtet werden. Die Erlaubniß dazu ertheilt das Gouvernement.
- § 2. Unter Freilager follen folche Niederlageanstalten verstanden werden, die die folgenden Eigenschaften in sich vereinigen, nämlich bie:

1. vom Zollinlande durch sichernde Umschließungen so abgesperrt sind, daß sie ein unter Zollaufsicht stehendes Ausland bilden,

2. im Allgemeinen nur ausländische Waaren mit der Bestimmung zur Wieder= ausfuhr und zur Lagerung auf Roften und Gefahr bes Riederlegers oder Lagerinhabers aufnehmen, ohne ben sonstigen Zollvorschriften bezüglich Anmelbung, Brufung 2c. eher unterworfen zu fein als bis fie über die Grenze dieses Freilagers nach dem Rollgebiete geben,

3. Güter des freien Inlandverkehrs nur nach geschehener Aussuhrabsertigung aufnehmen und in denen

4. die Umpackung und Theilung der Waaren nach Belieben sowie auch der Berkauf und Tausch nach Belieben gestattet sind,

5. das amtliche Oeffnenlassen der Kisten, Ballen 2c. nur ausnahmsweise stattfindet.

6. die Lagerfrift unbeschränkt ift.

- § 3. An Orten, wo keine dem Gouvernement gehörige Gebäude, die als Niederslage benutzt werden können, oder dergleichen Gebäude nicht in dem nöthigen Umsfange vorhanden sind, ist es Sache der Kaufmannschaft oder der Gemeinde, die eine solche Anlage oder deren Erweiterung wünschen, den erforderlichen Raum zur Benutzung zu stellen.
- § 4. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in solchen Freilagern dienen, außer den allgemeinen Landesgesetzen, auch besondere den betreffenden Orten angepaßte Niederlagevorschriften, deren Nichtbefolgung nach § 36 der Zollordnung zu ahnden sind, sofern nicht die härteren Strasbestimmungen derselben in Anwendung zu kommen haben.
- § 5. Besondere Riederlagevorschriften werden auf Grund der gemachten Erschrungen erlassen werden. Bis dahin sinden diejenigen Niederlagevorschriften sinnegemäße Anwendung, welche in der Verordnung, betreffend die Einrichtung von zollfreien Niederlagen in den Hässen des deutschen Schutzgebietes vom 10. Januar 1892 und in den Aussührungsbestimmungen dazu vom 8. März 1892 niedergelegt sind und soweit sie dieser Verordnung nicht widersprechen. In Zweiselsfällen entscheidet das zuständige Hauptzollamt, gegen dessen Entscheid binnen vier Wochen die Beschwerde bei der Zollinspektion zulässig ist. Die Entscheidung der letzteren ist endsgültig.

Dar=es=Salam, den 23. November 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 4. Hafenordnung für die Häfen von Ponape (Canger), Kiti, Cod und Metalonim.

Bom 23. November 1899.

§ 1. Alle Schiffe, welche nicht in den Schutzgebieten von Deutsch-Neu-Guinea, einschließlich des Inselgebietes der Karolinen, Palau und Marianen, und der Marschallinseln stationirt und ausschließlich im Inselverkehr daselbst thätig sind, haben beim Einkommen in einem der Hafenplätze von Ponape (Langer), Kiti, Lod und Metalonim und beim Verlassen derselben einen der von dem Kaiserlichen Bezirksamt in Ponape angestellten Lootsen an Bord zu nehmen.

§ 2. Die Lootsengebühr beträgt 6 Mark für ben Meter, 2 Mark für ben Fuß Tiefgang und ist sowohl für Einlootsen wie für Auslootsen zu entrichten. Für außergewöhnliche Dienstleistungen bleibt den Schiffskührern überlassen, mit dem Lootsen

ein besonderes Abkommen zu treffen.

§ 3. Wird die Thätigkeit des Lootsen zum Berholen von einem Platze im Hafen zum anderen in Anspruch genommen, so sind 10 Mark dafür zu entrichten.

§ 4. Der Führer eines jeben Kauffahrteischiffes, welches in einem der im § 1 genannten Hafenpläte einläuft, ist verpflichtet, die Ankunft seines Schiffes und den Abgang desselben dem Kaiserlichen Bezirksamt mündlich oder schriftlich zu melden,

unbeschadet der Borschrift des § 2 der Verordnung vom 12. Oktober 1899,1) betreffend die dem Auslandsverkehr geöffneten Häfen im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen.

Die Melbung der Ankunft hat innerhalb der beiden nächstfolgenden Tage, die

Meldung ber Abfahrt vor bem Berlaffen bes Safens zu erfolgen.

§ 5. Die §§ 3, 4, 5 und 6 der genannten Berordnung vom 12. Oktober 1899 finden für die in der gegenwärtigen Berordnung vorgeschriebene Meldepflicht entsprechende Anwendung.

§ 6. Die Wahl des Liege-, Lösch- und Ladeplates steht dem Schiffsführer frei, sosern nicht aus besonderen Gründen ein solcher angewiesen wird. Zur Anweisung sind die Lootsen berechtigt, im Hafen von Bonape (Langer) der Hafenmeister.

- § 7. Im Hafen von Ponape (Langer) ist jeder Berkehr zwischen einem einstommenden fremden Schiffe und dem Lande bezw. im Hafen bereits ankernden Schiffen verboten, ehe nicht der Hafenmeister an Bord des Schiffes war. Der Schiffsführer ist verpslichtet, den Anordnungen desselben über die Eröffnung des Berkehrs mit dem Lande Folge zu leisten.
- § 8. Der Schiffssührer hat jederzeit die Einsichtnahme der Schiffspapiere zu gestatten und dieselben auf Berlangen bei dem Kaiserlichen Bezirksamt in Ponape für die Zeit seines Aufenthaltes zu hinterlegen.
- § 9. Jeber Schiffssührer ist verpflichtet, nachts die durch Seemannsbrauch vorsgeschriebene Zahl Lichter zu unterhalten. Kleinere Schiffe hissen ein helles, weißes Licht am Waste.
- § 10. Es ist verboten, Ballast ober größere treibende Gegenstände im Hafen über Bord zu werfen.
- . § 11. Zuwiberhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 300 Mark oder mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

§ 12. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkundigung in Kraft.

Ponape, den 23. November 1899.

Der Kaiserliche Vize-Gouverneur. gez. Hahl.

## 5. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Freilager.

Bom 29. November 1899.

Da die Errichtung eines Freilagers in Gemäßheit der Verordnung vom 23. November 1899 in Dar-es-Salam zu einem anerkannten Bedürsnisse noch nicht geworden ist, will ich den hiesigen und fremden Gewerbetreibenden, sosern letztere einen geeigneten Vertreter hier bestellen, die Lagerräume des früheren Bauhoses, der dem hiesigen Hauptzollamte zugetheilt worden ist, mit der Waßgabe zur Verfügung stellen, daß diese Lager, die einzeln gemiethet werden können, für den mittelbaren Durchsuhrhandel noch weitere Erleichterungen bieten, als die hierselbst bestehende zollsfreie Niederlage sie bereits gewährt.

Zu dem Zwecke ist die Verordnung über die Errichtung von Theilungslagern in Gouvernementsgebäuden am heutigen Tage erlassen worden. Sie tritt sofort in Kraft.

Unträge auf Bewilligung eines Theilungslagers find bei dem Hauptzollamte ans zubringen. Die Bewilligung ertheilt das Gouvernement. Die Lagermiethe beträgt

<sup>1)</sup> Nicht abgebruckt.

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR

für Darses-Salam in Steinbauten 6 Pesa und in Fachwerksbauten 4 Pesa für 1 cbm bes überwiesenen Raumes monatlich.

Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. Liebert.

### Berordnung

über die Einrichtung von Theilungslagern unter Mitverschluß der Bolls verwaltung in abgesonderten Räumen öffentlicher zollfreier Rieders lagen, die dem Gouvernement gehören.

§ 1. In Gemäßheit des § 13 der Zollverordnung können Theilungslager unter Mitverschluß der Zollverwaltung in abgesonderten Räumen der auf den Zollsämtern bestehenden zollsreien Niederlagen, welche für sich verschließbar sind und für deren Einrichtung und Unterhaltung der Niederleger nach Anleitung des betreffenden

Bollamtes forgen muß, zugelaffen werben.

§ 2. Die Bewilligung eines Theilungslagers erfolgt durch das Gouvernement auf Antrag des Gewerbetreibenden, der das Vertrauen der Zollbehörde besitzen muß, der kaufmännische Bücher ordnungsmäßig führt und am Ort des Theilungslagers wohnt oder einen geeigneten Vertreter am Orte bestellt hat. Die Bewilligung ift widerrusslich. Die Lagerung der Waaren im Gouvernementsgebäude geschieht auf Kosten und Gesahr des Lagerinhabers bezw. Eigenthümers der Waaren.

Vom Tage der Bewilligung ab läuft die Lagermiethe, die monatlich und im

voraus zu zahlen ift. Angefangene Monate rechnen für voll.

Ein Lagergeld wird nicht erhoben.

§ 3. Die Lagermiethe soll für gewöhnlich 10 von Hundert des Gebäude beschaffungswerthes nicht überschreiten und wird für jedes Lager besonders festgeset.

Sie dient zur Bestreitung der Gebäudeunterhaltungstoften.

§ 4. Für berartige Theilungslager finden Anwendung: Die Beftimmungen in den §§ 3, 8 nebst der Strasandrohung des § 9 und § 16 der Berordnung, betreffend die zollfreien Niederlagen vom 10. Januar 1892, und deren Ausführungsbestimmungen vom 8. März 1892 in den §§ 4 und 10 Anwendung; wozu noch folgende Erleichterungen als besondere Vorschriften hinzutreten:

1. Die Gleichheit der einzelnen Frachtstüde braucht nicht festgehalten zu werden, gleichviel ob die zu lagernden Waaren ausschließlich zum Absat im Bollsgebiete ober zugleich oder ausschließlich zum Absat nach dem Auslande be-

stimmt sind.

2. Während der Offenhaltung des Lagers steht dem Inhaber die Behandlung, Umpackung und Theilung der Waaren ohne Anmeldung frei. Leer gewordene Verpackungen sind nach ihrem Werthe beim Eingang ins Zollgebiet zu verzollen oder unter Zollaufsicht ins Ausland zurückzubringen oder unter amtlicher Aussicht zu vernichten. Die verpackt auf das Lager gelangten und zur Eingangsverzollung angemeldeten Waaren müssen dei der Umpackung in Umschließungen von gleicher Art gebracht werden, sosern nicht die oberste Zollbehörde Ausnahmen zuläst. Einmal geöffnet gewesene Frachtstücke sind bei der Einsuhr in das Zollgebiet stets der besonderen Prüfung zu unterwerfen.

Die Behandlung der Baaren darf dieselben in ihrem Berthe nicht verändern. Ausnahmen von dieser Bestimmung bedürfen der Genehmigung

des Gouvernements.

In den Lagern ist jede Behandlung der Waaren zulässig, die mit den Zweden der Niederlage vereinbar ist.

Bur Erganzung, Auffüllung zc. ber lagernden Baaren konnen Baaren

aus dem freien Inlandverkehr, nachdem ihre Aussuhrabsertigung stattgehabt, in die Niederlage eingebracht werden. Dieselben nehmen damit die Eigenschaft fremder, unverzollter Waaren an. Waaren, die ohne vorher im freien Inslandverkehr gewesen zu sein, wieder in das Ausland ausgeführt werden, besahlen weder Aussuhrzoll noch die Umschlagsabgabe.

3. Neber die niedergelegten Guter werden Niederlagescheine nicht ausgestellt.

4. Der Verkauf ober Umtausch von Riederlagegütern von einem zum andern Niederleger ist gestattet und schriftlich bei der Niederlageverwaltung anzumelben, die dann auf Grund der von den beiden Betheiligten zu untersschreibenden Anmeldung die Umbuchung im Lagerbuche (Form. Muster 14) von dem Konto des einen auf das des anderen Niederlegers kostenlos bewirkt, worauf die Ueberführung von dem einen in den anderen Lagerraum zu ersolgen hat.

5. Die Lagerfrist ber auf solche Theilungslager gebrachten Waaren barf fünf

Jahre nicht übersteigen.

§ 5. Der Einfuhrverzollung 2c. ift ber Werth zu Grunde zu legen, den die Waare zur Zeit der Einlagerung hatte; ein Gleiches hat zu geschehen, wenn das Gewicht die Grundlage der Verzollung bildet. Hat jedoch die Waare auf dem Lager ohne Verschulden des Lagerinhabers an Werth oder Gewicht eingebüßt und wird dieses vor Ablassung der Waare aus dem Lager setzgesellt, so ist nur der wirkliche Werth oder das wirkliche Gewicht (Auslagerungsgewicht) derselben der Verzollung zu Grunde zu legen. Von den auf den Theilungslagern gänzlich verdorbenen oder unsbrauchbar gewordenen Waaren wird, erforderlichenfalls nach vorheriger Vernichtung der Waare unter amtlicher Aussicht, ein Zoll 2c. nicht erhoben.

§ 6. Bon ber Zollbehörde kann ein Mindestmaß für die An- und Abmeldung

der Waaren festgesett werden.

Das Lagerbuch (Muster 41) ift mit den An- und Abmeldungen zu belegen.

Diefe Belage werben ju Beften vereinigt.

Jährlich mindestens einmal findet eine Bestandesaufnahme des Lagers statt zur Prüfung des Lagerbuches und zur Feststellung, welche Posten gänzlich oder theil-weise durch die Zollberechnung zc. erledigt sind. Nachgewiesene Fehlmengen, die nicht

aufgeklärt find, find zur Berzollung zu ziehen.

§ 7. Die Offenhaltung des Lagers findet nur an Wochentagen innerhalb der Dienststunden statt. Gebühren sür das Deffnen werden von den Lagerinhabern nicht erhoben. Während der Offenhaltung des Lagers wird der Jugang zu demsselben unausgesetzt unter amtlicher Aufsicht gehalten. Besucher dürfen ohne Erlaubniß der Zollbehörde und des Lagerinhabers die von Letzterem gemietheten Lager nicht betreten. Die betreffenden Beamten sind besugt, jederzeit die Lagerräume zu bestreten und zu besichtigen.

Jeder Besucher, auch der Lagerinhaber und seine Bediensteten 2c. haben beim Ein= und Ausgang die Erklärung abzugeben, daß fie abgabepflichtige Waaren nicht

bei fich führen.

§ 8. Das Recht zur Haltung eines Theilungslagers erlischt:

1. Durch die schriftliche Erklärung des Lagerinhabers, daß er das Lager aufsgebe, durch Tod des Lagerinhabers oder Eröffnung des Konkurses, sosern das Gouvernement den Anträgen der Erben, der Geschäftsnachfolger oder der Konkursmasse auf Weiterbewilliqung nicht zustimmt.

2. Durch Zurücknahme seitens bes Gouvernements. Dieselbe kann insbesondere erfolgen, wenn der Lagerinhaber in der Berichtigung der Zollgefälle für die Lagergüter sich säumig zeigt oder Bedenken gegen seine Zahlungsfähigkeit entstehen, desgleichen wenn von ihm oder von denjenigen, für die er nach

§ 5 der Anweisung zur Führung von Zoll= und Steuerstrafprozessen vom 7. August 1891, J.=Nr. I A 2956 haftbar ift, Zollhinterziehungen oder Ordnungswidrigkeiten verübt werden.

9. Bur Aufrechterhaltung ber Ordnung in solchen Theilungslagern ift ben

Anordnungen der betreffenden Beamten Folge zu leiften.

§ 10. Zuwiderhandlungen gegen die Borschriften dieser Berordnung werden, soweit nicht die Strafen der §§ 31 bis 35 der Zollordnung Anwendung finden, in Gemäßheit des § 36 daselbst mit einer Ordnungsstrafe bis zu 50 Rupien geahndet.

Dar=es=Salam, den 29. November 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

### 6. Verordnung des Gouverneurs von Kamerun zum Schutz der an der Küfte bei Malimba vorhandenen Austernbänke.

Bom 26. Dezember 1899.

Zur Erhaltung der an der Küste von Malimba vorhandenen Austernbänke versordne ich, wie folgt:

§ 1. Der Austernfang an der Malimbakuste wird bis auf Beiteres verboten.

Ebenso ist der Kauf und Verkauf von frischen Austern im Schutzebiet verboten.

§ 2. Ausnahmsweise kann von Seiten des Bezirksamts Ebea der Jang und Berkauf von Austern genehmigt werden.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gelbstrafen bis 3u 300 Mark, im Nichtzahlungsfall mit entsprechender Haft bestraft.

Buea=Ramerun, ben 26. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Puttkamer.

### 7. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Verpfändung von Eingeborenen.

Bom 30. Dezember 1899.

Es find in letter Zeit wieder zahlreichere Fälle zu meiner Kenntniß gelangt, in denen der Uebergang zur Stlavenaussiuhr ursprünglich durch Berpfändung der in die Stlaverei Verschleppten gegeben ist.

Ich ersuche baber, der anscheinend noch vielfach herrschenden Unsitte der Berspfändung von freien Familienangehörigen besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ich sehe gest. Vorschlägen entgegen, wie dem Unwesen am besten zu steuern sein wird, da ersahrungsgemäß in zahlreichen Fällen die Verpfändung durch Verfallens lassen der ausbedungenen Zahlungsfrist oder spätere besondere Vereinbarung zu einer dauernden gemacht wird, und das so begründete Pfandverhältniß sich äußerlich in Nichts von wirklicher Leibeigenschaft unterscheidet.

Dar=es=Salam, den 30. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 1900.

### 8. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betreffend Erlaubnisscheine für farbige Reisende.

Bom 4. Januar 1900.

Das Kaiserliche Konsulat in Sansibar hat Klage geführt, daß seitens der Bezirksämter sarbigen Reisenden nach Sansibar nicht nur in den der Zollbehörde gegenüber gebotenen Fällen (Frauen, Kindern 2c.), sondern fast allgemein als Reisepässe Erlaubnißscheine, Form. 25, ausgestellt werden, und daß die Reisenden sich mit diesen auf dem Konsulat melden zu müssen glauben. Die Ausstellung der Erlaubnißscheine ist auf das nothwendige Maß zu beschränken und bei Ertheilung derselben den Empfängern einzuschärfen, daß sie das Konsulat nicht grundlos belästigen.

Die Ertheilung von Erlaubnißscheinen an Reisende im Allgemeinen, welche binnen etwa 20 Tagen zurückehren, mit Bestimmung dieser Frist, zur Vermeidung der durch den Runderlaß vom 2. September 1899 Asiaten auferlegten Berkehrsbeschränkungen

foll hierdurch nicht gehindert werden.

Dar=e8=Salam, den 4. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 9. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend die Strafregister.

Bom 5. Januar 1900.

Die Bestimmungen über die Einreichung der Auszüge aus den Strafbüchern bringen es mit sich, daß in den Auszügen auch Straffälle ausgeführt werden müssen, in denen die Berurtheilung nicht durch den Bezirksamtmann bezw. Stationschef, von dem der Auszug eingereicht wird, sondern von einer anderen Behörde erfolgt ist; so z. B. wenn der betreffende Sträsling aus besonderen Gründen einem anderen Bezirksamt (bezw. Station) zur Strasverbüßung überwiesen ist, oder die Verurtheilung durch ein Militärgericht erfolgt und in dem Urtheil gleichzeitig auf Ausstoßung aus der Truppe erkannt war.

Zur Erleichterung der Nachprüfung der Strafbuchauszüge und Vermeidung von Rückfragen ist in Zukunft in solchen Fällen durch einen Zusatz in Spalte Vemerkungen des Auszuges erkenntlich zu machen, von welcher anderen Behörde das Urtheil er-

gangen ift.

Dar=e8=Salam, den 5. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 10. Verordnung des Bezirksamtmanns von Saipan, betreffend den Umlauf des alten spanischen Silber- und Kupfergeldes und die Einfuhr fremder Münzen.

Vom 9. Januar 1900.

§ 1. Die öffentliche Kasse wird von heute ab das »moneda borrosa« genannte, abgegriffene spanische Silbergeld sowie die alten spanischen Kupsermünzen nicht mehr in Zahlung nehmen. Die Bewohner der beutschen Marianen werden daher vor der Annahme bieses Geldes gewarnt.

§ 2. Die Einfuhr des in § 1 genannten, sowie überhaupt jeglichen fremden

Gelbes, mit Ausnahme von Golb, ift verboten.

§ 3. Wer es unternimmt, fremde Münzen — Gold ausgenommen — in das Inselgebiet der Marianen einzuführen, wird mit einer Geldstrafe bis zu 300 Mark bestraft. Außerdem kann auf Einziehung der Münzen erkannt werden, deren Einsuhr bewerkstelligt oder versucht wurde.

Saipan, ben 9. Sanuar 1900.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. gez. Fris.

## 11. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Sammlungen fürs Kolonialmuseum.

Bom 9. Januar 1900.

Nach einer Anweisung des Auswärtigen Amtes sind alle Sammlungen von Produkten und Eingeborenenerzeugnissen, welche von einzelnen Herren für das in Berlin eröffnete Kolonialmuseum bestimmt sind, an das Königliche Wuseum für Bössertunde, Berlin, Königgräherstraße 120, zu senden, von wo diejenigen Sachen, die wissenschaftlichen Werth haben, den Königlichen Wuseen, alles Andere aber dem Kolonialmuseum überwiesen wird.

Ich ersuche, die einzelnen Herren Offiziere und Beamten barauf ausmerksam zu machen, daß eine Unterstützung der Bestrebungen des Kolonialmuseums wünschens-

werth ift.

Die Erstattung der Kosten geschieht in derselben Beise wie bei den für die Königlichen Museen bestimmten Sachen. Eventuelle Sendungen können entweder direkt oder durch Bermittelung des Gouvernements (Referat VIII.) geschehen.

Dar=es=Salam, ben 9. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 12. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Station Kwai.

Bom 10. Januar 1900.

Die Kulturstation Kwai (Westusambara) ist in der Lage, von Zeit zu Zeit größere Wengen Gemüsesamen abzugeben. Die Stationen z. ersuche ich, Requisitionen unter genauer Angabe der gewünschten Arten und Wengen direkt an die Kulturstation Kwai zu senden. Dieselbe kann jedoch Samen nur abgeben, wenn ihr über das Gedeihen der einzelnen Arten kurz geschrieben wird. Aus diesen Berichten erst kann sie ersehen, ob die Samen richtig zubereitet und verpackt waren, auch wird auf diese Weise einer unnützen Sendung von Samen, die auf der betressenden Station nicht gedeihen, vorgebeugt.

In Awai find auch ichon eine Anzahl Baumfamen zu haben, die im Bedarfs-

fall ebenfalls angeforbert werben fonnen.

Db allen Anforderungen entiprochen werden fann, läßt fich vor ber Hand noch nicht überieben.

Darses Salam, ben 10. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 13. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend die Strafurtheile gegen Eingeborene.

Bom 12. Januar 1900.

Aus den letten Jahresberichten aus den afrikanischen Schutzgebieten habe ich ersehen, daß die Zahl der gegen Eingeborene erkannten Strasurtheile in den einzelnen Schutzgebieten in einem bedauerlichen Mißberhältniß zu der Anzahl der der Deutschen Herrschaft überhaupt thatsächlich unterworfenen Personen steht. Insbesondere ist in saft allen der bezeichneten Schutzgebiete auf die Strase der körperlichen Züchtigung in einer so überauß großen Anzahl von Fällen erkannt worden, daß zu befürchten steht, der Reichstag und die öffentliche Meinung werden hierauß ungünstige Schlüsse

auf die Erfolge der Deutschen Rulturarbeit in unseren Rolonien ziehen.

Ich verkenne burchaus nicht die Schwierigkeiten, mit welchen Em. Hochwohlgeboren bei der Erziehung der Eingeborenen zu einem arbeitsamen und gesitteten Leben zu rechnen haben, bin aber ber Meinung, daß Ew. Hochwohlgeboren biefes Biel mehr durch Belehrung und durch verständnisvolles Gingeben auf die berechtigten Eigenthümlichkeiten ber Eingeborenen erreichen werben, als durch Berhangung von Strafen, beren Wirtung um fo zweifelhafter ericheint, je häufiger von ihnen Gebrauch gemacht wird. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich beshalb ergebenft, auf das Sorgfältigste darauf zu achten, daß auf Strafe gegen Eingeborene, insbesondere auf körperliche Buchtigung, nur in solchen Fällen erfannt wird, in welchen die Schwere ber Bergehung ein folches Borgeben rechtfertigt, bezw. wo die sonstigen Mittel zur fittlichen Sebung der Eingeborenen nach den gemachten Erfahrungen verfagen. 3ch werbe meinerseits die Befähigung der Em. Hochwohlgeboren unterstellten Stationschefs und sonftigen zur Ausübung ber Rechtspflege über die Gingeborenen berufenen Organe insbesondere danach beurtheilen, inwieweit es ihnen gelingt, ihrer Hauptaufgabe, ber Erziehung der Eingeborenen, unter thunlichster Einschränkung des Gebrauches von Strafmitteln gerecht zu werden, und wollen Em. Hochwohlgeboren bafür Sorge tragen, daß diefe Auffaffung zur Renntnig der betheiligten Amisstellen aelanat.

Der gefälligen Bestätigung über ben Empfang diefes Erlaffes sehe ich ergebenft

entgegen.

Berlin, den 12. Januar 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. In Bertretung: gez. v. König.

## 14. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika betreffend die Schonung der Wälder.

Bom 13. Januar 1900.

Verschiedentlich schon ist versucht worden, durch Erlaß von Verordnungen u. s. w. der durch das Andrennen großer Flächen herbeigeführten Waldverwüstung vorzusbeugen. Die Kulturmethode der Eingeborenen, nicht zu düngen und das Feld sortwährend zu wechseln, die Sorglosigkeit, mit der die Felder abgebrannt werden, anstatt das Unkraut erst auf Haufen zu legen und zu trocknen, sowie die noch vielsach versbreitete Wethode, durch Abbrennen junges Gras zu erzeugen, um das Wild anzulocken, sind von den verderblichsten Folgen für die wirthschaftliche Entwickelung der Kolonie begleitet.

Wie bereits in dem Runderlaß vom 12. Januar 1900 J. Nr. 10075/99 auß=

geführt ift, wird vielleicht die Offupation ausgedehnter Gebiete als Kronland eine

Handhabe bieten können, dem Unwesen etwas zu steuern.

Es handelt sich nicht nur um Brandschaben, der großen Wäldern zugefügt werden kann, sondern um die Zerstörung jeden Nachwuchses in den Steppen durch das Brennen, das eine Entwidelung zu Bäumen nicht zuläßt. Es müssen demnach auch Steppengebiete vor Brand geschont werden, damit die Bodenbedeckung sich verbessert,

die die Feuchtigkeit gurudhalt.

Die Verwaltungsbehörden u. s. w. ersuche ich um eine eingehende gutachtliche Neußerung, wie dem Brennen zu steuern ist; die Verhältnisse in der Kolonie sind zu verschieden, als daß man von der Zentrale aus allgemein giltige Prinzipien sinden könnte. Bei der großen Wichtigkeit dieser Frage für die Kultur unserer Kolonie erwarte ich das eingehendste Studium und empfehle, auch die Wissionare, Pflanzer u. s. w. um ihren Rath zu fragen. Sehr wichtig ist insbesondere, wen man für größere Brände verantwortlich machen soll, ob etwa die ganze Gemeinde, in deren Gebiet der Brand entstanden, weil sie dem Feuer nicht Einhalt that bezw. den Brand nicht verhinderte. Bei der in einzelnen Bezirken bereits durchgeführten Sintheilung in Atidate und größere Regierungs-Jumbenschaften sollte sich m. E. eine Kontrolle wohl durchführen lassen, besonders wenn Preise auf die Nachweisung von Brandstiftungen ausgesetzt werden.

Dar=es=Salam, ben 13. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Liebert.

## 15. Bekanntmachung, betreffend den Ausschank und die Bereitung geistiger Getränke im Inselgebiete der Marianen.

. Bom 16. Januar 1900. (Kol.-Bl. 1900, S. 745/46.)

In Aussührung der Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch-Neu-Guinea vom 17. Oktober 1899, betreffend das Verbot der Verabfolgung von Waffen, Munition, Sprengstoffen und alkoholhaltigen Getränken an Eingeborene der Karolinen, Palau und Marianen, wird unter Abänderung der seitherigen spanischen Verordnungen bis auf Weiteres das Folgende bestimmt:

§ 1. Sämmtliche zum Berkauf bestimmte Borrathe an geistigen Getränken sind nach Art und Menge binnen acht Tagen von heute an gerechnet, bezw. binnen acht

Tagen nach der Anschaffung dem Bezirksamte anzumelben.

§ 2. Die Bereitung der Tuba zum Zwecke bes Berkaufs ober Genuffes als

Getränk ift verboten.

- § 3. Jedem Haushaltsvorstand soll es indessen auf Antrag gestattet werden, von zweien seiner Kokosbäume den Saft zur Bereitung von Essig und Süßigkeit sowie von Hese zu gewinnen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Bergünstigung nur den Vorständen eines selbständigen Haushalts, also nicht etwa auch den anderen Familienmitgliedern zusteht, auch wenn diese eigene Kokospslanzungen besitzen, und daß diese Vergünstigung im Falle des Mißbrauchs sederzeit zurückgezogen werden kann.
- § 4. Wer die in seinem Besitz befindlichen, zum Berkauf bestimmten Vorräthe an geistigen Getränken nicht innerhalb der in § 1 angegebenen Frist nach Art und Menge richtig anmeldet, verfällt in eine Geldstrase dis zu 100 Mark, auch kann auf Einziehung der Vorräthe erkannt werden.
  - § 5. In eine Strafe von 10 Mark für jeden widerrechtlich angezapften Baum

verfällt Derjenige, welcher

- a) ohne im Besitz einer schriftlichen Erlaubniß bes Kaiserlichen Bezirksamts zu fein, Kokosbäumen ben Saft entzieht;
- b) mehr als die ihm gestattete Zahl von Bäumen anbohrt.
- § 6. Die Ortsschulzen und Aufseher haben über die genaue Ausführung der obigen Bestimmungen zu wachen und mir jeden Uebertretungsfall alsbald ans zuzeigen.

Saipan, ben 16. Januar 1900.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann.

## 16. Bekanntmachung, betreffend den Besitz und die führung von feuerwaffen im Inselgebiet der Marianen.

Bom 16. Januar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 744/45.)

In Ausführung der Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neu-Guinea vom 17. Oktober 1899, betreffend das Verbot der Verabsolgung von Waffen, Munition, Sprengstoffen und alkoholhaltigen Getränken an Eingeborene der Karolinen, Palau und Marianen, 1) wird unter Abänderung der seitherigen spanischen Verordnungen bis auf Weiteres das Folgende bestimmt:

- § 1. Sämmtliche Feuerwaffen und Borräthe von Munition sind nach Ort und Menge binnen acht Tagen von heute an gerechnet, bezw. künftig binnen acht Tagen nach der Anschaffung dem Kaiserlichen Bezirksamte anzumelden.
  - § 2. Die Führung von Feuerwaffen ohne besondere Erlaubniß ist verboten.
- § 3. Zuverlässigen und des Gebrauchs der Wassen kundigen Personen kann zum Zwecke der Jagd vom Kaiserlichen Bezirksamt die Erlaubniß zur Führung eines Jagdgewehres ertheilt werden.

Die Berechtigte erhält alsbann gegen eine Jahresgebühr von 10 Mark einen auf seinen Namen lautenden, nicht übertragbaren Waffenpaß auf die Dauer eines Jahres. Die etwaige Erneuerung des Passes nach Ablauf dieser Frist ist rechtzeitig zu beantragen.

- § 4. Stellt sich nachträglich heraus, daß der Berechtigte hinsichtlich seiner Person den in § 3 gesorderten Voraussetzungen nicht entspricht, so kann ihm vom Kaiserlichen Bezirksamt jederzeit der Waffenpaß entzogen werden. Eine Rückerstattung der Gebühr sindet alsdann nicht statt.
  - § 5. Eines Waffenpasses bedürfen nicht:
  - a) die Borgesetten und Mannschaften ber Polizeitruppe, bezüglich ihrer Dienst= gewehre und soweit sie sich im Dienst befinden;
  - b) die mit der Pflege des Biehstandes in Tinian betrauten Personen in Ausübung ihres Dienstes.
- § 6. Wer die in seinem Besitz besindlichen Feuergewehre und Munitionss vorräthe nicht innerhalb der im § 1 genannten Frist nach Art und Menge richtig anmeldet, verfällt in eine Geldstrase von 10 Mark (zehn Mark) für jedes versheimlichte Gewehr; auch kann auf Einziehung der Waffen und Munition erkannt werden.
- § 7. Wer, ohne im Besitz des ersorberlichen Waffenpasses zu sein, außerhalb seiner Wohnung mit einer Feuerwaffe betroffen wird, wird mit einer Gelbstrafe bis zu 20 Mart und Einziehung der Waffe nebst Munition bestraft.

<sup>1)</sup> Siehe Kol. Bl. Nr. 13 vom 1. Juli 1900, S. 496.

§ 8. Die Ortsichulzen und Auffeher haben über bie Ausführung ber obigen Bestimmungen zu wachen und mir jeden Uebertretungsfall alsbald ans zuzeigen.

Saipan, ben 16. Januar 1900.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. gez. Fris.

## 17. Verordnung, betreffend die Kopfsteuer und die Arbeitsleistung im Inselgebiete der Marianen.

Bom 17. Januar 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 743/44.)

In Aussührung einer Verfügung des Kaiserlichen Gouderneurs von Deutsch-Neu-Guinea wird das Rachstehende bestimmt: Die unter der früheren spanischen Herrschaft erhobene Kopfsteuer sowie die Arbeitsverpslichtung bleiben auch ferner bestehen. Im Einzelnen treten die folgenden Bestimmungen an Stelle der seitherigen.

### I. Ropffteuer.

§ 1. Jeder männliche Bewohner des Inselgebietes vom vollendeten fünfzehnten bis zum vollendeten fünfzigsten Lebensjahre sowie jeder Fremde desselben Alters, welcher sich länger als drei Monate im Inselgebiete aufhält, hat eine Jahressteuer von drei Mark zu entrichten.

§ 2. Die Steuer wird auf Grund des Einwohnerverzeichnisses im April jeden Jahres durch die Bezirksausseher erhoben und dem Ortsschulzen abgeliefert. Dieser übergiebt den Gesammtbetrag dem Kalserlichen Bezirksamt am Ende des

Monats Abril.

§ 3. Jeder Steuerpflichtige erhält nach geleisteter Zahlung vom Bezirksaufseher eine mit dem Stempel des Kaiserlichen Bezirksamts versehene Empfangsbescheinigung.

§ 4. Ausgenommen von der Steuer find:

a) Arbeitsunfähige, auf die Unterstützung Anderer angewiesene Leute, die als solche in dem vom Kaiserlichen Bezirksamt geführten Einwohnerverzeichniß verwerkt werden.

b) Bater von mehr als acht im Inselgebiete lebenden Kindern.

§ 5. Im Falle ber Zahlungsunfähigkeit hat der Steuerpflichtige, abgesehen von der unter II. behandelten Arbeitsverpflichtung, eine entsprechende Anzahl von Tagen, nach Anordnung des Kaiserlichen Bezirksamts für öffentliche Zwecke zu arbeiten, wobei bis auf Weiteres der Arbeitstag mit 0,50 Mark angerechnet wird. Eine Stundung der Steuer findet nicht statt.

§ 6. Reklamationen find an das Kaiferliche Bezirksamt zu richten, welches

endgültig entscheidet.

### U. Arbeitsleiftung.

- § 7. Die im § 1 genannten Personen sind zur unentgeltlichen Arbeitsleiftung für öffentliche Zwecke nach Anordnung des Kaiserlichen Bezirksamts verpflichtet, und zwar haben:
  - a) Berheirathete 12 Arbeitstage,

b) Ledige 20 = im Jahre zu leisten.

§ 8. Der Ortsschulze bestimmt mit Unterstützung der Bezirksausseher die vom Kaiserlichen Bezirksamt verlangten Arbeiter, wobei indessen die größte Rücksicht auf dringliche eigene Arbeiten der Pflichtigen genommen werden soll. Die Zahl der von Jedem geleisteten Arbeitstage wird in dem Einwohnerverzeichniß verwerkt.

§ 9. Ausgenommen von der Berpflichtung find:

a) Arbeitsunfähige, auf die Unterstützung Anderer angewiesene Leute.

b) Bater von mehr als fünf im Inselgebiete lebenden Rindern.

c) Diejenigen, welche an Stelle der Arbeitsleistung eine Abgabe entrichten, deren Höhe sich dis auf Weiteres nach dem ortsüblichen Tagelohn von 0,50 Mark bemist.

d) Die ohnedies in einem Dienstverhältniß zum Reiche bezw. zum Kniferlichen

Bezirksamt stehenden Berfonen.

e) Die Geistlichen und Sakristane und eine bestimmte Zahl von Kirchen-

jängern.

§ 10. Neklamationen — auch bei zeitweiliger Axbeitkunfähigkeit infolge von Krankheit 20. — sind an das Kaiserliche Bezirksamt zu richten, welches endgültig entscheibet.

§ 11. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Beröffentlichung in Kraft.

Saipan, ben 17. Januar 1900.

Der Raiserliche Bezirksamtmann. gez. Frit.

## 18. Derordnung, betreffend den Erwerb von Grundeigenthum Eingeborener im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen.

Bom 20. Januar 1900. (Kol. Bl. 1900. S. 94.)

Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 18. Juli 1899, betreffend die einstweilige Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Valau und Marianen, wird hiermit Folgendes bestimmt:

§ 1. Es ift bis auf Weiteres verboten, von den Eingeborenen der Karolinen, Warianen und Palau-Inseln Grundeigenthum auf irgend eine Art, sei es durch Kauf, Tausch, Schenkung oder sonst ein Rechtsgeschäft, zu erwerben.

§ 2. Der Bestimmung des § 1 zuwider geschlossene Verträge sind rechts-

ungültig.

§ 3. Alle dieser Berordnung entgegenstehenden Bestimmungen sind hiermit aufgehoben.

Berlin, ben 20. Januar 1900.

Der Reichstanzler. gez. Fürst zu Hohenlohe.

## 19. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Grunderwerb.

Vom 22. Januar 1900.

Nach der Verordnung vom 1. September 1891 (Kol. Ges. I Riebow, S. 379) und der dazu erlassenen Abänderung vom 27. Februar 1894 (Kol. Ges. II Zimmersmann, S. 79) unterliegen sämmtliche Verträge über Grunderwerb innerhalb des durch das deutschsenzlische Abkommen begrenzten Gebietes der Genehmigung des Gouderneurs, das Gleiche gilt für Pachtverträge, wenn die Pacht auf mehr als Is Sabre vereindart wird.

Es bezog sich diese Berordnung mithin nicht nur auf Verträge, welche durch Europäer abgeschloffen werden, sondern auch auf die zwischen Fardigen. Die Bersordnung vom 1. September 1891 ist durch die Allerhöchste Berordnung vom 24. April 1894 (Kol. Ges. II Zimmermann, S. 106), welche übrigens durch Runderlaß vom 12. Dezember 1894 (Rol. Gej. II Zimmermann, S. 132) bisher nur für Darses-Salam eingeführt ist, nicht aufgehoben, sie ist indessen, soweit lediglich Richteingeborene in Betracht fommen, eingeschränkt durch § 10 der Verordnung vom 26. November 1895 (Rol. Ges. II Zimmermann, S. 200).

Ich ersuche die Berwaltungsbehörden, dies von Zeit zu Zeit zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und darauf ausmerksam zu machen, daß ohne die Genehmigung bes Gouvernements abgeschloffene Berträge nicht rechtskräftig, d. h. nicht klagbar sind.

Ilm Weitläufigkeiten und Zeitverluft bei Ginholung ber Genehmigung möglichst zu mindern, ermächtige ich die Herren Bezirksamtmänner, Stationschess zc. bezw. deren Stellvertreter zur Ertheilung der vorgeschriebenen Genehmigung, soweit es sich um Verträge von Farbigen untereinander handelt und sofern das Objekt einen Werth von 300 Rupien nicht übersteigt. Die Ertheilung der Genehmigung erfolgt stets "vorbehaltlich der Rechte Oritter".

An die Genehmigung ist ferner die Bedingung zu knüpfen, daß der Käufer verspflichtet ist, daß für öffentliche Anlagen, Wege, Eisenbahnen z. nöthige Land auf Ansfordern der Behörden zum Selbstkostenpreise abzugeben, wobei inzwischen gemachte

Aufwendungen berückfichtigt werden.

Im Uebrigen sind sammtliche Bertragsentwürfe grundsätlich dem Gouvernement zur Genehmigung vorzulegen, wofern nicht für einzelne Bezirke, wie z. B. Langens burg, Ujiji, den betreffenden Berwaltungsbehörden besondere Ermächtigung ertheilt ist.

Zu beachten ist ferner, daß alle Kausverträge über Grundeigenthum, an denen Europäer betheiligt sind, zwecks Borbereitung der Anlegung des Grundbuches gestichtlich zu beurkunden sind, und zwar soll die gerichtliche Berlautbarung der Regel nach erst dann stattfinden, nachdem die durch die Verordnungen vom 27. Februar bezw. 24. April 1894 vorgeschriebene Genehmigung des Goudernements eingeholt ist.

Nach der Berordnung vom 15. Mai 1891 (Kol. Ges. I Riebow, S. 330), dem Erlaß des Herrn Reichskanzlers vom 10. Oktober 1893 (Kol. Ges. II Zimmermann, S. 53) und Erlaß vom 4. Oktober vorigen Jahres, bekannt gegeben durch Rundserlaß vom 30. Oktober vorigen Jahres, J. Nr. 1707 II, bedürfen ferner Beaunte des Goudernements, sowie Offiziere und Unteroffiziere der Schutzruppe noch besonderer

Genehmigung zum Landerwerb.

Diese Berordnungen und Erlasse beziehen sich ihrem unzweibeutigen Wortlaut nach nicht nur auf die europäischen Beamten, Offiziere und Unteroffiziere, sondern umfassen, wie ich hiermit ausdrücklich hervorgehoben wissen will, auch die farbigen Beamten des Gouvernements sowie farbige Offiziere und Unteroffiziere. Ich bestimme daher hierdurch ausdrücklich, daß die Walis, Atidas, Dolmetscher sowie die Goanesen und Indier der Zollverwaltung darauf ausmerksam zu machen sind, daß sie zu jedem Landerwerb der vorherigen Genehmigung des Gouvernements bedürfen.

Unterlassung der Einholung der Genehmigung ift als Disziplinarvergeben

îtrafbar.

Dar=es=Salam, den 22. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 20. Verordnung des Bouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend das Halten von Hunden in Swakopmund.

Bom 1. Februar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 312.)

§ 1. Auf das Halten von Hunden innerhalb der Ortschaft Swakopmund wird eine Steuer gelegt, welche für jeden nicht mehr saugenden Hund jährlich "Zehn Mark" beträgt und von dem Besiger zu zahlen ist.

§ 2. Die Steuer ist in halbjährigen Raten, und zwar für das erste Rechnungshalbjahr bis spätestens den 1. Februar und für das zweite Halbjahr dis spätestens den 1. August bei der Ortspolizei in Swakopmund zu entrichten. Für die im Laufe eines Halbjahres steuerpssichtig werdenden Hunde ist die sestgesete Halbjahrssteuer spätestens vier Wochen nach Eintritt der Steuerpslichtigkeit zu bezahlen.

Hunde von vorübergehend anwesenden Personen bleiben steuerfrei, wenn die

Aufenthaltsbauer der Hunde in Swakopmund vier Wochen nicht überfteigt.

§ 3. Der Ausweis über die Entrichtung der Steuer wird durch eine von der Polizeibehörde gelieferte Marke geführt, welche am Halsbande des Hundes sichtbar zu befestigen ist. Bei Berlust dieser Marke ist eine neue gegen Entrichtung von einer Mark bei der Ortspolizei zu lösen.

§ 4. Wer die Hundesteuer bis zu den im § 2 festgesetzten Terminen nicht entrichtet hat oder seinen Hund ohne Steuermarke frei herumlaufen läßt, wird mit einer Geldstrafe dis zu 20 Mark bestraft, im Undermögensfalle tritt Umwandlung

in Freiheitsftrafe ein. Die fällige Steuer ift außerdem zu entrichten.

§ 5. Ohne Steuermarke in Swakopmund frei umherlaufende Hunde werden von der Polizei eingefangen und können innerhalb drei Tagen gegen ein Pflegegeld von einer Mark pro Tag von dem Besitzer wieder in Empfang genommen werden. Nach Ablauf dieser Frist verfallen die eingefangenen Hunde dem Berfügungsrechte der Ortspolizeibehörde.

§ 6. Diese Berordnung tritt mit dem 1. April 1900 in Kraft. Die Steuer für das Bierteljahr bis 1. Juli 1900 ift spätestens den 1. Mai 1900 zu entrichten. Vom 1. Juli 1900 ab tritt die regelmäßige Besteuerung nach § 2 in Kraft.

Windhoek, den 1. Februar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 21. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend Candansprüche.

Bom 2. Februar 1900.

Auf Grund der Kaiserlichen Berordnung vom 2. April 1893, betreffend das Aufgebot von Landansprüchen im südwestafrikanischen Schutzgebiete, wird hierdurch

verfügt, wie folgt:

Landansprüche in dem im südwestafrikanischen Schutzebiete belegenen Gebietstheile der Bastards von Rietsontein (Kapitan Bilander), welcher begrenzt wird im Süden vom Oranjes oder Größsluß, im Osten von Britisch-Betschuanaland, im Norden von dem Gediet der Beldschoendragers und im Westen von dem Gediet der Bondelzwarts-Hotten, welche nicht in Gemäßheit des Ausgedots vom 20. Juni 1899 bis zum 1. d. Mts., vormittags 9 Uhr, bei der Gerichtsbehörde erster Instanz des südswestafrisanischen Schutzebietes in Keetmannshoop (Südbezirk) zur Prüfung angemeldet worden sind, werden hiermit für ungültig erklärt.

Windhoek, ben 2. Februar 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

## 22. Aunderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Uebersiedelung von Eingeborenen.

Bom 7. Februar 1900.

Es werden seitens bes Gouvernements seit längerer Zeit Erwägungen angestellt, ob und in welcher Weise es angemessen und zweckentsprechend sei, das Verlegen der

Wohnfibe seitens Farbiger zu beschränken und die Genehmigung dazu von gewiffen

Bebingungen abbangig zu machen.

Es soll den Eingeborenen event. verboten werden, ohne Erlaubniß der Lokalverwaltungsbehörde den Berwaltungsbezirk, in dem fie ansälfig sind, zum Zwecke der dauernden Riederlassung in einem anderen Bezirke zu verlassen. Die Erlaubniß zur Ansiedelung in einem anderen Bezirk dürste jedoch nur versagt werden, wenn aus dem Begzuge ein erheblicher Nachtheil für den Bezirk, aus dem die Uebersiedelung erfolgen soll, zu besorgen ist.

Die Erlaubniß zur Ueberfiedelung wäre durch einen Erlaubnisschein zu be-

urtunden.

Als Strasbestimmung gegen Zuwiderhandlungen kamen Geldstrase bis 3000 Rupien, Gefängniß oder Kettenstrase = 3 Monate in Betracht. Auch könnte die zwangsweise

Burüdführung angeorbnet werben.

Ueber die Rothwendigkeit, 3weckmäßigkeit und Durchführbarkeit dieser Bestimmungen ist umgehend die bortige Auffassung jur Kenntniß des Gouvernements zu bringen.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 23. Verordnung des Bezirksamtmanns von Saipan, betreffend die Erhebung der Schlachtsteuer im Inselgebiete der Marianen.

Bom 7. Februar 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 745.)

Auf Grund einer Berfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Reu- Guinea wird Folgendes bestimmt:

§ 1. Die unter ber feitherigen spanischen Herrschaft erhobene Schlachtsteuer

bleibt auch ferner bestehen.

§ 2. Jeber, der eines der nachbenannten Thiere zu schlachten beabsichtigt, hat vorher bei dem Kaiserlichen Bezirksamt Saipan, bezw. auf den übrigen Inseln bei dem Ortsschulzen eine schriftliche Erlaubniß zu erwirken.

§ 3. Als Steuer werben erhoben:

Für ein Stück Rindvieh 2 Mark, für ein Schwein oder eine Ziege 0,50 Mark. § 4. Das aus den staatlichen Beständen Tinians lebend bezogene und inner-

halb dreier Tage geschlachtete Bieh bleibt unbesteuert.

§ 5. Zuwiderhandlungen gegen § 2 werden mit dem doppelten Betrage der hinterzogenen Steuer geahndet. Die Steuer selbst ift noch zu entrichten.

§ 6. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Beröffentlichung in Kraft.

Saipan, ben 7. Februar 1900.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. gez. Frig.

## 24. Beschluß des Bundesrathes, betreffend die Satzungen der Neu-Guinea-Kompagnie.

Bom 8. Februar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 275 ff.)

In Gemäßheit des § 8 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhältnisse der beutschen Schutgebiete (R.-G.-Bl. 1888, S. 75), wird Nachstehendes veröffentlicht: Der Bundesrath hat am 8. Februar 1900 beschlossen:

Der mit dem Sit in Berlin bestehenden Neu-Guinea-Rompagnie auf Grund ihrer vom Reichskanzler genehmigten Satzungen die Fähigkeit beis zulegen, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere

bingliche Rechte an Grundstüden zu erwerben, Berbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden.

Auszug aus ben Sagungen.

Die durch den Allerhöchsten Erlaß Seiner Majestät des Königs vom 12. Mai 1886 mit den Rechten einer juristischen Person beliehene Neu-Guinea-Konnpagnie nimmt die rechtliche Form einer deutschen Kolonialgesellschaft nach Maßgabe des § 8 des Reichsgesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete, an. Sie behält ihren Namen sowie den Sit und den ordentlichen Gerichtsstand in Berlin. Ihre Dauer ist zeitlich nicht beschränkt. Zweck der Gesellschaft ist die Kolonisation des in den Kaiserlichen Schutzebietes in der Südsee, insbesondere der Erwerb und die Berwerthung von Grundbesit, der Betrieb von Land- und Plantagenwirthschaft, der Betrieb von Bergbau, gewerblichen Unternehmungen und von Handelsgeschäften, sowie von Schissahrt, soweit sie für solche Unternehmungen und Geschäfte dienlich ist.

Die Organe der Gefellichaft find: die Direktion, der Berwaltungerath und die

Generalverfammlung.

Die Bekanntmachungen ber Gesellschaft erfolgen rechtswirksam, soweit nicht anderweite Formen ober öftere Beröffentlichungen in biesen Satungen vorgeschrieben sind,

burth einmalige Veröffentlichung im "Deutschen Reichs-Unzeiger".

Das Grundkapital der Gesellschaft betrügt zunächst 4 021 000 Mark und wird in 8042 Antheile zu je 500 Mark getheilt. Diese 8042 Antheile werden gegen die bisher beitragspflichtigen 814 Antheile, sowie gegen die bisherigen Freiantheile I. und II. Emission umgetauscht, wodurch das Grundkapital in Höhe von 4 021 000 Mk. berichtigt wird. Eine Erhöhung des Grundkapitals dis auf 6 000 000 Mark kann von dem Verwaltungsrath, darüber hinaus nur von der Generalversammlung beschlossen werden.

Die ersten Inhaber der bis auf Höhe von 8042 auszugebenden Antheile sowie bemnächst deren Rechtsnachfolger bilden die Gesellschaft. Die Antheile find untheilbar; sie haben die Eigenschaft der beweglichen Sachen. Einzelne Mitglieder können nicht auf Theilung klagen.

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern derselben nur

bas Gefellichaftsvermögen.

Die Einzahlungen auf die ferner auszugebenden Antheile sind nach Bestimmung des Berwaltungsrathes zu leisten. Ueber die Bollzahlung hinaus haben die Mitzglieder der Gesellschaft keine Berpflichtung. Die Urkunden über die Antheile lauten auf den Inhaber. Die Urkunden über die Antheile werden erst nach Entrichtung des vollen Nennbetrages ausgehändigt. Ueber die einzelnen Theilzahlungen wird auf einem Interimsscheine, welcher auf den Namen ausgestellt ist, guittirt.

Die Interimsscheine sind durch Indossament übertragbar. Die Echtheit der auf ben Interimsscheinen befindlichen Indossamente ober der Abtretungserklärungen ju

prüfen, ift die Gesellschaft nicht verpflichtet.

Bu den auszugebenden 8042 Antheilen werden 8042 Genußscheine gewährt,

welche ben Untheilseignern zugetheilt werben.

Die Gesellschaft ist befügt, auf Beschluß der Generalversammlung und mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde Schuldverschreibungen auf den Inhaber auszugeben. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April bis 31. März des folgenden Jahres.

Auf Borschlag des Verwaltungsrathes beschließt die Generalversammlung über

bie Berwendung des fich aus der Bilanz ergebenden Reingewinnes.

Bon dem jur Berwendung bestimmten Betrage sind vorweg mindestens 10 und bochftens 15 pCt. in einen Reservesonds zu legen.

Von dem verbleibenden Betrage werden an die Mitglieder der Gesellschaft 5 pCt. des eingezahlten Grundkapitals als Dividende gewährt.

Der Reft ift mit

50 pCt. auf das eingezahlte Grundkapital als Superdividende,

50 pCt. auf die Genugscheine

zu vertheilen, nachbem 10 pCt. für den Berwaltungsrath als Tantidme vorwegs genommen find.

Die Generalversammlung kann keinen geringeren Beitrag zum Reservefonds und keine höhere Bertheilung vom Reingewinn an die Mitglieder der Gesellschaft

beschließen, als ber Verwaltungsrath vorschlägt.

Innerhalb vier Wochen nach den Beschlüffen der Generalversammlung werden den Mitgliedern der Gesellschaft die ihnen zukommenden Dividenden und den Inhabern der Genußscheine der ihnen zustehende Gewinnantheil ausgezahlt.

Der Reservesonds dient zur Deckung von außerordentlichen Ausgaben oder

Berluften. Ueber die Berwendung beschließt der Berwaltungsrath.

Nachdem der Reservesonds 15 p.Ct. des Grundkapitals erreicht haben wird, hören die Beiträge zu demselben auf, sofern nicht die Generalversammlung auf Borschlag des Verwaltungsrathes etwas Anderes beschließt. Im Falle von Entnahmen

aus ibm ift er auf ben festgestellten Betrag wieder zu ergangen.

Die Direktion vertritt die Gesellschaft nach außen in allen Rechtsgeschäften und sonstigen Angelegenheiten derselben, einschließlich derzenigen, welche nach den Gesetzen eine Spezialvollmacht erfordern. Dieselbe führt die Verwaltung selbständig, soweit nicht nach diesen Satungen die Generalversammlung oder der Verwaltungsrath mitzuwirken hat. Sie ist dabei an die Weisungen des Verwaltungsrathes sowie der von ihm beauftragten Mitglieder gebunden. Gegen dritte Personen hat jedoch eine solche Beschränkung keine rechtliche Wirkung.

Die Direktion besteht aus zwei ober mehreren Mitgliedern, welche ber Ber-

waltungsrath unter Festsetzung der Anstellungsbedingungen ernennt.

Der Berwaltungsrath sett die Bertheilung der Geschäfte unter die Mitglieder der Direktion, ihr Berhältniß zu einander sowie die Normen für ihre gemeins samen Berathungen und Beschlußfassungen seft. Er ordnet die erforderliche Stells

vertretung.

Urfunden und Erklärungen der Direktion sind für die Gesellschaft verbindlich, wenn sie unter dem Namen der "Neu-Guinea-Kompagnie" von zwei Mitgliedern der Direktion oder von einem Mitgliede und einem Stellvertreter oder von zwei Stellvertretern oder von einem Mitgliede der Direktion bezw. einem Stellvertreter und einem von dem Berwaltungsrathe zur Mitzeichnung bevollmächtigten Beamten der Gesellschaft unterschrieben sind.

Die Ernennung der Direktoren, der Stellvertreter derselben und der zur Mitzeichnung von Urkunden bewollmächtigten Beamten der Gesellschaft geschieht zu notariellem Protokoll und ist bekannt zu machen. Das Protokoll dient als

Legitimation.

Der Verwaltungsrath besteht aus wenigstens 8 und höchstens 15 von der Generalversammlung zu wählenden Mitgliedern, welche die deutsche Reichsangehörigsteit besitzen und von denen mindestens 6 Mitglieder der Kompagnie und in Berlin wohnhaft sein müssen.

Die Wahl erfolgt in der Regel in der ordentlichen Generalversammlung.

Ueber die Bahlen zum Berwaltungsrath ist ein notarielles Protokoll aufs zunehmen.

Der Berwaltungsrath wählt einen Borsitzenden und einen Stellvertreter desselben. Die Mitglieder des Berwaltungsrathes beziehen keine Besoldung, erhalten jedoch Erfatz der aus der Erfüllung ihres Berufes entspringenden Auslagen und eine Tantidme. Die Vertheilung derselben an die Mitglieder erfolgt nach Maßgabe

eines vom Verwaltungsrath zu beschließenden Reglements.

Alle Erklärungen des Verwaltungsrathes sind rechtsgültig vollzogen, wenn sie die Unterschrift "Der Verwaltungsrath der Neu-Guinea-Kompagnie" und die Namensunterschrift des Vorsitzenden — bezw. seines Stellvertreters — und eines Mitgliedes des Verwaltungsrathes tragen. Der Verwaltungsrath legitimirt sich durch ein auf Grund der von dem Notar aufgenommenen Wahlverhandlung ausgesertigtes notarielles Attest über die Personen seiner jedesmaligen Mitglieder sowie seines Vorsitzenden und dessen Stellvertreters.

Reben der allgemeinen Aufficht über die Geschäftsführung der Direktion und den anderweit durch diese Satzungen ihm zugewiesenen Befugnissen steht dem Ber-

waltungsrath insbesondere der Beschluß zu:

1. über die Grundsätze, nach welchen Ländereien zu erwerben, nutbar zu machen und zu verwerthen sind;

2. über die Grenzen, innerhalb deren die Gesellschaft Bodenanbau, Handel, bergmännische und andere gewerbliche Unternehmungen betreiben wird;

3. über die Errichtung von Zweigniederlassungen, von Stationen und Pflanzungen, den Ankauf von Schiffen, die Ausrüstung von Forschungsexpeditionen, auch

wenn die Ausgaben hierfür im Boranichlag vorgesehen find;

4. über die Ernennung der oberen Beamten der Gesellschaft im Schutzgebiete, sowie solcher Beamten, welche ein jährliches Gehalt von mehr als 5000 Mark erhalten oder auf länger als drei Jahre angenommen werden, die mit ihnen einzugehenden Berträge sowie über deren Entlassung;

5. über die im Schutzgebiete für die Berwaltung von Stationen und Pflanzungen, die Führung der Schiffe, die Leitung der Expeditionen und das Kassen-

und Rechnungswesen zu erlaffenden Reglements;

6. über den allährlich aufzustellenden Boranschlag der Einnahmen und Ausgaben

der Gesellschaft;

7. über die Grundfäße für Aufstellung der Jahresbilanz sowie deren Vorlegung an die Generalversammlung und Vorschläge bezüglich der Verwendung und Vertheilung von Ueberschüffen;

8. über andere Borlagen an Die Generalversammlung;

9. über die alljährlich der Verwaltung im Schutzebiete zu ertheilende Entslaftung;

10. über die Abordnung eines oder mehrerer Mitglieder des Berwaltungsrathes zu bestimmten Geschäften, insbesondere zur Revision der von der Direktion geführten Bücher und Kassen, sowie zur Revision der Jahresbilanz;

11. über die Bestellung eines oder mehrerer engeren Ausschüffe ans der Mitte des Berwaltungsrathes und die Uebertragung einzelner Geschäfte oder

Gattungen derselben an diese Ausschüffe durch Spezialvollmacht.

Die Generalversammlung, regelmäßig konftituirt, vertritt die Gesammtheit der Gesellschaftsmitglieder. Ihre Beschlässe und Wahlen sind für alle Mitglieder versbindlich. Die Generalversammlungen werden in Berlin abgehalten. Zu denselben beruft die Direktion oder der Verwaltungsrath die Mitglieder wenigstens 14 Tage vor dem anderaumten Termin, diesen nicht mitgerechnet, mittelst Bekanntmachung, in welcher die zu verhandelnden Gegenstände anzugeben sind.

In der Generalversammlung berechtigt jeder Antheil zu einer Stimme.

In jedem Jahre findet eine ordentliche Generalversammlung vor Ablauf des Monats März statt.

Gine außerorbentliche Generalversammlung wird berufen:

1. wenn bon einer Generalberfammlung ein babingehender Befchluß gefaßt ift;

2. wenn Mitglieder, welche zusammen ben vierten Theil des Gesammtbetrages der Stimmen zu führen berechtigt find, die Einberufung fordern und der Direktion einen schriftlichen Antrag einreichen, beffen Gegenstand innerhalb der Zuständigkeit der Generalversammlung liegt:

3. wenn über die Auslösung der Gesellschaft oder deren Verschmelzung mit einer anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form zu

beschließen ist;

4. wenn der Berwaltungsrath aus jonftigem befonderen Unlag bie Ginberufung

beschließt.

In der ordentlichen Generalversammlung werden die Bilanz mit der Gewinnund Verlustrechnung für das abgelausene Geschäftsjahr sowie die von der Direktion und dem Verwaltungsrath erstatteten Berichte zur Kenntniß und etwaigen Ersörterung gebracht, und wird über die Genehmigung der Bilanz sowie die damit der Verwaltung zu ertheilende Entlastung Beschluß gesaßt. Sodann werden die fälligen Wahlen vollzogen.

Sie ist berechtigt, über die Geltendmachung der Berantwortlichkeit der Mitglieder der Direktion und des Berwaltungsrathes gegen die Gesellschaft und über die zu diesem Zwecke einzuleitenden Schritte Beschlüsse zu sassen und zur Ausführung

berfelben Bevollmächtigte zu mablen.

Außerdem steht der ordentlichen Generalversammlung der Beichluß über jede Borlage zu, welche nicht die Auflösung der Gesellschaft, ihre Berschmelzung mit einer

anderen Gesellschaft oder die Umwandlung ihrer rechtlichen Form betrifft.

Beschlüsse bieser Art sind nur gültig, wenn wenigstens drei Biertel der Anstheile in der Versammlung vertreten sind. Ist dies nicht der Fall, so kann zu gleichem Zwede innerhalb der nächsten sechs Bochen abermals eine außerordentliche Generalversammlung berusen werden, in welcher gültig Beschluß gesaßt werden kann, auch wenn weniger als drei Viertel der Antheile vertreten sind. Außerdem ist zur Gültigkeit des Beschlusses ersorderlich, daß derselbe mit einer Mehrheit von wenigstens zwei Dritteln der in der Versammlung vertretenen Stimmen angenommen werde.

Abanderungen und Erganzungen der Satzungen können nur mit einer Mehrheit bon wenigstens zwei Dritteln der in der Bersammlung vertretenen Stimmen be-

ichloffen werden.

Borbehaltlich dieser Bestimmungen werden die Beschlüsse der Generalversammlung

mit absoluter Stimmenmehrheit gefaßt.

Das Protofoll über bie Berhandlungen ber Generalversammlung wird von einem Notar aufgenommen und ist von dem Borsitzenden und den Stimmzählern,

wenn solche ernannt find, zu unterzeichnen.

Die Einlösung der Genußscheine bedingt eine Abänderung der Satzungen. Sinem Uebereinkommen über die Einlösung sind alle Inhaber von Genußscheinen unterworsen, wenn in einer mittelst Bekanntmachung unter Angabe des Gegenstandes zu berusenden Versammlung der Inhaber das Uebereinkommen von denselben mit wenigstens zwei Dritteln der bei der Abstimmung vertretenen Stimmen genehmigt wird. In dieser Versammlung gewährt jeder Genußschein eine Stimme, im Uebrigen hat der Verwaltungsrath über das Versahren in der Versammlung Vestimmung zu treffen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird nach Tilgung ihrer Schulden das Vermögen nach Verhältniß der auf die Antheile geleisteten Einzahlungen zunächst auf Höhe dieser Einzahlungen unter die Mitglieder und ein Ueberschuß auf Höhe von 50 pCt. in demselben Verhältniß unter die Mitglieder und auf Höhe von 50 pCt. unter die Inhaber der Genußscheine getheilt.

Die Bertheilung darf nicht eher vollzogen werden, als nach Ablauf eines Jahres bon dem Tage an gerechnet, an welchem die Auflösung der Gefellichaft unter Aufforderung der Glanbiger, fich bei ihr zu melben, im "Deutschen Reichs-Anzeiger" bekannt gemacht worden ift.

Bis zur Beendigung bes Bertheilungsverfahrens verbleibt es bei der bisherigen

Berfassung der Gesellschaft und ihrem Gerichtsftande.

Eine theilweise Burudgahlung bes Gesellschaftstapitals an die Mitglieder unter-

iegt benfelben Bestimmungen wie die Auflösung ber Gefellichaft.

Die Aufficht über die Gesellschaft wird von dem Reichstanzler geführt, ber zu biefem Behufe einen Kommiffar beftellen tann. Der Kommiffar ift berechtigt, an ben Sitzungen bes Berwaltungsrathes und an ben Generalbersammlungen theilzunehmen, von dem Verwaltungsrath jederzeit Bericht über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu verlangen auch die Bucher und Schriften berfelben einzusehen sowie auf Rosten ber Gesellschaft, wenn bem Berlangen bazu berechtigter Mitglieder ber Gesellschaft nicht entsprochen wird, ober aus sonstigen wichtigen Gründen eine außerordentliche Generalversammlung zu berufen.

Der Genehmigung der Auffichtsbehörde find insbesondere unterworfen:

1. die Aufnahme von Anleihen sowie die Ausgabe von weiteren Antheilen;

2. die Beschlüffe ber Gesellschaft, nach welchen eine Aenderung ober Erganzung ber Sabungen erfolgen, bie Besellschaft aufgelöft, mit einer anderen vereinigt ober in ihrer rechtlichen Form umgewandelt werden foll.

Anlage 1.

Zwischen bem Reichstanzler Namens bes Reichs einerseits und ber Neu-Guinea-Rompagnie zu Berlin, vertreten durch ihre Direktion andererseits, wird folgender Bertrag geichloffen:

Artifel 1.

Das Reich nimmt die der Neu-Guinea-Kompagnie durch die Allerhöchsten Schuthriefe vom 17. Mai 1885 und 13. Dezember 1886 sowie durch spätere Raiserliche Verordnungen übertragene Landeshoheit über das darin bezeichnete Schutgebiet in ber Subfee mit ben barin begriffenen Rechten und Pflichten gur eigenen Ausübung zurück.

Artifel 2.

Die Neu-Guinea-Rompagnie verzichtet zu Gunften des Reichs für den ganzen Bereich des in Artikel 1 bezeichneten Schutgebietes auf die ihr durch die Schutzbriefe verliehenen und auf Grund berfelben ihr zustehenden befonderen Bermögensrechte, nämlich:

a) Das Recht, ausschließlich herrenloses Land in Besitz zu nehmen und darüber zu verfügen, sowie ausschließlich mit den Eingeborenen Vertrage über Landund Grundberechtigungen abzuschließen.

b) Das Recht, folgende Gewerbebetriebe:

den Betrieb der Fischerei auf Verlmuttermuscheln und Verlen sowie auf Trepang, die Gewinnung von Guano oder anderweitigen Dungemitteln, die Ausbeutung des Bodens auf Erze, Edelsteine und brennbare Mineralien, die Ausbeutung von nicht im Besitze der Eingeborenen ober sonst im Privateigenthum befindlichen Rotospalmenbeständen auf Ropra, den Betrieb der Kuftenfischerei und das Schlagen von Holz für gewerbliche und Sandelszwecke auf allen, nicht im Privatbesitze befindlichen Landstrecken

von ihrer Genehmigung abhängig zu machen und dieselbe an Bedingungen,

insbesondere an die Rahlung von Abgaben, zu knüpfen.

#### Artifel 3.

Die Neu-Guinea-Rompagnie überläßt dem Reiche unentgeltlich die in dem anliegenden Berzeichniß aufgeführten, den Zwecken der Landesverwaltung dienenden Gebäude, Inventarienstücke, Hasen- und Schiffahrtsanlagen, Boote und Wobilien in dem Zustande, in welchem sie dei der Uebergabe sich besinden. Wit den Gebäuden werden die Grundstücke, auf denen sie errichtet sind, sowie die Grundstücke, welche als Gärten oder zu sonstigem häuslichen Gebrauche damit verbunden sind, übereignet. Ebenso gehen die von der Neu-Guinea-Rompagnie zu öffentlichen Wegen und anderen öffentlichen Anlagen verwendeten Grundstücke auf das Reich über.

#### Artifel 4.

Die Neu-Guinea-Kompagnie wird die in ihrem Dienste stehenden Beamten im Schutzgebiete verpslichten, Amtsverrichtungen im Bereiche der Landesverwaltung als Polizeibeamte, Hafenbeamte, Gerichtsschreiber, Steuer- oder Zollerheber, Postbeamte 2c. an Orten, wo dafür geeignete Kaiserliche Beamte nicht stationirt sind, ohne Entschädigung für die persönliche Mühewaltung zu übernehmen, soweit dies mit den ihnen im Dienste der Kompagnie obliegenden Geschäften irgend verträglich ist.

Der Uebertragung solcher Amtsobliegenheiten wird ein Einvernehmen mit dem obersten Bertreter der Kompagnie im Schutgebiete, der Abberufung seitens der

letteren eine möglichst frühe Ankundigung vorangehen.

Auch wird die Neu-Guinea-Kompagnie die Benutung der ihr gehörigen Dampfschiffe, welche der Schiffsverbindung innerhalb des Schutgebietes dienen, zu Zwecken der Landesverwaltung einräumen, sei es im Wege der Charter auf bestimmte Zeit, sei es gegen Entrichtung der Personen- und Güterfrachtpreise auf den regelmäßigen Fahrten des Schiffes, beides zu angemessennen Säten, und sie wird dabei dem Bedürfnisse der Landesverwaltung nach Möglichkeit sich anbequemen.

Die gegenseitige Benutung vorhandener Krankenhäuser durch die Beamten und Arbeiter sowie die gegenseitige Gewährung ärztlicher Hülfe wird nach Möglichkeit von beiben Theilen erleichtert und die Bedingungen dafür werden durch besonderes Ab-

tommen geregelt werden.

#### Artikel 5.

Die Neu-Guinea-Kompagnie hat bisher auf Grund der Berordnung vom 1. August 1894 50 000 Neu-Guinea-Mark in Goldmünzen, 200 035 Neu-Guinea-Mark in Silbermünzen und 20 000 Neu-Guinea-Mark in Bronze- oder Kupfermünzen geprägt. Sie verzichtet auf das Necht, weitere Prägungen vornehmen zu lassen. Das Neich behält sich vor, die geprägten Neu-Guinea-Wünzen unter Fest- setzung einer bestimmten Einlösefrist außer Kurs zu setzen. Für diesen Fall ist die Neu-Guinea-Kompagnie verpstichtet, die Stücke gegen den gleichen Betrag an Neichsmünzen einzulösen. Sofern das Neich die Bermittelung des Umtausches der Neu-Guinea-Wünzen gegen Neichsmünzen nicht selbst übernimmt, erstattet es der Neu-Guinea-Kompagnie die der letzteren durch den Transport der eingezogenen Stücke nach Berlin und die Hinaussendung des entsprechenden Betrages in Neichsmünzen erwachsenden Kosten.

Läuft die Einlösungsfrist vor dem 1. April 1905 ab, so wird die Hälfte des innerhalb derselben eingehenden Betrages auf Rechnung des Reiches eingezogen.

Die der Neu-Guinea-Kompagnie nach  $\S$  4 ihrer Verordnung, betreffend die Ausprägung von Neu-Guinea-Münzen, vom 1. August 1894 obliegende Pflicht zur Ausstellung von Checks gegen Einlieserung von Neu-Guinea-Münzen bleibt dis zum Ablause der Einlösungsfrist bestehen.

Artifel 6.

Das Reich gewährt der Neu-Guinea-Kompagnie ein Kapital von 4 000 000 Mark

mit der Berechtigung, dasselbe in zehn Jahresraten von je 400 000 Mark, welche am 1. April jeden Jahres, zuerst am 1. April 1899, fällig werden, ohne Ber-

zinsung der Restbeträge zu zahlen.

Die Neu-Guinea-Kompagnie ist verpslichtet, jede Kapitalsrate binnen vier Jahren auf wirthschaftliche Unternehmungen im Interesse des Schutzgebietes zu verwenden und dem Reichskanzler bezw. dem von demselben bestellten Kommissar durch Vorslegung der Jahresrechnung den in jedem Geschäftsjahr verwendeten Betrag nachszuweisen.

Innerhalb der vorbezeichneten Zeit werden, um den auf einheimische Arbeitssträfte angewiesenen Betrieb solcher wirthschaftlichen Unternehmungen im Schutzgebiete zu sichern, Maßregeln getroffen werden, um der Neu-Guinea-Kompagnie die Answerbung von Eingeborenen in Kaiser Wilhelmsland unter Aufsicht der Regierung

zu erleichtern.

Artikel 7.1)

Die Neu-Guinea-Kompagnie ist außerdem berechtigt, binnen zehn Jahren vom 1. April 1899 ab in Kaiser Wilhelmsland oder Neu-Pommern sowie den dazu gehörigen Inseln Land in einer Gesammtsläche von 50 000 ha nach ihrer Wahl, unter dem Vorbehalte wohlerwordener Rechte Dritter, ohne Entgelt an das Reich in Besitz zu nehmen, jedoch mit der Maßgabe, daß die Auswahl von Küsten- und Flußuserland auf den beiden vorgenannten Hauptinseln auf eine Küsten- bezw. Fluße userausdehnung von insgesammt 100 km beschränkt wird. Die Breite der auszuwählenden Userstrecken dars, vordehaltlich etwaiger nothwendiger Beschränkung insolge der natürlichen Bodengestaltung, nicht unter 1 km betragen. Das so erwordene Land bleibt den Bestimmungen eines zu erlassenden. Die Neu-Guinea-Kompagnie ist verbunden, von der jedesmal getrossen Auswahl dem Vertreter des Reichs im Schutzgebiete Anzeige zu erstatten und binnen Jahressfrist nachzuweisen, daß sie den bestehenden Bestimmungen entsprechend das gewählte Land entweder als herrenlos obsuprit oder von Eingeborenen erworden habe.

Die Neu-Guinea-Kompagnie hat ferner auf ihre Kosten eine Expedition außgerüstet, welche die Erforschung des Ramuslusses und die Ausschließung des Bismardzgebirges sowie die Anlegung dazu dienender Stationen zum Zwecke hat. Mit Rücksicht hierauf werden Maßregeln getroffen werden, damit der Kompagnie das ausschließliche Recht auf Ausbeutung von Edelmetallen und brennbaren Mineralien innerhalb des Flußgebietes des Ramu, jedoch nur südlich vom 5. Breitengrade und bis zur Wassersche des Flußgebietes, gesichert wird. Die Kompagnie hat an das Reich eine Abgabe von 10 pCt. des von dieser Ausbeutung nach Deckung aller Ausgaben sließenden Einkommens zu entrichten. Auch soll es dem Reiche freistehen, statt des Bezugs dieser Abgabe an den bergbaulichen Unternehmungen der Kompagnie in dem bezeichneten Gebiete sich vom Beginn eines neuen Geschäftsjahres derart zu

betheiligen, daß Roften und Erträge je zur Balfte getheilt werben.

#### Artikel 8.

Dieses Abkommen tritt vorbehaltlich der Genehmigung des Bundesrathes und

bes Reichstages mit dem 1. April 1899 in Rraft.

Uebernimmt auf Grund gegenseitiger Verständigung das Reich Beamte aus dem Dienste der Kompagnie, so verbleiben die Kosten der Ausreise zu Lasten der Neu-Guinea-Kompagnie, während die Kosten der späteren Kückreise vom Reiche getragen werden.

<sup>1)</sup> Der Wortlaut im Rol. Bl. 1900, S. 280, ift irrig.

Steuern und andere Abgaben, welche für einen bestimmten Reitraum im voraus

eingehoben worden find, werden nach Berhaltniß der Beit repartirt.

Etwa freditirte Bolle ober andere Gefälle, welche vor dem 1. April 1899 fällig waren, sowie erblose Nachlässe, wegen beren ein Berfahren bereits eingeleitet ist, verbleiben der Reu-Buinea-Kompagnie.

Für Gebühren, welche nach Maggabe ber Grundbuchordnung zu zahlen find, entscheibet der Reithunkt ber vollzogenen Gigenthumseintragung ober der Bollziehung bes sonstigen gerichtlichen Ates, nicht ber Tag ber Zustellung ber Rechnung. Wenn in Grundbuchsachen, die vor dem 1. April 1899 eingeleitet wurden, von der Reu-Guinea-Kompagnie Auslagen gemacht wurden, welche von dem Antragfteller ju erftatten find, so kommen die erftatteten Betrage der Reu-Guinea-Rompagnie gu.

Das Gleiche gilt von am 1. April 1899 rudftandigen Gebühren für Bermessungen, welche von dem durch die Neu-Guinea-Kompagnie besoldeten Landmesser

auf Ansuchen Privater ausgeführt worden find.

Im Uebrigen verbleibt der Reu-Guineg-Rompagnie Alles, was fie auf Grund thatsächlicher Ausnutzung der ihr gur Beit zustebenden Rechte und Befugnisse bis gum 1. April 1899 bereitst erworben ober erhoben hat, einschließlich ber Ansprüche auf Grundstüde, für welche fie Erwerbstitel befitt, ohne daß die Eintragung in das Grundbuch bisber nachgesucht wurde, aber vorbehaltlich ber Brufung ber Titel durch die Grundbuchbehörde.

Das Borkaufsrecht auf 400 ha Land, am Weberhafen an der Gazelle-Halbinfel, welches die Neu-Guinea-Rompagnie der fatholischen Mission vom beiligen Bergen Sein vertragsmäßig eingeräumt hat, bleibt der letteren auch dem Reiche gegenüber

erbalten.

Doppelt ausgefertigt:

Berlin, den 7. Oftober 1898.

Der Reichstangler. gez. Fürft zu Sobenlohe.

Reu-Guinea-Kompagnie.

ber Direktion.

gez. A. v. Hansemann. gez. E. Russell. Borsihender Mitglied der Direktion. der Direktion.

## Anlage (Verzeichniß zu Artitel 3 des Vertrages).

## Friedrich Bilhelmshafen.

Bebaube:

1. Wohnhaus des Landeshauptmanns,

2. Wohnhaus des Sefretars,

3. ein Bureaugebäude.

— Die Gebäude einschließlich der dazu gehörigen Wassertanks. —

## Safenanlagen und Boote:

Anlagebrücke mit 2 Bontons und Hafeneinrichtungen (Baken, Laternen 20.), 2 Gigs, Flaggen.

Inventar:

Waffen und Ausruftung der Polizeimannschaft, Grundbücher und juriftische Bibliothek.

### Berbertshöhe.

### Gebäube:

1. Haus des Richters,

2. Bebaube bes Raiferlichen Gerichts mit Inventar,

3. Haus des Gerichtsschreibers,

4. Haus bes Polizei-Unteroffiziers,

5. Niederlaffung der Polizeimannschaft,

6. ein Gefängniggebäude mit Inventar.

- Die Gebäude einschließlich ber dazu gehörigen Baffertants. -

### Safenanlagen und Boote:

1 "Bhalebout", 1 Gig, 2 Treibbaken, diverfe Bootsstücke, Segel, 1 Flaggen= mast, Flaggenleinen, Hafenlaternen, 3 Flaggen.

#### Inventar:

Grundbücher, juriftische Bibliothef, Ausruftung der Polizeimannschaft.

# 25. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika betreffend ausgestoßene Uskaris der Cruppe.

Bom 8. Februar 1900.

Die Ueberweisung aus der Truppe entfernter oder ausgestoßener Askaris zur Strasvollstreckung an die Bezirks zc. Aemter hat unter Uebersendung des Entlassungsscheins, des Abrechnungsbuchs und event. Guthabens zu erfolgen. Das Bezirksamt quittirt das Abrechnungsbuch ab und übersendet es alsbald zur Ausbewahrung der Schutztruppe. Der Entlassungsschein und das Guthaben sind in der Regel dem Manne nach der Strasverbüßung auszuhändigen, jedoch können aus letzterem event. auch während der Strasverbüßung Angehörige des Mannes unterstügt werden.

Subanesen zc. von schlechter Gesinnung zc. sind stets nach der Heimath zuruckzusenden, während guten Elementen die Niederlassung in der Kolonie möglichst zu

erleichtern ift.

Dar=e\$=Salam, den 8. Februar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 26. Gesetz, betreffend die Freundschaftsverträge mit Conga und Samoa und den Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag mit Sansibar.

Bom 15. Februar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 175.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und bes Reichstages, was folgt:

Durch eine mit Zustimmung des Bundesraths zu erlaffende Kaiserliche Verord-

nung fonnen:

1. die Borschriften des Freundschaftsvertrages mit Tonga vom 1. Februar 1876 (Reichs-Gesetzl. 1877, S. 517),

2. die Vorschriften des Freundschaftsvertrages mit Samoa vom 24. Januar 1879 (Reichs-Gesethl. 1881, S. 29).

3. die auf Exterritorialitätsrechte bezüglichen Vorschriften des Freundschaftss, Handelss und Schifffahrtsvertrages mit Sanfibar vom 20. Dezember 1885 (Reichs-Geschl. 1886, S. 261)

gang ober theilweise außer Anwendung gesetzt werden.

Diefes Gefet tritt mit bem Tage ber Berkundung in Rraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, ben 15. Februar 1900.

Wilhelm.

Graf v. Bülow.

27. Derordnung zur Ausführung des Gesetzes, betreffend die Freundschaftsverträge mit Conga und Samoa und den Freundschafts-, Handels- und Schiffsahrtsvertrag mit Sansibar.

Bom 17. Februar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 176.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c., verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Freundschaftsverträge mit Tonga und Samoa und den Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag mit Sanfibar, vom 15. Februar 1900 (Reichs-Gesetzl. S. 37) im Namen des

Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

Die Vorschriften des Freundschaftsvertrages mit Samoa vom 24. Januar 1879 (Reichs-Gesethl. 1881, S. 29) werden hierdurch für das Verhältniß zwischen Deutschland und den Inseln Upolu und Savaii sowie allen anderen westlich des 171. Längengrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoagruppe von dem Tage an, wo diese Inseln in deutschen Besit übergehen, außer Anwendung gesett. Das Gleiche gilt in Ansehung der Insel Tutuila und anderen östlich des 171. Längengrades westlich von Greenwich gelegenen Inseln der Samoagruppe von dem Tage an, wo diese Inseln in den Besit der Vereinigten Staaten von Amerika übergehen.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Jagdschloß Hubertusstock, den 17. Februar 1900.

Wilhelm.

Graf v. Bülow.

Die Ratifikations-Urkunden zu dem Abkommen zwischen dem Reiche und Großbritannien vom 14. November 1899, betreffend die Erledigung der Samoafrage und anderer Fragen, und zu dem Abkommen zwischen dem Reiche, den Bereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien vom 2. Dezember 1899, betreffend Samoa, sind am 16. Februar 1900 ausgetauscht worden.

28. Verfügung, betreffend die Ausübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa.

Vom 17. Februar 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 311.)

Auf Grund der §§ 5 und 11 des Gesets, betreffend die Rechtsverhaltnisse ber deutschen Schutzebiete (Reichs-Gesetsl. 1888, S. 75) bestimme ich hierdurch, was folgt:

§ 1. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigte Beamte hat die Geschäfte zu versehen, welche den deutschen Konsuln nach § 12 des Gesetzes vom 22. Juni 1899 (Reichs=Gesetzell. S. 319) und nach § 35 des Gesetzes vom 8. November 1867 (Bundes-Gesetzell. S. 137) zustehen. Dasselbe gilt von den Besug-nissen, welche den deutschen Konsulaten als Seemannsämtern nach der Seemanns-ordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesetzell. S. 409) und nach sonstigen Reichsgesetzen obliegen.

Die für die Konsuln geltenden Ausführungsbestimmungen zu den im vorher=

gehenden Absatz genannten Gesetzesvorschriften finden entsprechende Anwendung.

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen nach Maßgabe der Bestimmungen des Gesetzes über die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten des Deutschen Reichs vom 1. Juli 1872 (Reichs-Gesetzl. S. 245) erhoben.

§ 2. Der Gouverneur ift befugt, polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Gelbstrase und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

Berlin, den 17. Februar 1900.

Der Reichskanzler. gez. Fürst zu Hohenlohe.

# 29. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Rechtsverhältnisse.

Vom 1. März 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 312.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, sowie auf Grund der vom Reichskanzler gemäß §§ 2 Absat 2, 3 und 8 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Samoa, vom 17. Februar 1900 ertheilten Ermächstigungen wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Die durch die General=Akte der Samoa=Konferenz in Berlin vom 14. Juni 1889 für Samoa eingeführten Beschränkungen hinsichtlich der Verfügung Eingeborener über ihre Ländereien (Artikel 4, Abschnitt 1 der Akte) bleiben mit der Waßgabe bestehen, daß in Fällen, wo die Genehmigung solcher Verfügungen vorgeschrieben ist, an Stelle des Oberrichters und der Oberverwaltungsbehörde von

Samoa der Gouverneur tritt.

Desgleichen werden die bisher auf Grund des Artikels 6, Abschnitt 2 zu A bis einschließlich E, und Abschnitt 4 erhobenen Zölle, Steuern und Gebühren für

Rechnung des Gouverneurs weiter erhoben.

§ 2. Die von dem Munizipalrath von Apia erlassenn gesetzlichen Vorschriften bleiben für alle im bisherigen Munizipalbezirk sich aufhaltenden Personen verbindlich. In diesen Vorschriften treten an Stelle des Munizipalraths und seines Vorsitzenden der Gouverneur, an Stelle des Munizipalmagistrats der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigte Beamte, an Stelle der sonstigen Beamten der Munizipalität die entsprechenden Gouvernementsbeamten.

Die "Liquor Prohibition Ordinance" vom Jahre 1891, die "Arms and Ammunition Ordinance, 1894" und die Resolution des Munizipalraths vom 2. September 1896, betreffend die Einfuhr, Beräußerung und Berwendung von Dynamit, sinden auf alle im Schutzgebiete sich aufhaltenden Personen Anwendung. Das Gleiche gilt von den zu den beiden genannten Berordnungen ergangenen zusätzt.

l**ic**ben Bestimmungen.

- § 3. Als Eingeborene im Sinne der Allerhöchsten Verordnung vom 17. Februar 1900 find anzusehen:
  - 1. die Samoaner,

2. die Angehörigen anderer farbiger Stämme.

Eingeborene werden der Gerichtsbarkeit (§ 1) der erwähnten Berordnung bis auf Beiteres in denjenigen Fällen unterstellt, in welchen dieselben bisher der Gerichtsbarkeit des Obergerichts von Samoa oder des Munizipalmagistrats von Apia unterworfen gewesen sind (Artikel 3, Abschnitt 9 und Artikel 5, Abschnitt 4 der Samoa-Akte).

Dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten Beamten bleibt es vorbehalten, einzelne der im vorhergehenden Absatz bezeichneten Fälle einem anderen Richter zu überweisen, auch für diese Fälle eine Berufungsinftanz zu bezeichnen.

Apia, ben 1. März 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

# 30. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Veröffentlichung der Gesetze zc. fürs Schutzebiet.

Bom 1. März 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 312.)

Alle Gesete, Berordnungen, Erlasse und Bekanntmachungen für das Schutzgebiet werden durch Beröffentlichung in der unter dem Titel "Samoanisches Goudernementsblatt" fortgeführten "Samoa Godernment Gazette" zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Gouvernement&=Berordnungen treten, wenn nichts Anderes in ihnen bestimmt ift,

mit dem Tage der Beröffentlichung im Gouvernementsblatt in Rraft.

Apia, den 1. März 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur.
• gez. Solf.

# 31. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend sachverständige Beiräthe in den Schutzebieten.

Vom 2. März 1900.

Es ift wiederholt in Anregung gekommen, den Kaiserlichen Gouvernements einen Beirath aus Kaufleuten, Pflanzern und sonstigen Interessenten zur Seite zu stellen, welcher, ähnlich wie der Kolonialrath, zur Ertheilung sachverständigen Rathes in der Lage ist und gleichzeitig etwaige Wünsche der Interessenten in Bezug auf die Einrichtung und Führung der Verwaltung dem Gouvernement unterbreiten kann.

Ein solcher Verwaltungsrath war bereits vom Gouvernement Kamerun duch Verordnung vom 20. Juli 1885 eingesetzt worden. Die Mitgliedschaft war obligetvrisch; den Vorsit sührte der Gouverneur, der eine geeignete Persönlichkeit als Protokollführer zuzog. In einzelnen Fällen, wo es sich um Verhältnisse den Verathungen handelte, konnte der Gouverneur einen oder mehrere Häuptlinge den Verathungen des Verwaltungsraths beiwohnen lassen. Der Verwaltungsrath hatte den Gouverneur beim Erlaß von Vervordungen, soweit sie sich auf die Verwaltung der Volonie beziehen, durch sein Gutachten zu unterstützen. Wurde von demselben gegweine Vervordung einstimmig Veschwerde erhoben, so mußte darüber auf Antrag einst Mitgliedes die Entscheidung des Keichskanzlers eingeholt werden, die Veschwerde hielt jedoch die Ausführung der Vervordung nicht auf.

Für das Togogebiet war durch Verordnung des Kommissars vom 15. Januar 1886 ebensalls ein Verwaltungsrath ins Leben gerusen worden. Derselbe bestand aus drei Mitgliedern, welche dom Kommissar alljährlich aus den Vertretern der dortigen europäischen Firmen gewählt wurden, und einem Protosollführer. Den Vorsit führte der Kommissar. In denjenigen Fällen, wo es sich um einheimische Verhältnisse handelte, konnten auch ein oder mehrere eingeborene Häuptlinge oder sonstige Sachederständige zur Theilnahme an den Verothungen zugezogen werden. Der Verwaltungsrath stand in allen lokalen Angelegenheiten dem Kommissar als berathende Behörde zur Seite; die zu erlassenden Verordnungen wurden, soweit sie sich auf die Verwaltung des Schutzgebietes bezogen, demselben zur Vegutachtung vorgelegt, wobei jedoch die Entscheidend dem Kommissar vorbehalten blieb.

Soweit hier bekannt, wird seit geraumer Zeit von diesen an sich sehr zweck-

mäßigen Einrichtungen weder in Kamerun noch in Togo Gebrauch gemacht.

In dem Kiautschoussehete besteht ein Gouvernementsrath, in welchem — ähnlich wie bei den Bortragssitzungen in Darsesssalsm die Referenten — die Leiter aller einzelnen Berwaltungsressorts vertreten sind und dem vom Gouverneur alle wichtigeren Regierungsangelegenheiten vorgelegt werden können. Nach einer GouvernementssBerordnung vom 11. März v. Is. treten für die Berathungen wichtiger Angelegenheiten dem Gouvernementsrath drei Bertreter der Civilgemeinde hinzu, welche sür je ein Jahr bestellt werden. Der Eine von ihnen wird vom Gouverneur nach Anhörung des Gouvernementsrathes bestimmt; der Zweite wird von den im Handelsregister einsgetragenen nicht chinesischen Firmen gewählt; der Dritte wird von den im Grundbuch eingetragenen Grundbesitzern ohne Unterschied der Nationalität, welche mindestens 50 Dollar Grundsteuer entrichten, gewählt. Der Gouvernementsrath hat nur besrathende Stimme. Die schließliche Entscheidung steht dem Gouverneur zu.

Die Kaiserlichen Gouvernements ersuche ich ergebenft, sich in der Angelegenheit gefälligst umgehend zu äußern und geeignetenfalls einen Berordnungsentwurf zur Prüfung hierselbst beizufügen. Um zu verhindern, daß die zu treffende Einrichtung, wie in Kamerun und Togo, in Vergessenheit geräth, würden auch Bestimmungen

über die Fristen, innerhalb deren der Beirath zu berufen ift, zu treffen sein.

Berlin, den 2. März 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung, gez. v. Buchka.

## 32. Zollordnung für die Binnengrenze von Deutsch=Oftafrika. Bom 5. Matz 1900.

Die nachfolgenden Bestimmungen treten mit dem Tage der Bekanntmachung in den betreffenden Grenzbezirken in Kraft. Von demselben Zeitpunkt ab sind alle entgegenstehenden Bestimmungen aufgehoben.

§ 1a. Un Einfuhrzoll werden erhoben:

a) von Spirituosen aller Art 15 pCt. des Werthes,

b) von Schuffmaffen, Schießbedarf, allen Tauschmaren und Bedarfsartiteln, für

Europäer 5 pCt. des Werthes.

§ 1b. Neben diesem Boll ist eine Hafenabgabe und Aufsichtsgebühr zc. als Zuschlag zu erheben, der in den Bezirken Üjiji, Bismarchurg 5 pCt. des Werthes, in den Bezirken Moschi, Langenburg, Bukoba, Muanza, Schirati 6½ pCt. des Werthes beträgt.

§ 2. Un Ausfuhrzoll werden erhoben:

a) von Elfenbein, Kopal und Kautschuk 15 pCt.,

b) von Hölzern aller Art, Negertabat, Häuten und Fellen, Mhinozeroshörnern, Flußpferdzähnen, Schilbpatt, Pfeffer, Salz, Del und Fett 10 pCt., c)1) von Rindvieh pro Stud 5 Rupien,

d) von Rleinvieh, Ziegen und Schafen pro Stud 32 Befa,

e)2) von Maskateseln pro Stück 15 Rupien, f) von andern Eseln pro Stück 5 Rupien.

§ 3. Bon bem in §§ 1a und b festgesetten Ginfuhrzoll und ber Buschlags-

abgabe find die in ber nachfolgenden Lifte aufgeführten Gegenftande befreit.

§ 4. Die in den §§ 1a und b festgesetzen Einsuhrzoll= und Zuschlagsabgaben werden von dem Werthe, d. i. Ursprungspreis (Fakturenpreis) einschließlich aller Fracht, Landungs=, Versicherungs= und sonstiger Spesen, zuzüglich 10 pCt. im Einsfuhrhafen, d. i. dem Landungsplatze der Waaren, an der ostafrikanischen Küste des Indischen Dzeans erhoben.

Ist bieser Werth nicht sestzustellen, so bilbet der Werth der Waare an dem Einsuhrorte an der Binnengrenze abzüglich aller während des Transportes der Waaren vom Einsuhrhafen am Indischen Dzean dis zum Eingangsorte an der Binnengrenze gehabten Abgaben, d. h. Fracht-, Landungs-, Versicherungs- und sonstiger Kosten (z. B. der auf der Waare ruhende Zoll) die Grundlage für die Erhebung des Ein-

fuhrzolles und der Buichlagsabgabe.

Die im § 2 festgesetzten Ausfuhrzölle werden von dem Werthe der Baaren an

dem betreffenden Ausfuhrorte erhoben.

Aleinere Waarenmengen, von denen der Zoll weniger als eine halbe Rupie beträgt, find sowohl bei der Einfuhr= wie bei der Ausfuhrabgabe freizulassen.

§ 5. Bur Entrichtung bes Zolles ift berjenige verpflichtet, welcher in bem Augenblick, in bem die Zollpflicht beginnt, Inhaber bes zollpflichtigen Gegenstandes ift. Ueber ben gezahlten Zoll ist eine Quittung zu ertheilen.

§ 6. Alle eins und auszuführenden Waaren sind vor Neberschreitung der Landesgrenze einer Zollstation zur Berzollung anzumelden. Die Orte, an denen sich Zollstationen befinden, sind in den betreffenden Bezirken öffentlich bekannt zu machen.

§ 7. Die Gin= und Aussuhr bon Schugwaffen und Schiegbedarf richtet fich

nach ben hierüber erlaffenen besonderen Bestimmungen.

§ 8. Zollhinterziehung (Schmuggel) wird bestraft mit Einziehung der geschmuggelten Waaren oder deren Werth und einer Geldstrase, welche dem viersachen Betrage der vorenthaltenen Abgabe gleichkommt. Der Zoll ist neben der Strase zu entrichten.

In allen Fällen, in benen der Werth des geschmuggelten Gegenstandes nicht mehr zu ermitteln ist und infolgedessen die obige Berechnung der Strafe und die Einziehung der Waaren nicht mehr erfolgen kann, ist auf Zahlung einer Geldstrase

von 20 bis 2000 Rupien zu erfennen.

§ 9. Wer es unternimmt, Gegenstände, deren Ein= oder Ausfuhr für das Schutzgebiet oder einen Theil desselben durch öffentliche Bekanntmachung verboten ist, diesem Berbote zuwider ein= oder auszuführen, wird neben Einziehung der betreffenden Gegenstände oder deren Werth mit einer Geldstrase bestraft, welche dem doppelten Werth der Gegenstände, und wenn dieser nicht 20 Rupien beträgt, dieser Summe gleichkommt.

§ 10. Wenn Geldstrafen im Falle des Unvermögens nicht beigetrieben werden tönnen, wird auf Freiheitsstrase erkannt, deren Dauer drei Monate nicht übersteigen darf. Bei der Umwandlung von Bermögensstrasen in Freiheitsstrasen wird ein Tag aleich 1 bis 3 Ruvien gerechnet. Zur Festsetzung von Freiheitsstrasen ist nur der

betreffende Begirtschef zuständig.

1) Siehe Berordnung 3.= Nr. 115 I. vom 10. Januar 1900.

<sup>2)</sup> Siehe Aussuhrverbot für Esel aus der Kolonie. Berordnung vom 1. Juni 1897

§ 11. Alle sonstigen Uebertretungen bieser Verordnung und der zu ihrer Ausführung öffentlich bekannt gemachten Bestimmungen werden mit einer Ordnungsstrase von 1 bis 50 Rupien belegt.

§ 12. Die erforderlich werdenden Ausführungsbestimmungen und Dienstvor=

ichriften werben von dem Gouverneur erlaffen.

Dar=es=Salam, ben 5. Marg 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### Lifte

ber bom Ginfuhrzoll und ber Buichlagsabgabe befreiten Begenftanbe.

1. Waaren und Güter, welche, um die von einem Schiffe durch Unwetter oder andere Seeunfälle erlittenen Beschädigungen auszubessern, unter Zollkontrolle umgeladen oder an Land gebracht werden, vorausgesetzt, daß die so gelöschte Ladung wieder ausgeführt wird.

2. Alle persönlichen Ausrustungsstücke der Offiziere und Unteroffiziere der Schutztruppe sowie der Beamten und sonstigen Angehörigen des Goudernements

und der Reichspostverwaltung.

3. Landwirthschaftliche Maschinen und Geräthe nebst Zubehör.

Alles Material, was zum Wegebau sowie zur Anlage und zum Bestriebe von Tramways oder Eisenbahnen vient, sowie auch alle Transportsmittel nebst Zubehör; alle diese Gegenstände jedoch nur, sosern sie nach Ausweis einer obrigkeitlichen Bescheinigung zum Gebrauch in der deutschsosiafrikanischen Kolonie bestimmt sind. Ausgenommen sind Fahrräder nebst Zubehör.

4. Die von der Deutsch=oftafritanischen Gesellschaft geprägten Münzen.

5. Gebrauchtes Handwerkszeug und ähnliche Geräthschaften, welche Handwerker ober Künftler, die fich in Deutsche Oftafrika niederlassen wollen, mit sich

führen.

6. Phhsikalische, medizinische und ähnliche Instrumente sowie Arzneien, gedruckte Bücher, Drucksachen, Muster ohne Werth, Statuen, Bilder mit und ohne Rahmen, photographische Apparate und Zubehör; ausgenommen sind: Bücher, beren Blätter Raum zum Nachschreiben und Nachzeichnen gewähren, und zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriesen zc. vorgerichtetes Papier.

7. Haushaltungsgegenstände, Möbel, fertige Kleider und fertige Wäsche, welche zum Zwecke dauernder Niederlassung einwandernde Personen als Unzugssoder Heirathsgut für ihre eigenen Haushaltungen einführen und wenn sie die dauernde Niederlassung im Schukgebiete durch eine bezirksamtliche Bes

scheinigung nachweisen.

. 8. Sämmtliche Gegenstände, welche von christlichen Missionen eingeführt, uns mittelbar den Zwecken des Gottesdienstes der christlichen Bekenntnisse, des Unterrichts und der Krankenpstege dienen.

9. Kleinere Mengen von Verbrauchsartiteln, welche Reisende in ihren Koffern bei sich führen, wenn der Werth derselben 5 Rupien nicht übersteigt.

Gebrauchte Rleiber und Basche, nicht zum Verkauf eingehend.

10. Lebende Thiere aller Art.

11. Solche Waaren, welche aus bem beutschen Gebiet in das Ausland behufs Reparaturen oder Abänderung gegangen waren und wieder eingeführt werden, wenn sie bei der Aussuhr einem Hauptzollamt oder Zollamt I. oder II. Alasse unter Sicherstellung etwaiger Aussuhrabgaben zur Wiedereinsuhr angemeldet waren und diese binnen 9 Monaten vom Tage der Aussuhr

stattfindet, auch die Waaren selbst durch die Reparatur keinen höheren Werth erhalten haben, als sie ursprünglich im Zustande der Neuheit besaßen.

12. Samereien, Pflanzen, Baume und andere zum Anbau beftimmte Gewächse.1)

- 13. Gebrauchte leere Fässer, Kisten, Säde, Blech- und andere Emballagen, welche mit der Bestimmung der Wiederaussuhr im gesüllten Zustande einz gesührt werden. Neue derartige Emballagen unter Festhaltung der Identität, Kontrolle der Wiederaussuhr und Sicherstellung der Einsuhrabgaben (ein Jahr lang) für den Fall, daß die bezeichneten Verpactungen im Inlande verbleiben.
- 14. Grabsteine und Grabschmuck, wenn sie nicht zu Handelszwecken eingeführt werben.
- 15. Düngungs= und Desinfektionsmittel, sofern sie von Plantagen selbst eins geführt und verwendet werden.

### Dienstanweifung

zur Bollorbnung für bie Binnengrenze.

Bu § 1a:

a) Unter Spirituosen sind nicht Wein, Bier, Wermuth und Schaumwein zu verstehen; dieselben fallen unter § 1a, Buchstabe c.

Dagegen sind alkoholhaltige Parfümerien als Spirituosen zu verzollen.

b) Bulver, Schießbedarf und Schußwaffen dürfen erst aus dem Zollgewahrsam herausgegeben werden, sobald ein Erlaubnißschein des betreffenden Bezirkschefs seitens des Einführers vorgelegt wird (vergl. § 7 der Zollordnung).

c) Für Waaren, die in Deutsch=Oftafrika bereits Ginfuhrzoll gezahlt haben, ist — sofern dies durch Zollquittungen nachgewiesen wird — ein Zoll an der

Binnengrenze nicht mehr zu erheben.

d) Baaren, welche durch das deutschsoftafrikanische Schutzebiet durchgeführt werden, zahlen die in den §§ 1a und 1b sestgesetzen Abgaben; der Einschutzsoll des § 1a wird jedoch auf Antrag beim Goudernement, welchem die betreffenden Jollquittungen und eine zollamtliche Bescheinigung über die ersolgte Wiederaussuhr beizusügen sind, zurückerstattet. Für die während des Durchmarsches durch das deutsche Gebiet verbrauchten Waaren wird diese Vergünstigung nicht gewährt.

Zu § 2: Bon Hölzern aller Art ist bei der Aussuhr gemäß Cirkularerlaß Ar. 20 vom 26. Mai 1892 neben dem 10 prozentigen Aussuhrzoll eine Holzschlaggebühr von 30 pCt., also insgesammt eine Abgabe von 40 pCt. des Werthes der Hölzer zu er-

heben und mit ben Böllen zusammen zu verrechnen.

Zu S 3: Gemäß Gouvernementserlaß Nr. 2 vom 13. Januar 1892 genießen die im Schutzgebiet ansässigen Missionen jeder Konfession eine Zollvergünstigung berart, daß ihnen nach Schluß jedes Rechnungsjahres die gezahlten Einfuhrzölle bis zu einem gewissen Höchstbetrage zurückvergütet werden. Dieselben sind daher anzuweisen, ihre Zollquittungen nach dem 1. April jeden Jahres durch Vermittelung ihrer Agenten an der Küste dem Gouvernement einzureichen.

Bu § 4: Der Kleinverkehr ift zollfrei zu laffen, b. h. Abgabenbetrage unter

32 Resa sind nicht zu erheben.

Bu § 5: Bei der Ausfuhr von Waaren kann der Verfender ebenfalls haftbar gemacht werden.

Bu § 6: Die Anmeldung zur Verzollung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.

<sup>1)</sup> Als Samereien find Mais, Negerkorn, Reis, Chiroko und bergleichen hiefige Landeserzeugniffe nicht anzusehen.

Mündliche Anmeldung genügt bei kleinen Waarenposten, welche unmittelbar in das

Bollhebe=Register einzutragen find.

Bei allen aus verschiedenen Waarensorten bestehenden Sendungen ist eine Zollsanmeldung auf einem amtlichen Formular, das dem Berzoller unentgeltlich geliesert wird, ersorderlich. Diese Anmeldung muß vom Berzoller nach Maßgabe des Borsbrucks ausgefüllt und mit Datum und Unterschrift versehen werden.

Benn der Berzoller nicht schreiben kann, so bewirkt das Zollamt die Aussertigung der Anmeldung auf Grund seiner mündlichen Angaben; der Berzoller hat in diesem Falle die Anmeldung mit seinem Handzeichen zu versehen, dessen Richtigkeit thunlichst

von zwei Beamten zu bescheinigen ift.

Alsbann ist von dem Zollbeamten die Prüfung der Waaren vorzunehmen, welche sich bei Sendungen an zuverlässigige Firmen oder an bekannte Empfänger auf eine äußere Vergleichung der Frachtstücke mit den Angaben der Anmeldung beschränken kann. Eine genaue Prüfung des Inhalts der Lasten bezw. Frachtstücke ist namentlich dann geboten, wenn der Verdacht einer unrichtigen Zollanmeldung vorliegt; hierbei muß der Verzoller das Auspacken der Lasten 2c. nach Anweisung des Zollbeamten auf eigene Gesahr und Kosten verrichten oder verrichten lassen.

Die Berechnung des Zolls ift von dem Zollbeamten in der Bemerkungsspalte der Zollanmeldung vorzunehmen und durch seine Unterschrift als richtig zu bescheinigen. Der Zollbetrag wird alsdann vom Verzoller eingezogen und im Zollheberegister nach

Maggabe des Bordrucks vereinnahmt.

Wird der Zoll in natura (z. B. in Tauschartikeln, Elsenbein 2c.) entrichtet, so sind diese Waaren von der Station zu verkaufen und der Erlös im Zollheberegister zu vereinnahmen.

Ueber den gezahlten Zoll ist stets Quittung auf Muster 28 zu ertheilen. Die Zollanmeldungen werden dem Zollheberegister als Beläge beigefügt und erhalten fortslaufende Nummern.

Am Monatsschluß wird das Zollheberegister in beiden Abtheilungen abgeschlossen und die Endsumme der Stationskasse abgeliesert, welche dieselben auf Grund des Wusters Nr. 10 in der Kassenabrechnung vereinnahmt.

Bu § 8: Abweichungen zwischen dem angemelbeten und dem amtlich ermittelten Werthe, die 10 pCt. des angemelbeten Werthes nicht übersteigen, bleiben straffrei;

Die Abgaben find jedoch von dem amtlich ermittelten Werthe zu berechnen.

Bu § 11: Alle Follstrafen sind ebenso wie die Zölle im Zollheberegister zu vereinnahmen. Die Berechnung der Strafe ist stets auf der betr. Zollanmelbung zu bewirken.

Zu § 12: In allen zweifelhaften Fällen ist die Entscheidung des Gouvernements einzuholen.

Dar=es=Salam, den 5. März 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 33. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend Gleichstellung der Postbeamten in der Zollbehandlung mit den Gouvernementsbeamten.

Vom 9. März 1900.

Ew. 20., ersuche ich gefälligst Veranlassung zu treffen, daß in Zukunft die Kaiserlichen Post= beamten im Schutzgebiete dieselben Zollvortheile wie die Gouvernementsbeamten er= halten und daß die zum dienstlichen Gebrauch der Postverwaltung eingeführten Gegenstände zollfrei eingelassen werden.

Die bezügliche Berordnung bitte ich mir in Abschrift mitzutheilen.

Berlin, den 9. März 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. gez. v. Buchka.

# 34. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Nichtzulassung von Dhaus aus pestverdächtigen Ländern.

Bom 12. März 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 364.)

Um den Dhauverkehr so wenig wie möglich zu beschränken, will ich den Runderlaß vom 6. Juni 18991) bahin erganzen, daß auch die aus pestverseuchten Ländern tommenden Dhaus zum Bertehr mit den diesseitigen Bafen zugelaffen werden durfen, auch wenn fie vorher Tanga nicht angelaufen haben und auch wenn der angelaufene Hafenplat mit einem Arzt für die Bornahme der sanitätspolizeilichen Revision nicht befett fein follte. Es wird jedoch die Bedingung gestellt, daß die genannten Fahrzeuge durch eine Bescheinigung des deutschen Konsulats in Sanfibar darüber ausweisen, daß fie borher in Sanfibar durch die englischen Behörden fanitätspolizeilich untersucht find und dortselbst freie Braktik erhalten haben, ferner die weitere Bebingung, daß fie burch diese Ronfulatsbeicheinigung weiter nachweisen, daß fie bor der Weitersahrt nach der deutsch=oftafrikanischen Küste in Sansibar wenigstens 10 Tage lang gelegen haben. Sierdurch foll bie fanitätsvolizeiliche Untersuchung ber hiefigen Behörden allerdings nicht für unnöthig erklärt werden. In allen Fällen, in denen für die letteren ein begründeter Berdacht vorliegt, daß die Dhaus oder ihre Ladung trot ber in Sanfibar durchgemachten Untersuchung und Ueberwachung pestverdächtig find, follen die Bestimmungen des Runderlasses vom 6. Juni 1899 wieder voll und gang in Rraft treten.

Ich bemerke dabei, daß den Fahrzeugen, die zur Abhaltung einer Quarantäne und zur Desinfektion nach Dar=es=Salam oder Tanga verwiesen werden, selbstverständlich auf Anfordern die Nebernahme von frischem Wasser und Proviant unter

Beobachtung aller Borfichtsmaßregeln nicht verweigert werden darf.

Dar-es-Salam, ben 12. Marg 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 35. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Dersicherungsaufgaben bei Waarenverschiffung.

Bom 13. März 1900.

Im Anschluß an die Runderlasse Nr. 28 vom 28. Juli 1891, Nr. 34 vom

17. August 1891 und vom 8. Juni 18952) J. Nr. 3277 wird bestimmt:

Die bei Waaren= 2c. Berschiffungen auszufertigenden Versicherungsaufgaben sind fünftig nur in einem Exemplar dem Gouvernement ohne Anschreiben ein= zureichen.

Dar-es-Salam, ben 13. März 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

<sup>1)</sup> Nicht abgedruckt.

<sup>2)</sup> Richt abgebruckt.

# 36. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Dhauverkehr.

Vom 14. März 1900.

Unter Abänderung des Runderlasses vom 4. September 1895, ) J. Nr. 4077, setze ich den Preis für die noch in den Magazinen lagernden Dhaubuchstaben aus Eisenblech von 5 Rupien auf 3 Rupien pro Stück herab.

Dar=es=Salam, den 14. Marz 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 37. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Ausfuhr von Mtama.

Vom 16. März 1900.

Die Aussuhr von Mtama hat so sehr zugenommen, daß viele Bezirke der Kolonie von Korn entblößt sind, was zu ernsten Bedenken Anlaß giebt.

Infolge maffenhaften Auftretens von Schädlingen find die diesjährigen Ernte-

aussichten augenblicklich als unbefriedigende zu bezeichnen.

Ich bestimme beshalb, daß vom 17. d. Mts. ab bis auf Weiteres ber Aus-

fuhrzoll für Mtama von 15 Pefa auf 30 Befa für 100 Ratel erhöht wird.

Ausgenommen sind alle diejenigen Berschiffungen, die auf Grund von Kaufsgeschäften stattfinden, die vor Inkrafttreten dieser Berordnung abgeschlossen sind.

Dar=es=Salam, den 16. März 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 38. Aunderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend Gewerbesteuer.

Bom 16. März 1900.

Um den örtlichen Beranlagungsbehörden bei der Beranlagung zur Gewerbesteuer weiteren Spielraum zu geben, und um eine zweckmäßigere Besteuerung einiger nicht in den Rahmen der Gewerbesteuer-Verordnung passenden Erwerbszweige zu ermögslichen, bestimme ich in Abänderung der Verordnung vom 22. Februar 1899,<sup>2</sup>) bestreffend die Einführung einer Gewerbesteuer, mit Wirkung vom 1. April d. Is. ab hierdurch Folgendes:

1. § 1 a. a. D. erhält am Schlusse nachstehenden Zusat:

Die Gewinnung und der Ausschank von Tembo, Pombe, Reisbier und ähnlichen, lediglich zum Genusse für Farbige hergestellten, alkoholhaltigen Getränken ist nicht gewerbesteuerpflichtig.

2. § 2 wird, wie folgt, abgeandert:

Die Gewerbesteuer wird in 14 Klassen mit Jahresbeträgen von 360, 300, 240, 200, 160, 120, 90, 60, 36, 18, 12, 9, 6 und 4 Rupien erhoben.

Begen ber Besteuerung ber unter § 1 aufgeführten Erwerbszweige ergeht noch

befondere Berfügung.

Ich ersuche die Veranlagungsbehörden, über ihre Stellung zu den Anträgen des Herrn Borsigenden der Ober-Einschätzungs-Kommission in seinem Berichte vom

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. Nr. 162, S. 172.
2) Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung IV. Nr. 30, S. 39.

6. d. Mts. bis zum 15. Mai d. Is. eingehend zu berichten und gleichzeitig etwaige Bunsche hinsichtlich ber Umarbeitung ber Verordnung zur Sprache zu bringen.

Dar-es-Salam, ben 16. Marz 1900.

Der Raiferliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 39. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Instandhaltung der Brücken.

Bom 17. März 1900.

Ein Spezialfall giebt mir Beranlaffung, die Bezirksamter und Stationen auf

die Instandhaltung der Brüden hinzuweisen.

Insonderheit mache ich darauf aufmerksam, daß die vielsach beliebte Art der Herftellung der Bedeckung des Brückenweges mit Erde auf Holzstangen durchauß zu verwersen ist, da das Holz unter der Erde fault und die Schäben durch den Erdebewurf unsichtbar gemacht werden.

Brückenbeläge sind aus gutem, thunlichst ameisensicherem Holze herzustellen, mit Bohlenbelag, wo dieses ansangs nicht möglich ist, sind wenigstens Längsbohlen auf

bie Brudenhölzer aufzuschrauben oder zu nageln.

Die Längsbohlen muffen so breit sein, daß ein Reiter ober Laftthier fie gut vaffiren tann.

Durch schabhafte und in Verfall gerathene Bruden werben beim Baffiren leicht

Unglücksfälle hervorgerufen.

Für die durch mangelhafte Instandhaltung der Brücken entstehenden Sachbeschädigungen sind die Gemeinden, als zur Unterhaltung der Brücken verpflichtet, eventuell regreßpflichtig.

Dar-es-Salam, ben 17. Marg 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 40. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Veröffentlichung der amtlichen Verfügungen.

Bom 19. März 1900.

Vom 1. April b. Is. ab erfolgt die Veröffentlichung aller amtlichen Verfügungen bes Gouvernements, des Obergerichts, des Bezirksgerichts Dar-es-Salkm sowie der hiefigen Dienststellen nur durch den "Amtlichen Anzeiger für Deutsch-Oftafrika", der sämmtlichen Dienststellen des Gouvernements seitens des Gouvernementsbureaus wöchentlich zugesandt werden wird.

Es fällt deshalb von diesem Tage ab die Uebersendung von Runderlassen, Kurs-

tabellen, Bostnachrichten 2c. fort.

Ich ersuche sämmtliche Dienststellen, die einzelnen Nummern bes "Amtlichen

Anzeigers" nach genauer Durchficht zu sammeln und geordnet aufzubewahren.

Dem Bezirksgericht Tanga sowie den Bezirksämtern und Kommunen an der Kufte stelle ich anheim, die dort zu erlaffenden Bekanntmachungen auch im "Amtlichen Anzeiger" zu veröffentlichen.

Schluß für Annahme von Bekanntmachungen wöchentlich Donnerstag 5 Uhr

abends bei ber Redaktion ber Deutsch-Oftafrikanischen Zeitung.

Dar=es=Salam, ben 19. Marz 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert,

## 41. Verordnung des Candeshauptmanns von Jaluit, betreffend Bewerbesteuern.

Vom 23. März 1900.

Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 15. Oktober 1886 wird hiermit bestimmt, was folgt:

§ 1. § 3, b der Berordnung vom 10. November 1895,1) betreffend die

Erhebung von Gewerbefteuern, wird, wie folgt, abgeandert:

b) von Segelschiffen, welche für Rechnung einer im Schutgebiete nicht anfässigen Firma daselbst handel treiben, für jede Reise bis zur Dauer von 30 Tagen 2250 Mark, für jeden weiteren Lag 75 Mark, von Dampfschiffen (einschließlich Segelschiffen mit Hulfsmaschine) bas Doppelte vorstehender Sape.

§ 2. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Rraft. Kaluit, den 23. März 1900.

(L. S.)

Der Kaiserliche Landeshauptmann a. i. gez. Brandeis.

42. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Rechnungswesen.

Vom 27. März 1900.

Behufs Vereinfachung des Buchungs- und Rechnungswesens und schnellerer Abwidelung ber Abrechnung beftimme ich, daß für die Folge sammtliche Ausgaben für frühere Etatsjahre ber Hauptkaffe in Nachweisungen zusammengestellt, als Barablieferung, zu überweisen find.

Dar-es-Salam, ben 27. März 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

43. Verordnung des Bouverneurs von Togo, betreffend die Neuregelung des Kleinverkaufs und Ausschanks von Branntwein im Cogogebiet.

Vom 28. März 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 535.)

Unter Aufhebung der Berordnung, betreffend den Rleinverkauf und Ausschank von Spirituosen in Togo vom 10. September 18942) wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Der Kleinhandel mit Branntwein jeder Art sowie der Ausschank des= felben barf in Lome, Bagiba, Porto-Seguro, Klein-Popo, in ben an ber Lagune einschließlich des Togofees und am rechten Monoufer aufwärts bis Togodo gelegenen Ortschaften und in der unmittelbaren Umgebung aller dieser Orte nur mit Erlaubniß des Kaiserlichen Gouvernements betrieben werden.

Die Erlaubniß ist auch dann erforderlich, wenn der Geschäftsbetrieb sich ohne besondere bauliche Anlagen vollzieht, sofern derfelbe langere Beit an einer und ber-

felben Beschäftsstelle ftattfindet.

§ 2. Unter dem Ausdruck "Aleinhandel" wird die auf einmal erfolgende Abgabe von vier Litern oder weniger an ein und dieselbe Berson durch Rauf oder Tausch verstanden.

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II Nr. 177, S. 188.
2) Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung II. Nr. 112, S. 127.

§ 3. Die Erlaubniß ist durch Bermittelung des zuständigen Bezirksamts nachzusuchen. Im Falle der Ertheilung ist eine halbjährlich (am 1. April und 1. Oktober) im voraus an das Bezirksamt zahlbare Abgabe von 50 Mark für jede Verkaußeder Schankstelle zu entrichten. Der Gouverneur ist berechtigt, für bestimmte Ortsichaften sowie aus besonderen Gründen auch für einzelne Fälle einen niedrigeren Betrag der Abgabe sestzusehen.

Für Geschäftsftellen, welche im Laufe eines Salbjahres eröffnet werben, ift bie

Abgabe für das ganze Halbjahr zu zahlen.

Ginem Erlaubnifinhaber, der die Abgabe binnen zwei Bochen nach Fälligkeit

nicht entrichtet hat, tann die Erlaubnig burch bas Bezirksamt entzogen werben.

§ 4. Die Erlaubniß kann versagt werden, wenn kein Bedürfniß für die Errichtung einer neuen Verkaufs- beziehungsweise Schankstelle vorhanden ist, oder die Persönlichkeit des Nachsuchenden keine Gewähr dafür bietet, daß an der Geschäftsstelle Ruhe und Anstand herrschen werden.

§ 5. Die Scheine, durch welche die Ertheilung der Erlaubniß beurkundet wird, haben, sofern sie für einzelne Personen ausgestellt sind, nur für diese Gültigkeit und

verlieren dieselbe beim Uebergang des Betriebes in andere Hande.

Die Scheine werden durch bie Bezirksämter ausgehändigt.

§ 6. Außer dem Erlaubnißschein erhält der Berechtigte bei der erstmaligen Abgabenentrichtung für jede Berkauss- oder Schankstelle ein weißes Schild von 40 cm Höße und 30 cm Breite, welches in Schwarzdruck den Reichsadler und die Aufschift "Erlaubniß zum Kleinverkauf und Ausschank von Branntwein" trägt. Dieses Schild ift an der Geschäftsstelle an einem für die Deffentlichkeit sichtbaren Punkte anzubringen.

Für jebe Erneuerung des Schildes, welche der Inhaber stets, sobald die Aufschrift untenntlich geworden ist, bei dem Bezirksamt zu beantragen hat, ist eine Gebühr von

3 Mark zu entrichten.

Beim Erlöschen ber Berechtigung ift bas Schild wieder abzuliefern.

§ 7. Am Schlusse jedes Halbigahres haben die Bezirksämter dem Gouvernement ein Verzeichniß der in ihrem Bezirke abgabepflichtigen Personen einzureichen.

§ 8. Die Bezirksamtmanner beziehungsweise die von diesen beauftragten Beamten sind befugt, jederzeit Besichtigungen der Berkaufs- und Schankftellen vorzunehmen.

§. 9. Der Kleinverkauf und Ausschank von Branntwein an anderen als ben durch ein Schild gekennzeichneten Plätzen ist verboten.

§ 10. Es ist verboten, an den öffentlichen Schankstellen Glücksspiele abzuhalten

ober zu dulden oder Branntwein an Betruntene zu vertaufen.

§ 11. An benjenigen Marktpläßen, an benen sich Geschäftsstellen von Personen befinden, welche die nach den vorstehenden Vorschriften ersorderliche Erlaubniß besißen, ist der Kleinverkauf und Ausschank von Branntwein auf dem Markte selbst verboten.

§ 12. Auf den Hausirhandel findet diese Berordnung keine Anwendung.

§ 13. Zuwiderhandlungen gegen die obigen Vorschriften werden mit Gelbstrafe bis zu 500 Mark, an Stelle oder neben welcher auf Gefängniß bis zu drei Monaten erkannt werden kann, bestraft. Auch kann die Einziehung des ohne Erlaubniß zum Verkauf gestellten Branntweins stattfinden.

§ 14. Anläglich jeder Bestrafung in Gemäßheit bes § 13 kann der Gouverneur

die Entziehung der Erlaubniß verfügen.

§ 15. Gegen jede auf Grund dieser Berordnung durch die Bezirksämter getroffene Entscheidung ist binnen einem Wonat die Beschwerde beim Kaiserlichen Goudernement zulässig.

§ 16. Diese Verordnung tritt mit dem 1. April d. Is. in Kraft.

Lome, ben 28. März 1900.

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur.

# 44. Derordnung des Bezirksamtmanns in Nap, betreffend das Derbot des Derkaufes von Kokosnüssen zwecks Koprabereitung.

Von 81. März 1900.

§ 1. Um den Eintritt einer durch den Teifun im November vorigen Jahres und die darauffolgende lange Dürre zu befürchtenden Nahrungsnoth zu verhindern, wird den Eingeborenen bis auf Weiteres der Verkauf von Kokosnüffen verboten.

§ 2. Falls Beiße, Tagalen ober Chamorros Kokosnüffe als Nahrungsmittel für sich selbst, ihre Leute ober Hausthiere brauchen, haben sie sich an den Häuptling der nächsten Gemeinde zu wenden, der ihre Bünsche nach Möglichkeit erfüllen wird.

§ 3. Diefe Berordnung tritt am 4. Abril Diefes Sahres in Kraft.

Dap, ben 31. März 1900.

Der Kaiserliche Bezirksamtmann. gez. Senfft.

# 45. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch=Südwestafrika, betreffend den Schutz der Holzbestände im südwestafrikanischen Schutzgebiete.

Vom 1. April 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 456/57.)

Auf Grund des § 11 des Geses, betreffend die Rechtsverhältnisse der beutschen Schutzebiete (R.-V.-Vl. 1888, S. 75), und des § 2 Nr. 8 der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutzebiete

vom 27. August 1890, wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Das Fällen von Bäumen, das Kappen von Büschen sowie das Abschälen von Baumrinde ist ohne Genehmigung der Polizeibehörde den Grundberechtigten nur zur Deckung des eigenen Bedarfs, anderen Personen nur in Fällen der Noth, wie z. B. bei Wagenbrüchen, gestattet. Die Ertheilung der Genehmigung, für welche diesenige Polizeistation, die dem Plate, woselbst das Holz oder die Kinde entnommen werden soll, am nächsten liegt, zuständig ist, kann an die Bedingung geknüpst werden, daß für die Wiederaufsorstung des Holzbestandes in geeigneter Weise Sorge getragen wird. In den Eingeborenen-Reservaten ist für Eingeborene die Genehmigung durch Vermittelung des zuständigen Kapitäns oder eines Bevollmächtigten des Letztere einzuholen.

Gegen die Entscheidung der Polizeibehörden über die nachgesuchte Genehmigung sowie gegen deren Anordnungen wegen der Wiederaufsorftung ist die Beschwerde an die Bezirkshauptmannschaft und gegen deren Entscheidung die weitere Beschwerde

an das Gouvernement zuläffig.

Von jeder ohne Genehmigung der Polizeibehörde in Fällen der Noth erfolgten Entnahme von Bäumen, baumähnlichen Büschen oder Rinde ist der nächsten Polizeisstation alsbald Anzeige zu machen.

§ 2. Die Entnahme von trodenem Holz fällt nicht unter die Bestimmungen

bes vorhergehenden Paragraphen.

§ 3. Die als Schonung oder Pflanzgärten äußerlich sichtbar bezeichneten Anpflanzungen dürfen ohne Genehmigung des Grundberechtigten oder der Aufsichtssbehörbe nicht betreten werden.

§ 4. Wer entgegen den Vorschriften des § 1 dieser Verordnung Bäume fällt, Büsche kappt oder Baumrinde abschält, oder wer die dort vorgeschriebene Anzeige unterläßt, wird mit Gelbstrase bis 2000 — Zweitausend — Mark oder mit Haft

oder mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft. Die Geldstrafe ist gleichzeitig auch neben der Freiheitsstrafe zulässig. Auch kann auf Einziehung der im Widerspruch mit dieser Verordnung entnommenen Bodenerzeugnisse erkannt werden.

Die gleiche Strafe trifft benjenigen, welcher der Vorschrift des § 3 dieser Versordnung zuwiderhandelt oder welcher den Anordnungen der Polizeibehörde wegen Wiederaufforstung des auf seine Veranlassung entsernten Holzbestandes trot wieders holter Aufforderung nicht nachkommt und nicht nachweist, daß ihm die Besolgung dieser Anordnungen ohne sein Verschulden nicht möglich war.

§ 5. Diese Berordnung tritt unter Aufhebung der Berordnung, betreffend den Schutz der Holzbestände im Bezirke Windhoek, dom 7. August 1894 sowie der Berordnung, betreffend den Schutz der Holzbestände im Schutzgebiete, dom 12. Februar 1899 für das ganze Schutzgebiet am 1. Juli 1900 in Krast.

Windhoek, ben 1. April 1900.

(L. S.)

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

46. Derordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betreffend die anderweite Regelung der Einfuhrzölle auf Spirituosen im Schutzebiet Kamerun.

Bom 1. April 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 456.)

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 19. Juli 1886, betreffend den Erlaß von Verordnungen auf dem Gebiet der allgemeinen Verwaltung, des Zollund Steuerwesens für die westafrikanischen Schutzebiete, wird für das Schutzebiet Kamerun verordnet, was folgt:

§ 1. Bom heutigen Tage ab treten folgende Aenderungen des Zolltarifs vom 1. November 1898 ein.

## Es werden erhoben:

Von Rum, Genever, Spiritus und sonstigen alkoholhaltigen Flüssigkeiten, welche weder süß noch mit einer Substanz gemischt sind, durch welche die Feststellung des Alkoholgehaltes durch den Alkoholometer verhindert ist, bei einer Alkoholstärke

§ 2. Gine Nachverzollung der am heutigen Tage vorhandenen, schon vorher in das Schutgebiet eingeführten Spirituosen findet nicht ftatt.

Kamerun, den 1. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur.

5

In Bertretung: gez. Köhler.

(L. S.)

## 47. Allerhöchste Derordnung, betreffend Ermächtigung des Gouverneurs von Kamerun zum Erlasse von Anordnungen zum Schutze des Waldbestandes.

Bom 4. April 1900. (Reichsanzeiger Rr. 108 vom 5. Mai 1900, Kol. Bl. 1900, S. 355.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, Rönig von Preugen 2c.

verordnen auf Grund des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete (Reichs-Gesetzlatt 1888 S. 75, 1899 S. 365), im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Der Gouverneur von Kamerun wird für den Bereich des ihm unterstellten Schutzgebietes ermächtigt, zum Zwecke des Schutzes des Waldbestandes anzusordnen, daß Personen, welche entgegen den bestehenden Vorschriften Holz gefällt haben, zur Wiederaufsorstung der abgeholzten Fläche verpslichtet sind.

Auch kann der Gouverneur anordnen, daß das Gouvernement von Kamerun, falls die nach Maßgabe der vorstehenden Bestimmungen zur Wiederaufforstung Verspsichteten der an sie ergangenen bezüglichen Aufforderung binnen einer von dem Gouverneur sestzusetzenden Frist nicht nachsommen, seinerseits berechtigt ist, die zur Wiederaufforstung erforderlichen Maßnahmen vorzunehmen und die dadurch entsstehenden Kosten von den Verpssichteten im Wege der Zwangsvollstreckung beizustreiben. Die näheren Vestimmungen über die Aussührung der Zwangsvollstreckung erläßt der Gouverneur.

§ 2. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung in Kraft. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 4. April 1900.

(L. S.)

### Wilhelm.

Fürft zu Sohenlohe.

## 48. Besetz über die Konsulargerichtsbarkeit.

Bom 7. April 1900. (Reichs:Gefetblatt 1900, S. 213, Kol. Bl. 1900, S. 356.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und bes Reichstags, was folgt:

### Erfter Abschnitt.

Umfang ber Ronfulargerichtsbarkeit.

§ 1. Die Konsulargerichtsbarkeit wird in den Ländern ausgeübt, in benen ihre Ausübung durch Herkommen oder durch Staatsverträge gestattet ift.

Sie kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustimmung des Bundesraths für bestimmte Gebiete und in Ansehung bestimmter Rechtsverhältnisse außer Uebung gesetzt werden.

§ 2. Der Konsulargerichtsbarkeit find unterworfen:

1. Deutsche, soweit sie nicht in dem Lande, in dem die Konsulargerichtsbarkeit ausgeübt wird, nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsäßen das Recht der Exterritorialität genießen;

2. Ausländer, soweit fie für ihre Rechtsverhältnisse durch Anordnung des Reichstanzlers oder auf Grund einer solchen dem deutschen Schutze unterstellt find (Schutzenossen). Den Deutschen (Abs. 1 Kr. 1) werden gleichgeachtet Handlsgesellschaften, eingetragene Genoffenschaften und juristische Personen, wenn sie im Reichsgebiet oder in einem deutschen Schutzgebiet ihren Sit haben, juristische Personen auch dann, wenn ihnen durch den Bundesrath oder nach den bisherigen Vorschriften durch einen Bundesstaat die Rechtssächigkeit verliehen worden ist. Das Gleiche gilt von offenen Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften, die in einem Konsulargerichtsbezirt ihren Sit haben, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter sämmtlich Deutsche sind. Andere als die bezeichneten Handelsgesellschaften, eingetragenen Genossenschaften und juristischen Personen werden den Ausländern (Abs. 1 Kr. 2) gleichsgeachtet.

Durch Anordnung des Reichskanzlers oder auf Grund einer solchen kann bestimmt werden, daß die im Abs. 2 Sat 1 bezeichneten Handelsgesellschaften, einsgetragenen Genossenschaften und juristischen Personen, wenn Ausländer daran bes

theiligt find, der Konfulargerichtsbarkeit nicht unterstehen.

§ 3. Die Militärgerichtsbarkeit wird durch dieses Gesetz nicht berührt.

## Zweiter Abschnitt.

Gerichtsverfassung.

§ 4. Die Konfulargerichtsbezirke werden von dem Reichskanzler nach Bernehmung des Ausschuffes des Bundesraths für Handel und Berkehr bestimmt.

§ 5. Die Konsulargerichtsbarkeit wird durch den Konsul (§ 2 des Gesets, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate, vom 8. November 1867), durch das Konsulargericht und durch das Reichsgericht ausgeübt.

§ 6. Der Konful ift zur Ausübung ber Gerichtsbarkeit befugt, wenn er bazu

von dem Reichskanzler ermächtigt wird.

Der Reichskanzler kann neben dem Konsul sowie an dessen Stelle einem anderen Beamten die dem Konsul bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit obliegenden Versrichtungen übertragen.

§ 7. Der Konful ift zuftändig:

1. für die durch das Gerichtsverfassungsgesetz, die Prozefordnungen und die

Konkursordnung den Amtsgerichten zugewiesenen Sachen;

2. für die durch Reichsgesetze oder in Preußen geltende allgemeine Landesgesetze den Amtsgerichten übertragenen Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

§ 8. Das Konsulargericht besteht aus dem Konsul als Vorsitzendem und zwei

Beifigern.

In Straffachen sind in der Hauptverhandlung vier Beisiger zuzuziehen, wenn der Beschluß über die Eröffnung des Hauptversahrens ein Verbrechen oder ein Vergehen zum Gegenstande hat, das weder zur Zuständigkeit der Schöffengerichte noch zu den in den §§ 74, 75 des Gerichtsversassungsgesess bezeichneten Handelungen gehört.

§ 9. Ift in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten die Zuziehung von zwei Beisitern

nicht ausführbar, so tritt an die Stelle des Konfulargerichts der Konful.

Ist in Strafsachen die vorgeschriebene Zuziehung von vier Beisigern nicht ausführbar, so genügt die Zuziehung von zwei Beisigern.

Die Gründe, aus benen die Zuziehung von Beisitzern nicht ausführbar war, muffen in bem Sitzungsprotokoll angegeben werben.

§ 10. Das Konsulargericht ist zuständig:

1. für die durch das Gerichtsverfassungsgesetz und die Prozesordnungen den Landgerichten in erster Instanz sowie den Schöffengerichten zugewiesenen Sachen; 2. für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Besichwerde gegen die Entscheidungen des Konsuls in Strassachen.

11. In den vor das Konsulargericht gehörenden Sachen steht den Beisitzern

ein unbeschränktes Stimmrecht zu.

In den im § 10 Nr. 1 bezeichneten Sachen nehmen die Beisitzer nur an der mündlichen Berhandlung und an den im Lause oder auf Grund dieser Berhandlung ergehenden Entscheidungen theil; die sonst erforderlichen Entscheidungen werden von dem Konsul erlassen.

§ 12. Der Konsul ernennt für die Dauer eines jeden Geschäftsjahres aus den achtbaren Gerichtseingesessenen oder in Ermangelung solcher aus sonstigen achtbaren Einwohnern seines Bezirkes vier Beisitzer und mindestens zwei Hülfsbeisitzer.

Die Gerichtseingesessenen haben der an sie ergehenden Berufung Folge zu leisten; die §§ 53, 55, 56 des Gerichtsversaffungsgeses finden entsprechende An-

wendung.

§ 13. Die Beeidigung der Beisitzer erfolgt bei ihrer ersten Dienstleistung in öffentlicher Sitzung. Sie gilt für die Dauer des Geschäftsjahres. Der Vorsitzende richtet an die zu Beeidigenden die Worte: "Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pslichten eines Beisitzers des deutschen Konsulargerichts gestreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben."

Die Beisitzer leisten den Eid, indem jeder einzeln, unter Erhebung der rechten Hand, die Worte spricht: "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helse." Ist ein Beissitzer Mitglied einer Religionsgesellschaft, der das Gesetz den Gebrauch gewisser Bestheuerungsformeln an Stelle des Eides gestattet, so wird die Abgabe einer Erklärung unter der Betheuerungsformel dieser Religionsgesellschaft der Eidesleistung gleichsgeachtet. Ueber die Beeidigung ist ein Protokoll aufzunehmen.

§ 14. Das Reichsgericht ist zuständig für die Verhandlung und endgültige

Entscheidung über die Rechtsmittel

1. der Beschwerbe und der Berufung in den vor dem Konsul oder dem Konsulargerichte verhandelten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Konkurssachen:

2. der Beschwerde und der Berufung gegen die Entscheidungen des Konsular=

gerichts in Straffachen;

3. der Beschwerde gegen die Entscheidungen des Konsuls in den Angelegen=

heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

§ 15. Eine Mitwirfung der Staatsanwaltschaft findet, soweit nicht in diesem Geses ein Anderes vorgeschrieben ist, in den vor den Konsul oder das Konsular=

gericht gehörenden Sachen nicht statt.

§ 16. Die Personen, welche die Berrichtungen der Gerichtsschreiber und der Gerichtsvollzieher sowie die Berrichtungen der Gerichtsdiener als Zustellungsbeamte ruszuüben haben, werden von dem Konsul bestimmt. Sosern diese Personen nicht bereits den Diensteid als Konsularbeamte geleistet haben, sind sie vor ihrem Umts= intritt auf die Ersüllung der Obliegenheiten des ihnen übertragenen Umtes eidlich in verpstichten.

Das Berzeichniß der Gerichtsvollzieher ist in der für konsularische Bekannt= nachungen ortsüblichen Weise, jedenfalls durch Anhestung an die Gerichtstafel, bekannt

u machen.

\$ 17. Die Bersonen, die zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zuzulassen sind,

perden von dem Konjul bestimmt. Die Zulassung ist widerruflich.

Gegen eine Berfügung des Konsuls, durch die der Antrag einer Person auf Julassung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft abgelehnt oder die Zulassung zurückexommen wird, findet Beschwerde an den Reichskanzler statt. Das Berzeichniß der zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelassenen Personen ist in der für konsularische Bekanntmachungen ortsüblichen Weise, jedenfalls durch

Anheftung an die Gerichtstafel, bekannt zu machen.

§ 18. Die Vorschriften der §§ 157 bis 169 des Gerichtsversassungsgesetzes und des § 2 des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsdarkeit finden auf die Leiftung der Rechtshülse unter den bei der Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit mitwirkenden Behörden sowie unter diesen Behörden und den Behörden im Reichsgebiet oder in den deutschen Schutzgebieten mit der Waßgabe entsprechende Anwendung, daß für die im § 160 Abs. 1 des Gerichtsversassungsgesetzes vorgesehene Entscheidung, sosen die Rechtshülse von dem Konsul versagt oder gewährt wird, das Reichsgericht in erster und letzter Instanz zuständig ist.

### Dritter Abschnitt.

Allgemeine Borichriften über das anzuwendende Recht.

§ 19. In den Konsulargerichtsbezirken gelten für die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Personen, soweit nicht in diesem Gesetz ein Anderes vor-

geschrieben ift:

1. die dem bürgerlichen Rechte angehörenden Vorschriften der Reichsgesetze und der daneben innerhalb Preußens im bisherigen Geltungsbereiche des preußischen Allgemeinen Landrechts in Krast stehenden allgemeinen Gesetze sowie die Vorschriften der bezeichneten Gesetze über das Versahren und die Kosten in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, in Konkurssachen und in den Angelegenzheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit;

2. die dem Strafrecht angehörenden Borschriften der Reichsgesetze sowie die Borschriften dieser Gesetze über das Verfahren und die Kosten in Straf-

jachen.

§ 20. Die im § 19 erwähnten Vorschriften finden keine Anwendung, soweit sie Einrichtungen und Verhältnisse voraussetzen, an denen es für den Konsulatagerichtsbezirk fehlt.

Durch Raiserliche Berordnung fönnen die hiernach außer Anwendung bleibenden Borschriften, soweit sie zu den im § 19 Rr. 1 erwähnten gehören, näher bezeichnet,

auch andere Borfchriften an beren Stelle getroffen werben.

§ 21. Durch Kaiserliche Verordnung können die Rechte an Grundstücken, das Vergwerkseigenthum sowie die sonstigen Verechtigungen, für welche die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten, abweichend von den nach § 19 maßgebenden Vorschriften geregelt werden.

§ 22. Turch Kaiserliche Verordnung kann bestimmt werden, inwieweit die Borschriften der Gesetze über den Schutz von Werken der Literatur und Kunst, von Photographien, von Ersindungen, von Mustern und Modellen, von Gebrauchsmustem und von Waarenbezeichnungen in den Konsulargerichtsbezirken Anwendung sinden oder außer Anwendung bleiben.

§ 23. Soweit die im § 19 bezeichneten Gesets landesherrliche Verordnungen oder landesherrliche Genehmigung vorsehen, treten an deren Stelle in den Konsulargerichtsbezirken Kaiserliche Verordnungen oder die Genehmigung des Kaisers.

Die nach diesen Gesehen im Berwaltungsstreitverfahren zu treffenden Embischeidungen werden für die Konsulargerichtsbezirke in erster und letzter Instanz von

dem Bundesrath erlaffen.

Soweit in diesen Gesetzen auf Anordnungen oder Verfügungen einer Landes Jentralbehörde oder einer höheren Verwaltungsbehörde verwiesen wird, treten at deren Stelle in den Konsulargerichtsbezirken Anordnungen oder Verfügungen des Reichskanzlers oder der von diesem bezeichneten Behörde.

Die nach diesen Gesetzen den Polizeibehörden zustehenden Befugnisse werden in

ben Konfulargerichtsbezirken bon dem Konful ausgeübt.

Bis zum Erlasse ber im Abs. 1 vorgesehenen Kaiserlichen Berordnungen sowie ber im Abs. 3 vorgesehenen Anordnungen oder Berfügungen des Reichskanzlers sinden die innerhalb Preußens im bisherigen Geltungsbereiche des preußischen Allgemeinen Landrechts geltenden landesherrlichen Berordnungen sowie die dort geltenden Ansordnungen oder Berfügungen der Landes-Zentralbehörden entsprechende Anwendung.

§ 24. Soweit nach den im § 19 bezeichneten Gesetsen dem Landessiskus Rechte zustehen oder Verpslichtungen obliegen, tritt in den Konsulargerichtsbezirken an dessen Stelle der Reichssiskus. Diese Vorschrift findet keine Anwendung auf die Rechte und Verpslichtungen, die für den Landessiskus mit Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit eines Vetbeiligten begründet sind.

Gelbstrafen sließen zur Reichskasse. Durch Kaiserliche Verordnung kann bestimmt werden, daß die wegen Zuwiderhandlung gegen einzelne Gesetze oder Vers

ordnungen verhängten Gelbstrafen einem anderen Berechtigten zufallen.

§ 25. Die Rechtsverhältnisse ber Schutzgenossen, bie keinem Staate angehören, werden, soweit dafür die Staatsangehörigkeit in Betracht kommt, nach den Borschriften beurtheilt, die für die keinem Bundesstaat angehörenden Deutschen gelten.

Die Rechtsverhältnisse der Schutzgenossen, die einem fremden Staate angehören, werden, soweit dafür die Staatsangehörigkeit in Betracht kommt, nach den für Aus-

länder geltenden Borschriften beurtheilt.

§ 26. Durch Kaisersiche Verordnung kann bestimmt werden, inwieweit die Konsulargerichtsbezirke im Sinne der in den §§ 19, 22 bezeichneten Gesetz als deutsches Gebiet oder Inland oder als Ausland anzusehen sind.

§ 27. Soweit die nach § 19 zur Anwendung kommenden Gesetze auf die an einem ausländischen Orte geltenden Vorschriften Bezug nehmen sind hierunter, falls es sich um einen Ort innerhalb eines Konsulargerichtsbezirkes und um die Rechts-verhältnisse einer der Konsulargerichtsbarkeit unterworsenen Person handelt, die deutschen Gesetz zu versiehen.

Durch Kaiserliche Berordnung kann bestimmt werden, inwieweit in einem Konssulargerichtsbezirke die von der dortigen Staatsgewalt erlassenen Vorschriften neben

ben beutschen Gesetzen als Gesetze des Ortes anzusehen find.

§ 28. Zustellungen an die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Versonen erfolgen im Konsulargerichtsbezirke, sofern sie entweder in einer in diesem Bezirke der den Konsul oder das Konsulargericht gehörenden Sache oder in nicht gerichtslichen Rechtsangelegenheiten auf Betreiben einer in dem Bezirke befindlichen Person zu geschehen haben, nach den Vorschriften über Zustellungen im Inlande. Falls die Besolgung dieser Vorschriften mit Schwierigkeiten verbunden ist, kann die Zustellung durch den Konsul nach den Vorschriften über Zustellungen im Auslande mit der Waßgabe bewirft werden, daß an die Stelle des Ersuchens dei Zustellungen auf Betreiben der Betheiligten deren Antrag und bei Zustellungen von Amts wegen die Anzeige des Gerichtsschreibers tritt.

Im Uebrigen erfolgen Zustellungen im Konsulargerichtsbezirk an die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Personen nach den Vorschriften über Zustellungen im Ausland, und zwar in gerichtlichen Angelegenheiten mittelst Ersuchens des Konsuls und in nicht gerichtlichen Rechtsangelegenheiten auf einen von den Betheiligten an

ibn zu richtenden Antrag.

§ 29. Die Einrückung einer öffentlichen Bekanntmachung in den Deutschen Reichsanzeiger ift nicht erforderlich, sofern daneben eine andere Art der Beröffent-lichung vorgeschrieben ist. Der Reichskanzler kann Ausnahmen von dieser Borschrift anordnen.

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß an die Stelle der Einrückung einer öffentlichen Bekanntmachung in den Deutschen Reichsanzeiger eine andere Art der

Veröffentlichung tritt.

§ 30. Neue Gesetze erlangen in den Konsulargerichtsbezirken, die in Europa, in Egypten oder an der asiatischen Küste des Schwarzen oder des Mittelländischen Weeres liegen, mit dem Ablause von zwei Wonaten, in den übrigen Konsulargerichtsbezirken mit dem Ablause von dier Wonaten nach dem Tage, an dem das betressende Stück des Reichs-Gesetzlatts oder der Preußischen Gesetz-Sammlung in Berlin außgegeben worden ist, verbindliche Kraft, soweit nicht für das Inkrafttreten ein späterer Zeitpunkt sestgesetzt ist oder für die Konsulargerichtsbezirke reichsgesetzlich ein Anderesvorgeschrieben wird.

### Bierter Abschnitt.

Befondere Borichriften über bas burgerliche Recht.

§ 31. Auf Vereine, die ihren Sit in einem Konfulargerichtsbezirke haben, finden die Borschriften der §§ 21, 22, des § 44 Abs. 1 und der §§ 55 bis 79 des

Bürgerlichen Gefetbuchs feine Unwendung.

§ 32. Die in den §§ 8 bis 10 des Geses, betreffend die Rechtsverhältnisse deutschen Schutzgebiete (Reichs-Gesethl. 1888 S. 75, Reichs-Gesethl. 1899 S. 365), für die Errichtung deutscher Kolonialgesellschaften erlassenen Vorschriften sinden entsprechende Anwendung auf deutsche Gesellschaften, die den Betrieb eines Unternehmens der im § 8 Abs. 1 des Gesets bezeichneten Art in einem Konsulargerichtsbezirkzum Gegenstand und ihren Sit entweder im Reichsgebiet oder in einem deutschmeschutzgebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben.

§ 33. Durch Kaiserliche Verordnung kann für einen Konsulargerichtsbezirk oder für einen Theil eines solchen angeordnet werden, daß statt der in den §§ 246, 247, 288 des Bürgerlichen Gesetbuchs und im § 352 des Handelsgesetbuchs auf

geftellten Binsfate ein höherer Binsfat gilt.

§ 34. Inhaberpapiere der im § 795 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesethuchs bezeichneten Art, die in einem Konsulargerichtsbezirke von einer der kannen von einer der Konsulargerichtsbezirke von einer der kannen von einer der kann

§ 35. Durch Anordnung bes Reichskanzlers kann bestimmt werden, wer is ben Konsulargerichtsbezirken an die Stelle der Gemeinde des Fundorts in den Fällen der §§ 976, 977 und an die Stelle der öffentlichen Armenkasse einer Gemeinde is

Falle des § 2072 des Bürgerlichen Gesethuchs zu treten hat.

§ 36. Die Form einer Ehe, die in einem Konsulargerichtsbezirke von einem Deutschen oder von einem Schutzgenossen, der keinem Staate angehört, geschlossen wich bestimmt sich ausschließlich nach den Vorschriften des Gesetzes, betreffend die Geschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 599, Reichs-Gesetzl. 1896 S. 614). Ein Schutzgenosse, der einem fremden Staate angehört, kann die Ehe in dieser der in einer anderen, nach den Gesetzließes Staates zulässigigen Form schließen.

Durch Kaiserliche Berordnung kann bestimmt werden, inwieweit in einem Komsulargerichtsbezirke die Beachtung der Vorschriften genügt, die von der dortige

Staatsgewalt über die Form der Cheschließung erlaffen find.

§ 37. Durch Kaiserliche Verordnung können für die innerhalb der Konsular gerichtsbezirke belegenen Grundstücke die Grundsätze bestimmt werden, nach denen Sicherheit einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Kentenschuld im Sinne kanne Burgerlichen Gesetzbuchs festzustellen ist.

§ 38. Im Falle des § 2249 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann das Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen nach § 2250 errichtet werden; der § 2249 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

§ 39. Durch Kaiserliche Berordnung können für die Konsulargerichtsbezirke die ber Landesgesetzgebung vorbehaltenen Bestimmungen über die Hinterlegung und die

Binterlegungsftellen getroffen werden.

§ 40. In Handelssachen finden die Vorschriften der im § 19 bezeichneten Gesetze nur soweit Anwendung, als nicht das im Konsulargerichtsbezirke geltende Handels

gewohnheitsrecht ein Anderes bestimmt.

Handelssachen im Sinne des Abs. 1 sind die von einem Kaufmann vorsgenommenen Rechtsgeschäfte der im § 1 Abs. 2 des Handelsgesehuchs bezeichneten Art sowie die Angelegenheiten, die eines der im § 101 Nr. 3a, d, e, f des Gerichtssverfassungsgesehres aufgeführten Rechtsverhältnisse zum Gegenstande haben.

### Fünfter Abschnitt.

Besondere Borschriften über das Berfahren in bürgerlichen Rechts= streitigkeiten, in Konkurssachen und in den Angelegenheiten der frei= willigen Gerichtsbarkeit.

§ 41. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten richtet sich das Versahren vor dem Konsul sowie vor dem Konsulargerichte nach den Vorschriften über das Versahren vor den Amtsgerichten mit der Maßgabe, daß auch die Vorschriften der §§ 348 bis

354 der Civilprozegordnung Anwendung finden.

§ 42. In Rechtsstreitigkeiten, die die Nichtigkeit einer Ehe zum Gegenstande haben, werden die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft von dem Konsul einer der zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelassen Versonen, einem anderen achtbaren Gerichtseingesessen oder sonst im Konsulargerichtsbezirke befindlichen Deutschen oder Schutzgenossen übertragen. Das Gleiche gilt in Entmindigungssachen sowie im Aufsgebotsversahren zum Zwecke der Todeserklärung.

§ 43. In den nach § 7 Nr. 1 zur Äuftändigkeit des Konsuls gehörenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet, sosern der Werth des Streitgegenstandes die

Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt, ein Rechtsmittel nicht statt.

§ 44. Der Konful ist zur Abänderung seiner durch sofortige Beschwerde ansgesochtenen Entscheidung auch außer den im § 577 Abs. 3 der Eivilprozehordnung

bezeichneten Fällen befugt.

§ 45. Das Rechtsmittel der Berufung wird bei dem Konsul eingelegt. Die Einslegung erfolgt durch Einreichung der Berufungsschrift. Auf die Einlegung findet die Borschrift des § 78 Abs. 1 der Civilprozehordnung keine Anwendung. Die Besrufungsschrift ist der Gegenpartei unter Beachtung der Vorschriften des § 179 der Tivilprozehordnung von Amts wegen zuzustellen. Der Konsul hat die Prozehalten mit dem Nachweise der Zustellung dem Keichsgerichte zu überschden.

Das Reichsgericht hat den Termin zur mündlichen Verhandlung von Amts wegen

u bestimmen und den Parteien bekannt zu machen.

Die Bekanntmachung des Termins erfolgt an den für die Berufungsinstanz bestellten und dem Reichsgerichte durch Vermittelung des Konsuls oder durch die Partei elbst rechtzeitig benannten Prozesbevollmächtigten oder Zustellungsbevollmächtigten, in Ermangelung eines solchen an die Partei selbst.

Die im § 520 der Civilprozegordnung vorgesehene Frist beginnt mit dem Zeit=

unkt, in dem der Termin dem Berufungsbeklagten bekannt gemacht worden ift.

§ 46. Die Zwangsvollstrectung im Konjulargerichtsbezirk aus den bei der Ausibung der Konsulargerichtsbarkeit für diesen Bezirk entstandenen vollstreckbaren Schuld= titeln erfolgt gegen die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Personen nach den Borschriften über die Zwangsvollstreckung im Inlande. Im Uebrigen wird die Bollstreckung im Konsulargerichtsbezirke gegen solche Personen durch den Konsul auf ein an ihn gemäß § 791 der Civilprozehordnung gerichtetes Ersuchen veranlaßt.

§ 47. In den Fällen der §§ 110, 179 der Konfursordnung soll der Termin zur Beschlußfassung über die Wahl eines anderen Verwalters und über die Bestellung eines Gläubigerausschusses sowie der Vergleichstermin nicht über zwei Monate

hingus anbergumt werben.

Diese Termine können bis auf drei Monate hinausgeschoben werden, wenn der Bezirk des Konsulargerichts, vor dem das Versahren schwebt, nicht in Europa, in Egypten oder an der afiatischen Küste des Schwarzen oder des Mittelländischen Meeres liegt.

Der Zeitraum, ber nach § 138 der Konkursordnung zwischen dem Ablause ber Anmeldefrist und dem allgemeinen Prüfungstermine liegen muß, soll mindestens zwei

Wochen und höchstens drei Monate betragen.

An die Stelle der in den §§ 152, 203 der Konkursordnung vorgesehenen Friste tritt eine Frist von einem Monat, im Falle des Abs. 2 eine Frist von zwei Monaten.

§ 48. Die Borschrift des § 18 Abs. 2 des Reichsgesehes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit findet auf eine durch Beschwerde angesochtene Berfügung des Konsuls keine Anwendung.

### Sechfter Abidnitt.

Befondere Borichriften über bas Strafrecht.

§ 49. In den Konsulargerichtsbezirken finden die von der dortigen Staatsgewalt erlassenen Strafgesetze soweit Anwendung als dies durch Herkommen ober

durch Staatsverträge bestimmt ift.

§ 50. Durch Kaiserliche Berordnung kann bestimmt werden, inwieweit in den Konsulargerichtsbezirken die strafrechtlichen Borschriften der allgemeinen Gesetze Answendung finden, die innerhalb Preußens im bisherigen Geltungsbereiche des preußischen Allgemeinen Landrechts in Kraft stehen.

§ 51. Der Konsul ist befugt, für seinen Gerichtsbezirk oder einen Theil des Bezirkes polizeiliche Borschriften mit verbindlicher Kraft für die seiner Gerichtsbarkeit unterworsenen Personen zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Haft, Geldstraße dis zum Betrage von eintausend Mark und Einziehung einzelner Gegenstände zu bedrohen. Diese Borschriften sind sosort in Abschrift dem Reichskanzler mitzutheilen.

Der Reichstanzler ist befugt, die von dem Konful erlaffenen polizeilichen Bor-

schriften aufzuheben.

Die Berkündung der polizeilichen Vorschriften sowie die Verkündung ihrer Aufhebung erfolgt in der für konsularische Bekanntmachung ortsüblichen Weise, jedenfalls durch Anhestung an die Gerichtstafel.

## Siebenter Abschnitt.

Befondere Borichriften über bas Berfahren in Straffachen.

§ 52. Der Konsul übt in Strafsachen die Verrichtungen des Amtsrichters und des Vorsigenden der Strafkammer aus.

§ 53. Die Zustellungen, die Ladungen, die Bollftredung von Beschlüffen und

Berfügungen sowie die Strafvollstreckung werden durch den Konful veranlaßt.

§ 54. Im vorbereitenden Bersahren ist die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen auch in den im § 65 Abs. 2 der Strasprozehordnung bezeichneten Fällen zulässig.

Die Vorschriften des § 126 der Strafprozefordnung finden keine Anwendung.

§ 55. Erhält der Konsul von dem Verdacht eines zur Zuständigkeit des Reichsegerichts oder der Schwurgerichte gehörenden Verbrechens Kenntniß, so hat er die zur Strasversolgung erforderlichen Sicherheitsmaßregeln zu treffen sowie die Untersuchungshandlungen, in Ansehung deren Gesahr im Verzug obwaltet oder die Voraussetzungen des § 65 Abs. 2 der Strasprozesordnung zutreffen, vorzunehmen und demnächt die Akten der Staatsanwaltschaft dei dem zuständigen deutschen Gericht, in Ermangelung eines solchen dem Ober-Reichsanwalte zu übersenden. Im letzteren Kalle wird das zuständige Gericht von dem Reichsgerichte bestimmt.

§ 56. Gehört die strasbare Handlung zur Zuständigkeit des Konsulargerichts oder des Konsuls, so ist an die Stelle der Staatsanwaltschaft der Konsul zum Einschreiten berusen. Er stellt insbesondere die der Staatsanwaltschaft im vorbereitenden

Berfahren obliegenden Ermittelungen an.

§ 57. Eine Boruntersuchung findet nicht ftatt.

§ 58. An die Stelle der öffentlichen Klage tritt in den Fällen, in denen nicht sofort das Hauptversahren eröffnet wird, die Verfügung des Konsuls über die Einsleitung des Strasversahrens gegen den Beschuldigten. Diese Verfügung hat die dem Angeschuldigten zur Last gelegte That unter Hervorhebung ihrer gesetlichen Mertsmale und des anzuwendenden Strasgesess zu bezeichnen.

Der Beschluß, durch den das Hauptversahren eröffnet wird, hat auch die Be-

weismittel anzugeben.

§ 59. Die Borschrift des § 232 der Strafprozegordnung findet auch dann Anwendung, wenn nach dem Ermessen des Gerichts die zu erwartende Freiheitsstrafe nicht mehr als sechs Monate beträgt.

§ 60. Den Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht, ohne hierbei

durch Anträge, Verzichte oder frühere Beschlüffe gebunden zu sein.

§ 61. In das Protofoll über die Hauptverhandlung sind die wesentlichen Ersgebnisse der Vernehmungen auszunehmen.

§ 62. In den Fällen der §§ 45, 449 der Strafprozegordnung beträgt die

Frist zwei Wochen.

§ 63. Gegen die wegen Uebertretung erlassenen Entscheidungen ist, sosern eine Berurtheilung auf Grund des § 361 Nr. 3 und 8 des Strasgesethuchs ersolgt oder nur auf Geldstrase oder auf Geldstrase und Einziehung erkannt wird, ein Rechts= mittel nicht zulässig.

Im Nebrigen findet in Straffachen gegen die Urtheile des Konsulargerichts das

Rechtsmittel der Berufung statt.

§ 64. Auf Beschwerden gegen Entscheidungen des Konsuls findet die Vorschrift

bes § 23 Abs. 1 der Strafprozegordnung feine Anwendung.

In den Fällen des § 353 der Strafprozefordnung ist der Konsul zur Abänderung seiner durch Beschwerde angesochtenen Entscheidung besugt.

§ 65. Die ber Staatsanwaltschaft zustehenden Rechtsmittel können gegen bie

Entscheidungen des Konsulargerichts von dem Konsul eingelegt werden.

§ 66. In den Fällen der §§ 353, 355, 358, 360 der Strafprozefordnung

beträgt die Frist zwei Wochen.

§ 67. Die Frist zur Ansechtung einer Entscheidung beginnt für den Nebenstläger im Falle des § 439 der Strafprozefordnung mit der Bekanntmachung der Entscheidung an den Beschuldigten.

§ 68. Der Konsul kann Zeugen und Sachverständige, die zur Rechtsertigung ber Berufung benannt sind, vernehmen und beeidigen, wenn die Boraussetzungen des § 65 Abs. 2 der Strafprozeßordnung vorliegen. Die Protokolle über diese Berenehmungen sind dem Ober-Reichsanwalte zu übersenden. Die Vorschriften des § 223 und des § 250 Abs. 2 der Strafprozeßordnung sinden entsprechende Anwendung.

§ 69. Der Angeklagte tann in der Hauptverhandlung vor dem Berufungsgericht erscheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Bertheibiger vertreten lassen.

Der nicht auf freiem Juße befindliche Angeklagte hat keinen Anspruch auf An-

weienheit.

Soweit der Angeklagte die Berufung eingelegt hat, ist über diese auch dann zu verhandeln, wenn weder der Angeklagte noch ein Vertreter für ihn erschienen ist.

§ 70. Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urtheil geschlossenen

Berfahrens fann von Amts wegen erfolgen.

§ 71. Das Gesetz, betreffend die Entschädigung der im Wiederaufnahmeversahren freigesprochenen Personen, vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesetzl. S. 345) findet mit folgenden Maßgaben Unwendung.

An die Stelle der Staatsanwaltschaft des Landgerichts tritt der Konsul. Die im § 5 Abs. 3 vorgesehene Ausschlußfrist beträgt sechs Wonate. Für die Ausprücke auf Entschädigung ist das Reichsgericht in erster und letzter Instanz zuständig.

§ 72. In Straffachen, in benen ber Konful ober bas Konfulargericht in erster

Inftang erkannt hat, fteht das Begnadigungsrecht bem Raifer gu.

### Achter Abichnitt.

### Befondere Borichriften über bie Roften.

§ 73. Die Gebühren ber Gerichte und ber Gerichtsvollzieher in ben Konsulargerichtsbezirken werden im doppelten Betrage der Säte erhoben, die in den nach § 19 maßgebenden Borschriften bestimmt find.

Die Gebühr für eine Buftellung in den Ronfulargerichtsbezirken nach den Bor-

schriften über Zustellungen im Auslande beträgt drei Mark.

Die den Gerichtsbeamten und Gerichtsvollziehern zustehenden Tagegelder und Reisekosten werden, soweit es sich um Konsularbeamte handelt, nach Maßgabe der sür diese geltenden Vorschriften erhoben.

§ 74. Die Erhebung und Beitreibung der Kosten wird durch den Konsul ver-

anlaßt.

Die Regelung des Beitreibungsversahrens erfolgt im Anschluß an die Bor-

schriften der Civilprozefordnung durch Anordnung des Reichstanzlers.

§ 75. Die bei ber Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit mitwirkenden Behörden haben einander zum Zwecke der Erhebung und Beitreibung der Kosten Beistand zu leisten.

Das Gleiche gilt für die Beistandsleistung unter diesen Behörden und den Behörden im Reichsgebiet oder in den deutschen Schutzgebieten. Dabei sinden die gemäß 99 des Gerichtsbostengesets (Reichs-Gesethl. 1898 S. 659) erlassenen Borschriften über den zum Zwecke der Einziehung von Gerichtskosten unter den Bundesstaaten zu leistenden Beistand entsprechende Anwendung.

§ 76. Soweit die Gebühren der Rechtsanwälte durch Ortsgebrauch geregelt

find, kommt diefer junächst zur Anwendung.

## Reunter Abschnitt.

## Schlußbeftimmungen.

§ 77. Die im § 2 bezeichneten Personen können nach den in Gemäßheit dieses Geseichneten Personen können den Konsulargerichtsbezirken Anwendung sindenden strafrechtlichen Borsschriften wegen eines Verbrechens oder Vergehens auch dann verfolgt werden, wend sie die Handlung in einem Gebiete begangen haben, das keiner Staatsgewalt unterworfen ist.

Im Uebrigen konnen durch Raiserliche Verordnung die in Gemäßheit dieses Befehes in den Konfulargerichtsbezirken geltenden Borfchriften in Gebieten der im Abs. 1 bezeichneten Art ganz ober theilweise für anwendbar erklart werden. Soweit hiernach die Vorschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit Geltung erlangen, ift der Reichskanzler befugt, an Stelle des Konsuls einen anderen Beamten zur Wahrnehmung der Gerichtsbarkeit zu ermächtigen; auch können als Gerichtsbeisiger Bersonen zugezogen werben, die nicht Eingeseffene ober Ginwohner des Gerichtsbegirfes find.

§ 78. Dieses Geset tritt an einem burch Kaiserliche Verordnung festzusetenden

Tage in Kraft.

§ 79. Soweit in Reichsgeseten ober in Landesgeseten auf Borschriften bes Gesehes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 verwiesen ift, treten die entsprechenden Borschriften dieses Gesetzes an deren Stelle.

§ 80. Der Reichstanzler hat die zur Ausführung des Gesetze erforderlichen

Anordnungen zu erlaffen.

Urkundlich unter Unserer Sochsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

Begeben Berlin, den 7. April 1900.

(L. S.)

Bilhelm.

Fürft zu Sobenlohe.

# 49. Verfügung des Bouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend Ubänderung der Zollordnung.

Bom 9. April 1900.

Mit dem 15. April d. 38. wird die Ziffer 2 der Anlage D der Zollordnung aufgehoben. Bon biefem Tage ab tommt für alle bem Gouvernement und ber Boftverwaltung gehörenden oder für dieselben bestimmten Waaren oder Güter die Bestreiung vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe in Fortfall.

Die entstehenden Abgaben sind zu Lasten berjenigen Etatstitel zu verrechnen,

benen die Roften der Bestellung zur Last fallen.

Dar=es=Salam, ben 9. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### An fammtliche Dienststellen.

Ich laffe ben Dienststellen vorstehende Berfügung, betreffend bie Aufhebung der

Biffer 2 ber Anlage D ber Bollordnung, zugehen.

Vom 15. April d. 38. an find alle dem Kaiserlichen Goubernement und der Raiferlichen Postverwaltung gehörenden oder für dieselben bestimmten Baaren oder Güter aus bem Rollgewahrsam erft zu verabfolgen, nachbem bieselben gemäß § 23 ber Bollordnung angemelbet find.

Die auf den Waaren oder Gütern laftenden Abgaben sind durch die Dienst= ftellen auf Grund einer Nachweisung, welche von dem Bollamte des Ginfuhrortes zu prüfen ift, etatstitelweise getrennt vierteljährlich ber Ralkulatur anzumelben, welche nach Brufung die Belaftung der in Frage kommenden Ctatstitel zu veranlaffen und ber Zollinspektion das Gesammtergebniß zur Aufnahme in die Ginnahme=Nachweisung mitzutheilen hat

> Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

# 50. Derordnung des Dicegouverneurs von Ponape, betreffend das Kreditgeben an Eingeborene und den Abschluß von Verträgen mit Eingeborenen über höhere Werthgegenstände.

Bom 10. April 1900. (Kol. Bl. 1901. S. 66/67.)

Auf Grund des § 3 der Berfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Berwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit für das Gebiet der östlichen Karolinen bestimmt, was solgt:

§ 1. Es ift verboten, einem Gingeborenen Rredit ju geben.

§ 2. Die zur Zeit bestehenden Forderungen an Eingeborene sind bis zum 31. Dezember 1900 bei dem Kaiserlichen Gericht in Ponape anzumelden. Nicht rechtzeitig angemeldete Forderungen sind nicht klagbar.

§ 3. Auf Antrag kann gestattet werden, daß Eingeborenen, welche als Händler in dauernder Geschäftsverbindung mit einem Kausmann stehen, beschränkter und

unbeschränkter Kredit gewährt werde.

§ 4. Jeber Bertrag mit Eingeborenen über einen Werthgegenstand von mehr als 500 Mark muß schriftlich abgeschlossen werden. Mündliche Nebenabreden sind ohne Wirkung.

§ 5. Jede Partei hat eine Ausfertigung des Vertrages zu erhalten.

§ 6. Jeder Bertrag der im § 4 bezeichneten Art bedarf zu seiner Gültigkeit der Genehmigung des Kaiserlichen Gerichts in Ponape. Demselben ist eine Abschrift des Bertrages zur Genehmigung einzureichen.

§ 7. Buwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Gelbstrafe bis

zu 300 Mark ober mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

§ 8. Diese Berordnung tritt mit bem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Bonape, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Vicegouverneur. gez. Hahl.

# 51. Verordnung des Vicegouverneurs von Ponape, betreffend das Verbot des Crepangfanges auf den Riffen und Bänken der Insel Ponape.

Vom 10. April 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 66.)

Auf Grund des § 3 der Berfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Berwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Der Fang von Trepang auf den Riffen und Banken, welche ber Iniel

Ponape an= und vorlagern, ist bis auf Weiteres verboten.

§ 2. Für die Dauer dieses Berbotes ist auch der Handel mit Trepang, welcher auf den in § 1 bezeichneten Riffen und Bänken gewonnen worden ist, untersagt.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Gebote werden mit Gelbstrafe

bis zu 300 Mark ober mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

§ 4. Diese Berordnung tritt mit Beginn des 1. Juli 1900 in Kraft.

Ponape, den 10. April 1900.

Der Kaiserliche Bicegouverneur. gez. Hahl.

# 52. Derordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betreffend die Ausschließung außerdeutschen Geldes als gesetzlichen Zahlungsmittels im Schutzgebiete von Kamerun.

Bom 10. April 1900.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 wird für das

Schutgebiet von Kamerun verordnet, was folgt:

§ 1. Die Verordnung vom 28. Januar 1887, betreffend die Feststellung des Werthverhältnisses einiger fremder Goldmünzen zur deutschen Reichsmark wird aufgehoben.

§ 2. Als gesetzliches Zahlungsmittel gelten für die Folge nur Münzen der

deutschen Reichswährung. Außerdeutsches Gelb wird nicht mehr angenommen.

§ 3. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Ramerun, den 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bestretung: gez. Köhler.

# 53. Verordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betreffend Zollbehandlung der Postbeamten.

Bom 10. April 1900.

Auf Grund ber Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1886 wird in Ersgänzung der Verordnung vom 1. November 1898, betreffend die Erhebung von Einfuhrzöllen im Schutzebiet Kamerun hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Alle zum dienstlichen Gebrauch der Postverwaltung eingeführten Gegen-

stände unterliegen nicht der Berzollung.

§ 2. Die Ziffer 3 bes dem Zolltarife vom 1. November 1898 angefügten Berzeichnisses der Zollbefreiungen findet auch auf die Beamten der Postverwaltung Anwendung.

§ 3. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Ramerun, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Vertretung:

gez. Köhler.

# 54. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika betreffend die Benutzung der Gouvernementsdampfer.

Vom 10. April 1900.

Die Bestimmungen betreffend die Beförderung von Reisenden und Gütern auf ben Gouvernements-Dampfern lasse ich den Dienststellen zur öffentlichen Aushängung zugehen.

Die mit Runderlaß Nr. 6680 vom 22. September 1897 bekannt gegebenen

Bestimmungen treten mit dem 14. April d. 38. außer Kraft.

Dar=es=Salam, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### Beftimmungen,

betreffend die Beförderung von Reisenden und Gutern auf den Ruftens bampfern des Gouverneurs.

1. Alle Reisenden einschließlich der Angestellten des Goudernements und der Postverwaltung, der Finanzkommissar, die Offiziere der Kaiserlichen Marine, die Angehörigen der Missionsgesellschaften und der evangelische Pfarrer in Darsess-Salam haben dei Reisen auf Goudernementsdampfern vor Beginn der Fahrt an Land dei den Agenten oder, falls am Einschiffungsorte keine Agentur vorhanden sein sollte, auf den Dampfern den Fahrpreis zu entrichten und erhalten einen Fahrschein.

Bei dienstlichen Fahrten von Farbigen hat die vorgesetzte Dienstesstelle die Fahrkarten bei den Agenten zu lösen. Freisahrscheine werden

nicht gewährt.

Fahrpreis= und Frachttarif liegt auf den Dampfern und bei den

Agenten aus.

Der Gouverneur behält sich vor, in geeignet erscheinenden Fällen die Rückzahlung des Fahrpreises auf Antrag anzuordnen. Dem Antrag auf

Rückzahlung ist die Fahrkarte beizufügen.

2. Jeder europäische Fahrgast hat Anspruch auf die freie Beförderung eines Dieners. Europäische Angestellte des Gouvernements und der Postverwaltung, der Finanzkommissar, die Offiziere der Kaiserlichen Marine, die europäischen Angehörigen der Missionsgesellschaften und der evangelische Pfarrer in Dares-Salam können dei Dienstreisen zwei Diener mitnehmen.

Darüber hinaus ist der übliche Fahrpreis zu bezahlen. Für die vorsgenannten Diener werden von der Agentur ober dem Schriftführer die

nöthigen Fahrkarten koftenfrei abgegeben.

3. Auf bem Arm getragene Kinder sind frei. Kinder bis zum Alter von etwa 12 Jahren bezahlen die Hälfte der Fahrpreise. Die für lettere Kinder ausgegebenen Fahrkarten sind von den Agenturen oder Schiffssührern durch Halbiren als solche kenntlich zu machen.

4. Die Berpflegung auf ben Dampfern bleibt bis zum Erlaß diesbezüglicher Bestimmungen ber freien Bereinbarung mit ber Schiffsbesatung über-

lassen.

5. Jeder europäische Fahrgast hat 1/2 (einhalb) Kubikmeter Ladung frei.

Darüber hinaus ist die übliche Fracht zu bezahlen. Handgepäck der farbigen Fahrgäste ist frei.

6. Die Frachtsätze sind, sosern nicht besonders mit dem Agenten vereinbart, die gleichen wie bei der Deutsch-Ostafrika-Linie, also für jede Last ohne Rücksicht auf die Entsernung 1 (eine) Rupie.

7. Jeder Berlader hat wenigstens 3 (brei) Ladescheine auszufertigen.

Bon diesen Ladescheinen erhält der Verlader zwei durch die Agenten oder Schiffsführer gezeichnete Ladescheine zurück Der dritte geht mit der Ladung an den Bestimmungsort, wo er vom Agenten bei Abnahme der Ladung abquittirt und durch den Schiffssührer dem Agenten am Aufgaberte übermittelt wird.

8. Die Quittungsleistung auf den Ladescheinen erfolgt durch die Agenten.

9. Die Agenten sind angehalten, alle rechtzeitig angemelbeten Güter und Waaren gegen die vereinbarten Lades und Löschspesen an Bord oder von Bord bis ins Zollhaus zu bringen. Die Ladescheine sind den Verladern und Empfängern kostenfrei zuzustellen. Sämmtliche Güter müssen durch die

Verlader spätestens 12 Stunden vor Abgang des Dampfers bei den Agenten

angemeldet werden.

10. Sofern vorstehend keine Ausnahmen gemacht sind, gelten die für Beförderung von Reisenden und Gütern durch die Deutsch-Ostafrika-Linie gültigen allgemeinen Vorschriften (zu I Absah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, zu II: die Hamburg = Bremer Allgemeinen Regeln für Dampfer, Konnossemente nebst Jusabbestimmungen.

Dar=es=Salam, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 55. Verordnung des Vicegouverneurs von Ponape, betreffend die Un= und Abmeldung der in dem Inselgebiete der östlichen Karolinen sich aufhaltenden Fremden.

Vom 18. April 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 67.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselsgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit für das Gebiet der östslichen Karolinen bestimmt, was solgt:

- § 1. Alle zur Zeit in dem Inselgebiete der östlichen Karolinen ansässigen Fremden Weiße und Halbweiße sind verpflichtet, sich bei dem Kaiserlichen Bezirksamt schriftlich oder mündlich mit erster Gelegenheit, spätestens bis zum 31. Dezember 1900, anzumelden.
  - § 2. Die Melbung hat zu enthalten: Bollständige Bor= und Familienamen, Staatsangehörigkeit, Religion, Ge= burtstag und =Jahr, Stand ober Gewerbe, Geburts= und Wohnort, Angabe, ob verheirathet, mit wem? Namen, Geburtszeit und =Ort der Kinder, seit wann ansässig? Genaue Bezeichnung des nächsten Angehörigen in der Heimath. Bei Deutschen außerdem Angaben über das Militärverhältniß.
- § 3. Alle in das Inselgebiet zuziehenden Fremden haben sich gleichsalls in der in § 2 vorgeschriebenen Weise und unter Angabe des letzten Aufenthaltes zu melden, und zwar diesenigen, welche auf Ponape ihren Wohnsitz nehmen, innerhalb acht Tagen, diesenigen, welche sich auf einer anderen Insel niederlassen, mit erster Gelegenheit.
- § 4. Tritt in den einmal gemeldeten Verhältnissen eine Aenderung ein, so ist dieselbe innerhalb der in § 3 angegebenen Fristen anzuzeigen.
- § 5. Berzieht Jemand aus dem Inselgebiete, so hat er sich vorher unter Mitstheilung des von ihm gewählten neuen Wohnsitzes abzumelden.
- § 6. Den vorstehenden Bestimmungen sind auch die Schiffer und Seeleute der von einem Hasen des Inselgebietes aussahrenden Schiffe unterworfen.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark ober mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.
  - § 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Ponape, den 18. April 1900.

Der Kaiserliche Vicegouverneur. gez. Hahl.

Der Reichskanzler kann bestimmen, daß an die Stelle der Einrückung einer öffentlichen Bekanntmachung in den Deutschen Reichsanzeiger eine andere Art der

Beröffentlichung tritt.

§ 30. Neue Gesetze erlangen in den Konsulargerichtsbezirken, die in Europa, in Egypten oder an der asiatischen Küste des Schwarzen oder des Mittelländischen Weeres liegen, mit dem Ablause von zwei Monaten, in den übrigen Konsulargerichtsbezirken mit dem Ablause von vier Monaten nach dem Tage, an dem das betreffende Stück des Reichs-Gesetatts oder der Preußischen Gesetz-Sammlung in Berlin ausgegeben worden ist, verbindliche Krast, soweit nicht für das Inkrastreten ein späterer Zeitpunkt sestgesetzt ist oder für die Konsulargerichtsbezirke reichsgesetzlich ein Anderesvorgeschrieben wird.

#### Bierter Abschnitt.

Besondere Borichriften über das bürgerliche Recht.

§ 31. Auf Vereine, die ihren Sit in einem Konsulargerichtsbezirke haben, finden die Vorschriften der §§ 21, 22, des § 44 Abs. 1 und der §§ 55 bis 79 des

Bürgerlichen Gesethuchs feine Unwendung.

§ 32. Die in den §§ 8 bis 10 des Gesetes, betreffend die Rechtsverhältnisse ber deutschen Schutzebiete (Reichs-Gesethl. 1888 S. 75, Reichs-Gesethl. 1899 S. 365), für die Errichtung deutscher Kolonialgesellschaften erlassenen Borschriften sinden entsprechende Anwendung auf deutsche Gesellschaften, die den Betrieb eines Unternehmens der im § 8 Abs. 1 des Gesets bezeichneten Art in einem Konsulargerichtsbezirke zum Gegenstand und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem deutschen Schutzgebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben.

§ 33. Durch Kaiserliche Verordnung kann für einen Konsulargerichtsbezirk ober für einen Theil eines solchen angeordnet werden, daß statt der in den §§ 246, 247, 288 des Bürgerlichen Gesethuchs und im § 352 des Handelsgesethuchs auf-

gestellten Binsfage ein höherer Binsfag gilt.

§ 34. Inhaberpapiere der im § 795 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesethuchs bezeichneten Art, die in einem Konsulargerichtsbezirke von einer der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Person ausgestellt worden sind, dürsen nur mit Genehmigung des Reichskanzlers in den Verkehr gebracht werden.

§ 35. Durch Anordnung bes Reichskanzlers kann bestimmt werden, wer in den Konsulargerichtsbezirken an die Stelle der Gemeinde des Fundorts in den Fällen der §§ 976, 977 und an die Stelle der öffentlichen Armenkasse einer Gemeinde im

Falle des § 2072 des Bürgerlichen Gesethuchs zu treten hat.

§ 36. Die Form einer Ehe, die in einem Konsulargerichtsbezirke von einem Deutschen ober von einem Schutzenossen, der keinem Staate angehört, geschlossen wird, bestimmt sich ausschließlich nach den Vorschriften des Gesetzs, betreffend die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesehll. S. 599, Reichs-Gesehll. 1896 S. 614). Ein Schutzenosse, der einem fremden Staate angehört, kann die Ehe in dieser oder in einer anderen, nach den Gesetzen seines Staates zulässigen Form schließen.

Durch Kaiserliche Verordnung kann bestimmt werden, inwieweit in einem Konssulargerichtsbezirke die Beachtung der Vorschriften genügt, die von der dortigen

Staatsgewalt über die Form der Cheschliegung erlaffen find.

§ 37. Durch Kaiserliche Verordnung können für die innerhalb der Konsulargerichtsbezirke belegenen Grundstücke die Grundsätze bestimmt werden, nach denen die Sicherheit einer Hypothek, einer Grundschuld oder einer Rentenschuld im Sinne des § 1807 des Bürgerlichen Gesethuchs sestzustellen ist.

§ 38. Im Falle des § 2249 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesethuchs kann das Testament durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen nach § 2250 errichtet werden; der § 2249 Abs. 2 sindet entsprechende Anwendung.

§ 39. Durch Kniferliche Verordnung können für die Konsulargerichtsbezirke die ber Landesgeseßgebung vorbehaltenen Bestimmungen über die Hinterlegung und die

Binterlegungsftellen getroffen werben.

§ 40. In Handelssachen finden die Vorschriften der im § 19 bezeichneten Geseiche nur soweit Anwendung, als nicht das im Konsulargerichtsbezirke geltende Handels

gewohnheitsrecht ein Underes bestimmt.

Handelssachen im Sinne des Abs. 1 sind die von einem Kaufmann vorgenommenen Rechtsgeschäfte der im § 1 Abs. 2 des Handelsgesesbuchs bezeichneten Art sowie die Angelegenheiten, die eines der im § 101 Nr. 3a, d, e, f des Gerichtsversassungsgesetzes ausgesührten Rechtsverhältnisse zum Gegenstande haben.

#### Fünfter Abschnitt.

Besondere Borschriften über das Berfahren in bürgerlichen Rechts= streitigkeiten, in Konkurssachen und in den Angelegenheiten der frei= willigen Gerichtsbarkeit.

§ 41. In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten richtet sich das Versahren vor dem Konsul sowie vor dem Konsulargerichte nach den Vorschriften über das Versahren vor den Amtsgerichten mit der Maßgabe, daß auch die Vorschriften der §§ 348 bis

354 der Civilprozegordnung Anwendung finden.

§ 42. In Rechtsftreitigkeiten, die die Nichtigkeit einer Ehe zum Gegenstande haben, werden die Verrichtungen der Staatsanwaltschaft von dem Konsul einer der zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft zugelassen Personen, einem anderen achtbaren Gerichtseingesessen oder sonft im Konsulargerichtsbezirke befindlichen Deutschen oder Schutzgenossen übertragen. Das Gleiche gilt in Entmündigungssachen sowie im Aufsgebotsversahren zum Zwecke der Todeserklärung.

§ 43. In den nach § 7 Nr. 1 zur Buständigkeit des Konsuls gehörenden bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten findet, sofern der Werth des Streitgegenstandes die

Summe von dreihundert Mark nicht übersteigt, ein Rechtsmittel nicht statt.

§ 44. Der Konful ist zur Abanderung seiner durch sofortige Beschwerde ans gesochtenen Entscheidung auch außer den im § 577 Abs. 3 der Civilprozegordnung

bezeichneten Fällen befugt.

§ 45. Das Rechtsmittel der Berufung wird bei dem Konsul eingelegt. Die Einlegung erfolgt durch Einreichung der Berufungsschrift. Auf die Einlegung findet die Borschrift des § 78 Abs. 1 der Civilprozehordnung keine Anwendung. Die Berufungsschrift ist der Gegenpartei unter Beachtung der Vorschriften des § 179 der Civilprozehordnung von Amts wegen zuzustellen. Der Konsul hat die Prozehatten mit dem Nachweise der Zustellung dem Keichsgerichte zu überschoden.

Das Reichsgericht hat den Termin zur mündlichen Verhandlung von Amts wegen

zu bestimmen und den Parteien befannt zu machen.

Die Bekanntmachung des Termins erfolgt an den für die Berufungsinstanz bestellten und dem Reichsgerichte durch Bermittelung des Konsuls oder durch die Partei selbst rechtzeitig benannten Prozesbevollmächtigten oder Zustellungsbevollmächtigten, in Ermangelung eines solchen an die Partei selbst.

Die im § 520 der Civilprozesordnung vorgesehene Frist beginnt mit dem Zeit=

punkt, in dem der Termin dem Berufungsbeklagten bekannt gemacht worden ift.

§ 46. Die Zwangsvollstreckung im Konjulargerichtsbezirk aus den bei der Aus= übung der Konsulargerichtsbarkeit für diesen Bezirk entstandenen vollstreckbaren Schuld=

titeln erfolgt gegen die der Konsulargerichtsbarkeit unterworfenen Personen nach den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung im Inlande. Im Uebrigen wird die Vollsstreckung im Konsulargerichtsbezirke gegen solche Personen durch den Konsul auf ein an ihn gemäß § 791 der Eivilprozesordnung gerichtetes Ersuchen veranlaßt.

§ 47. In den Fällen der §§ 110, 179 der Konkursordnung soll der Termin zur Beschlußfassung über die Wahl eines anderen Verwalters und über die Bestellung eines Gläubigerausschusses sowie der Vergleichstermin nicht über zwei Monate

hinaus anberaumt werden.

Diese Termine können bis auf drei Monate hinausgeschoben werden, wenn der Bezirk des Konsulargerichts, vor dem das Versahren schwebt, nicht in Europa, in Egypten oder an der asiatischen Küste des Schwarzen oder des Mittelländischen Meeres liegt.

Der Zeitraum, der nach § 138 der Konkursordnung zwischen dem Ablaufe der Anmeldefrist und dem allgemeinen Prüfungstermine liegen muß, soll mindestens zwei

Wochen und höchstens brei Monate betragen.

An die Stelle der in den §§ 152, 203 der Konkursordnung vorgesehenen Fristen tritt eine Frist von einem Wonat, im Falle des Abs. 2 eine Frist von zwei Wonaten.

§ 48. Die Borschrift des § 18 Abs. 2 des Reichsgesehes über die Angelegensheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit findet auf eine durch Beschwerde angesochtene Berfügung des Konsuls keine Anwendung.

### Sechfter Abichuitt.

#### Besondere Borichriften über bas Strafrecht.

§ 49. In den Konsulargerichtsbezirken finden die von der dortigen Staatsgewalt erlassenen Strasgesetze soweit Anwendung als dies durch Herkommen oder durch Staatsverträge bestimmt ist.

§ 50. Durch Kaiserliche Verordnung kann bestimmt werden, inwieweit in den Konsulargerichtsbezirken die strafrechtlichen Vorschriften der allgemeinen Gesetze Answendung finden, die innerhalb Preußens im bisherigen Geltungsbereiche des preußischen

Allgemeinen Landrechts in Kraft stehen.

§ 51. Der Konsul ist besugt, für seinen Gerichtsbezirk oder einen Theil des Bezirkes polizeiliche Borschriften mit verbindlicher Kraft für die seiner Gerichtsbarkeit unterworfenen Personen zu erlassen und deren Nichtbefolgung mit Haft, Geldstrafe bis zum Betrage von eintausend Mark und Einziehung einzelner Gegenstände zu bedrohen. Diese Vorschriften sind sofort in Abschrift dem Reichskanzler mitzutheilen.

Der Reichstanzler ift befugt, die von dem Konful erlaffenen polizeilichen Bor-

schriften aufzuheben.

Die Berkundung der polizeilichen Borschriften sowie die Berkundung ihrer Aufhebung erfolgt in der für konsularische Bekanntmachung ortsüblichen Weise, jedenfalls durch Anheftung an die Gerichtstafel.

### Siebenter Abschnitt.

Besondere Borichriften über bas Berfahren in Strafsachen.

§ 52. Der Konsul übt in Strafsachen die Verrichtungen des Amtkrichters und des Vorsitzenden der Straffammer aus.

§ 53. Die Zustellungen, die Ladungen, die Vollstreckung von Beschlüffen und

Verfügungen sowie die Strafvollstreckung werden durch den Konful veranlaßt.

§ 54. Im vorbereitenden Versahren ist die Beeidigung eines Zeugen oder Sachverständigen auch in den im § 65 Abs. 2 der Strafprozehordnung bezeichneten Fällen zulässig.

Die Borfchriften des § 126 ber Strafprozefordnung finden feine Anwendung.

§ 55. Erhält ber Konsul von dem Berdacht eines zur Juständigkeit des Reichsegerichts oder der Schwurgerichte gehörenden Berbrechens Kenntniß, so hat er die zur Strasversolgung erforderlichen Sicherheitsmaßregeln zu treffen sowie die Untersuchungshandlungen, in Unsehung deren Gesahr im Berzug obwaltet oder die Boraußsehungen des § 65 Abs. 2 der Strasprozeßordnung zutreffen, vorzunehmen und demnächt die Atten der Staatsanwaltschaft dei dem zuständigen deutschen Gericht, in Ermangelung eines solchen dem Ober-Reichsanwalte zu übersenden. Im letzteren Falle wird das zuständige Gericht von dem Reichsgerichte bestimmt.

§ 56. Gehört die strasbare Handlung zur Zuständigkeit des Konsulargerichts oder des Konsuls, so ist an die Stelle der Staatsanwaltschaft der Konsul zum Einschreiten berufen. Er stellt insbesondere die der Staatsanwaltschaft im vorbereitenden

Berfahren obliegenden Ermittelungen an.

§ 57. Gine Voruntersuchung findet nicht ftatt.

§ 58. An die Stelle der öffentlichen Klage tritt in den Fällen, in denen nicht sofort das Hauptversahren eröffnet wird, die Verfügung des Konsuls über die Einsleitung des Strasversahrens gegen den Beschuldigten. Diese Verfügung hat die dem Angeschuldigten zur Last gelegte That unter Hervorhebung ihrer gesetzlichen Merksmale und des anzuwendenden Strasgeses zu bezeichnen.

Der Beschluß, durch ben das Hauptversahren eröffnet wird, hat auch die Be-

weismittel anzugeben.

§ 59. Die Vorschrift bes § 232 ber Strafprozesordnung findet auch dann Anwendung, wenn nach dem Ermessen des Gerichts die zu erwartende Freiheitsstrafe nicht mehr als sechs Wonate beträgt.

§ 60. Den Umfang der Beweisaufnahme bestimmt das Gericht, ohne hierbei

durch Anträge, Verzichte ober frühere Beschlüsse gebunden zu sein.

§ 61. In das Protokoll über die Hauptverhandlung sind die wesentlichen Ersgebnisse der Vernehmungen aufzunehmen.

§ 62. In den Fällen der SS 45, 449 der Strafprozefordnung beträgt die

Frist zwei Wochen.

§ 63. Gegen die wegen Uebertretung erlassenen Entscheidungen ist, sofern eine Verurtheilung auf Grund des § 361 Nr. 3 und 8 des Strasgesethuchs erfolgt ober nur auf Geldstrase oder auf Geldstrase und Einziehung erkannt wird, ein Nechts= mittel nicht zulässig.

Im Nebrigen findet in Straffachen gegen die Urtheile des Konsulargerichts das

Rechtsmittel ber Berufung ftatt.

§ 64. Auf Beschwerden gegen Entscheidungen des Konsuls findet die Vorschrift

bes § 23 Abs. 1 der Strafprozegordnung keine Anwendung.

In den Fällen des § 353 der Strafprozefordnung ist der Konsul zur Abänderung seiner durch Beschwerde angesochtenen Entscheidung besugt.

§ 65. Die der Staatsanwaltschaft zustehenden Rechtsmittel können gegen die

Entscheidungen des Konsulargerichts von dem Konsul eingelegt werden.

§ 66. In den Fällen der §§ 353, 355, 358, 360 der Strafprozeffordnung

beträgt die Frist zwei Wochen.

§ 67. Die Frist zur Ansechtung einer Entscheidung beginnt für den Nebenstläger im Falle des § 439 der StrasprozeFordnung mit der Bekanntmachung der Entscheidung an den Beschuldigten.

§ 68. Der Konsul kann Zeugen und Sachverständige, die zur Rechtfertigung der Berufung benannt sind, vernehmen und beeidigen, wenn die Boraussetzungen des § 65 Abs. 2 der Strafprozesordnung vorliegen. Die Protokolle über diese Bersnehmungen sind dem Ober-Reichsanwalte zu übersenden. Die Vorschriften des § 223 und des § 250 Abs. 2 der Strafprozesordnung finden entsprechende Anwendung.

§ 69. Der Angeklagte kann in der Hauptverhandlung vor dem Berufungs= gericht erscheinen oder sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht versehenen Verstheidiger vertreten lassen.

Der nicht auf freiem Fuße befindliche Angeklagte hat keinen Anspruch auf An-

weienheit.

Soweit ber Angeklagte die Berufung eingelegt hat, ist über diese auch dann zu berhandeln, wenn weber ber Angeklagte noch ein Vertreter für ihn erschienen ift.

§ 70. Die Wiederaufnahme eines durch rechtskräftiges Urtheil geschlossenen

Berfahrens fann von Amts wegen erfolgen.

§ 71. Das Geset, betreffend die Entschädigung der im Wiederaufnahmeverfahren freigesprochenen Personen, vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesehl. S. 345) findet mit folgenden Maßgaben Anwendung.

An die Stelle der Staatsanwaltschaft des Landgerichts tritt der Konsul. Die im § 5 Abs. 3 vorgesehene Ausschlußfrist beträgt sechs Monate. Für die Ausprüche aus Entschädigung ist das Reichsgericht in erster und letzter Instanz zuständig.

§ 72. In Straffachen, in benen ber Konful ober bas Konfulargericht in erster

Instanz erkannt hat, steht das Begnadigungsrecht dem Raiser zu.

#### Achter Abschnitt.

#### Besondere Borichriften über die Roften.

§ 73. Die Gebühren der Gerichte und der Gerichtsvollzieher in den Konsularsgerichtsbezirken werden im doppelten Betrage der Sätze erhoben, die in den nach § 19 maßgebenden Borschriften bestimmt sind.

Die Gebühr für eine Zustellung in den Konsulargerichtsbezirken nach den Vor-

schriften über Zustellungen im Auslande beträgt drei Mark.

Die den Gerichtsbeamten und Gerichtsvollziehern zustehenden Tagegelder und Reisekosten werden, soweit es sich um Konsularbeamte handelt, nach Maßgabe der für diese geltenden Borschriften erhoben.

§ 74. Die Erhebung und Beitreibung der Kosten wird burch ben Konsul ver-

anlaßt.

Die Regelung des Beitreibungsverfahrens erfolgt im Anschluß an die Bor-

schriften ber Civilprozegordnung durch Anordnung des Reichskanzlers.

§ 75. Die bei der Ausübung der Konsulargerichtsbarkeit mitwirkenden Behörden haben einander zum Zwecke der Erhebung und Beitreibung der Kosten Bei-

itand zu leisten.

Das Gleiche gilt für die Beistandsleiftung unter diesen Behörden und den Behörden im Reichsgebiet oder in den deutschen Schutzgebieten. Dabei finden die gemäß § 99 des Gerichtskoftengesetes (Reichs-Gesethl. 1898 S. 659) erlassenen Borschriften über den zum Zwecke der Einziehung von Gerichtskosten unter den Bundesstaaten zu leistenden Beistand entsprechende Anwendung.

§ 76. Soweit die Gebühren der Rechtsanwälte durch Ortsgebrauch geregelt

find, kommt dieser zunächst zur Anwendung.

### Reunter Abschnitt.

### Schlußbeftimmungen.

§ 77. Die im § 2 bezeichneten Personen können nach den in Gemäßheit dieses Gesetes in den Konsulargerichtsbezirken Anwendung sindenden strafrechtlichen Borschriften wegen eines Verbrechens oder Vergehens auch dann verfolgt werden, wenn sie die Handlung in einem Gebiete begangen haben, das keiner Staatsgewalt unterworsen ist.

Im Uebrigen können durch Kaiserliche Verordnung die in Gemäßheit dieses Befetes in den Ronfulargerichtsbezirken geltenden Borfchriften in Gebieten der im Abs. 1 bezeichneten Art ganz oder theilweise für anwendbar erklärt werden. Soweit hiernach die Vorschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit Geltung erlangen, ist der Reichskanzler befugt, an Stelle des Konsuls einen anderen Beamten zur Bahrnehmung der Gerichtsbarkeit zu ermächtigen; auch können als Gerichtsbeifiger Berfonen zugezogen werden, die nicht Gingefeffene oder Ginwohner des Gerichtsbezirtes find.

§ 78. Dieses Gesetz tritt an einem durch Kaiserliche Verordnung festzusetzenden

Tage in Rraft.

§ 79. Soweit in Reichsgesetzen ober in Landesgesetzen auf Vorschriften bes Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879 verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften dieses Gesetzes an deren Stelle.

§ 80. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen

Anordnungen zu erlassen.

Urkundlich unter Unserer Höchfteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

Begeben Berlin, den 7. April 1900.

Bilhelm. Fürft zu Sobenlohe.

### 49. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Abänderung der Follordnung.

Bom 9. April 1900.

Mit dem 15. April d. 38. wird die Ziffer 2 der Anlage D der Zollordnung aufgehoben. Bon diesem Tage ab kommt für alle dem Gouvernement und der Post= verwaltung gehörenden oder für dieselben bestimmten Waaren oder Güter die Bestreiung vom Einsuhrzoll und der Umschlagsabgabe in Fortsall.

Die entstehenden Abgaben sind zu Laften derjenigen Statstitel zu verrechnen,

benen die Roften der Bestellung zur Last fallen.

Dar=es=Salam, ben 9. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### An fammtliche Dienftftellen.

Ich laffe ben Dienststellen vorstehende Berfügung, betreffend bie Aufhebung der

Biffer 2 ber Anlage D ber Bollordnung, zugehen.

Vom 15. April d. 38. an find alle dem Kaiserlichen Gouvernement und der Kaiferlichen Postverwaltung gehörenden oder für dieselben bestimmten Waaren oder Güter aus dem Zollgewahrsam erft zu verabfolgen, nachdem dieselben gemäß § 23 ber Rollordnung angemelbet find.

Die auf den Waaren oder Gütern laftenden Abgaben find durch die Dienst= stellen auf Grund einer Nachweisung, welche von dem Zollamte des Ginfuhrortes zu prüfen ist, etatstitelweise getrennt vierteljährlich der Kalkulatur anzumelden, welche nach Brufung die Belaftung der in Frage kommenden Ctatstitel zu veranlaffen und ber Zollinspektion das Gesammtergebniß zur Aufnahme in die Einnahme-Nachweisung mitzutheilen hat

> Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

## 50. Verordnung des Dicegouverneurs von Ponape, betreffend das Kreditgeben an Eingeborene und den Abschluß von Verträgen mit Eingeborenen über höhere Werthgegenstände.

Bom 10. April 1900. (Kol. Bl. 1901. S. 66/67.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit für das Gebiet der öftlichen Karolinen bestimmt, was folgt:

§ 1. Es ift berboten, einem Eingeborenen Rredit zu geben.

§ 2. Die zur Zeit bestehenden Forderungen an Eingeborene sind bis zum 31. Dezember 1900 bei dem Kaiserlichen Gericht in Ponape anzumelden. Nicht rechtzeitig angemeldete Forderungen sind nicht klagbar.

§ 3. Auf Antrag kann gestattet werden, daß Eingeborenen, welche als Händler in dauernder Geschäftsverbindung mit einem Kausmann stehen, beschränkter und

unbeschränkter Rredit gewährt werbe.

§ 4. Jeder Vertrag mit Eingeborenen über einen Werthgegenstand von mehr als 500 Mark muß schriftlich abgeschlossen werden. Mündliche Nebenabreden sind ohne Wirkung.

§ 5. Jede Partei hat eine Ausfertigung bes Bertrages zu erhalten.

§ 6. Jeber Bertrag ber im § 4 bezeichneten Art bedarf zu seiner Gültigkeit ber Genehmigung bes Kaiserlichen Gerichts in Ponape. Demselben ift eine Abschrift bes Vertrages zur Genehmigung einzureichen.

§ 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Gelbstrafe bis

ju 300 Mart ober mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

§ 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Bonabe. den 10. April 1900.

Der Kaiserliche Vicegouverneur. gez. Hahl.

## 51. Verordnung des Vicegouverneurs von Ponape, betreffend das Verbot des Crepangfanges auf den Riffen und Bänken der Insel Ponape.

Bom 10. April 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 66.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Der Fang von Trepang auf den Riffen und Banken, welche der Insel

Ponape an= und vorlagern, ist bis auf Weiteres verboten.

§ 2. Für die Dauer dieses Berbotes ist auch der Handel mit Trepang, welcher auf den in § 1 bezeichneten Riffen und Bänken gewonnen worden ist, untersagt.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Gebote werden mit Gelbstrafe

bis zu 300 Mark ober mit Gefängniß bis zu brei Monaten bestraft.

§ 4. Diese Berordnung tritt mit Beginn des 1. Juli 1900 in Kraft.

Ponape, den 10. April 1900.

Der Kaiserliche Vicegouverneur. gez. Hahl.

## 52. Derordnung des stellvertretenden Bouverneurs von Kamerun, betreffend die Ausschließung außerdeutschen Geldes als gesetzlichen Zahlungsmittels im Schutzgebiete von Kamerun.

Vom 10. April 1900.

Auf Grund der Kaiserlichen Verordnung vom 19. Juli 1886 wird für das

Schutgebiet von Kamerun verordnet, was folgt:

§ 1. Die Verordnung vom 28. Januar 1887, betreffend die Feststellung des Werthverhältnisses einiger fremder Goldmünzen zur deutschen Reichsmark wird aufgehoben.

§ 2. Als gesetzliches Zahlungsmittel gelten für die Folge nur Munzen ber

deutschen Reichswährung. Außerdeutsches Geld wird nicht mehr angenommen.

§ 3. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Kamerun, den 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung:

gez. Köhler.

### 53. Verordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betreffend Zollbehandlung der Postbeamten.

Vom 10. April 1900.

Auf Grund der Allerhöchsten Verordnung vom 19. Juli 1886 wird in Ersgänzung der Verordnung vom 1. November 1898, betreffend die Erhebung von Einfuhrzöllen im Schutzgebiet Kamerun hiermit verordnet, was folgt:

§ 1. Alle zum dienstlichen Gebrauch der Postverwaltung eingeführten Gegen-

stände unterliegen nicht der Berzollung.

§ 2. Die Ziffer 3 des dem Zolltarife vom 1. November 1898 angefügten Berzeichnisses der Zollbefreiungen findet auch auf die Beamten der Postverwaltung Anwendung.

§ 3. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Ramerun, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur.

In Bertretung:

gez. Köhler.

### 54. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika betreffend die Benutzung der Gouvernementsdampfer.

Bom 10. April 1900.

Die Bestimmungen betreffend die Beförderung von Reisenden und Gütern auf den Gouvernements-Dampfern lasse ich den Dienststellen zur öffentlichen Aushängung zugehen.

Die mit Runderlaß Nr. 6680 vom 22. September 1897 bekannt gegebenen

Bestimmungen treten mit dem 14. April d. Is. außer Kraft.

Dar=es=Salam, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### Bestimmungen,

betreffend die Beförderung von Reisenden und Gütern auf den Rüstenbampfern des Gouverneurs.

1. Alle Reisenden einschließlich der Angestellten des Gouvernements und der Postverwaltung, der Finanzkommissar, die Offiziere der Kaiserlichen Marine, die Angehörigen der Missionsgesellschaften und der evangelische Pfarrer in Dar-es-Salam haben bei Reisen auf Gouvernementsdampfern vor Beginn der Fahrt an Land bei den Agenten oder, falls am Einschiffungsorte keine Agentur vorhanden sein sollte, auf den Dampsern den Fahrpreis zu entrichten und erhalten einen Fahrschein.

Bei dienstlichen Fahrten von Farbigen hat die vorgesetzte Diensteftelle die Fahrkarten bei den Agenten zu lösen. Freisahrscheine werden

nicht gewährt.

Fahrpreis= und Frachttarif liegt auf den Dampfern und bei den

Agenten aus.

Der Gouverneur behält sich vor, in geeignet erscheinenden Fällen die Rückzahlung des Fahrpreises auf Antrag anzuordnen. Dem Antrag auf

Rudzahlung ift die Fahrkarte beizufügen.

2. Jeber europäische Fahrgast hat Anspruch auf die freie Beförderung eines Dieners. Europäische Angestellte des Gouvernements und der Postverwaltung, der Finanzkommissar, die Offiziere der Kaiserlichen Marine, die europäischen Angehörigen der Missionsgesellschaften und der evangelische Pfarrer in Dar=es=Salam können bei Dienstreisen zwei Diener mitnehmen.

Darüber hinaus ist der übliche Fahrpreis zu bezahlen. Für die vorsgenannten Diener werden von der Agentur oder dem Schriftführer die

nöthigen Fahrkarten koftenfrei abgegeben.

3. Auf dem Arm getragene Kinder find frei. Kinder bis zum Alter von etwa 12 Jahren bezahlen die Hälfte der Fahrpreise. Die für lettere Kinder ausgegebenen Fahrkarten sind von den Agenturen oder Schiffsführern durch Halbiren als solche kenntlich zu machen.

4. Die Berpstegung auf ben Dampfern bleibt bis zum Erlaß diesbezüglicher Bestimmungen ber freien Bereinbarung mit ber Schiffsbesatung über-

laffen.

5. Jeder europäische Fahrgast hat ½ (einhalb) Kubikmeter Ladung frei.

Darüber hinaus ift die übliche Fracht zu bezahlen. Handgepack ber

farbigen Fahrgäfte ist frei.

6. Die Frachtsätze sind, sofern nicht besonders mit dem Agenten vereinbart, die gleichen wie bei der Deutsch=Ostafrika=Linie, also für jede Last ohne Rücksicht auf die Entsernung 1 (eine) Rupie.

7. Jeder Berlader hat wenigstens 3 (drei) Ladescheine auszufertigen.

Von diesen Ladescheinen erhalt der Verlader zwei durch die Agenten oder Schiffsstührer gezeichnete Ladescheine zurück. Der dritte geht mit der Ladung an den Bestimmungsort, wo er vom Agenten dei Abnahme der Ladung abquittirt und durch den Schiffsstührer dem Agenten am Aufgadesorte übermittelt wird.

8. Die Quittungsleiftung auf den Labescheinen erfolgt durch die Agenten.

9. Die Agenten sind angehalten, alle rechtzeitig angemeldeten Güter und Waaren gegen die vereinbarten Lades und Löschspesen an Bord oder von Bord bis ins Zollhaus zu bringen. Die Ladescheine sind den Verladern und Empfängern kostensrei zuzustellen. Sämmtliche Güter müssen durch die

Berlader spätestens 12 Stunden vor Abgang des Dampfers bei den Agenten

angemeldet werden.

10. Sofern vorstehend teine Ausnahmen gemacht sind, gelten die für Besörderung von Reisenden und Gütern durch die Deutsch-Ostafrika-Linie gültigen allgemeinen Vorschriften (zu I Absah 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, zu II: die Hamburg = Bremer Allgemeinen Regeln für Dampfer, Konnossemente nebst Zusahbestimmungen.

Dar=e8=Salam, ben 10. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Liebert.

### 55. Verordnung des Vicegouverneurs von Ponape, betreffend die Un= und Abmeldung der in dem Inselgebiete der östlichen Karolinen sich aufhaltenden Fremden.

Vom 18. April 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 67.)

Auf Grund des § 3 der Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 24. Juli 1899, betreffend die Regelung der Verwaltung und der Rechtsverhältnisse im Inselsgebiete der Karolinen, Palau und Marianen, wird hiermit für das Gebiet der östelichen Karolinen bestimmt, was folgt:

- § 1. Alle zur Zeit in dem Inselgebiete der öftlichen Karolinen ansässigen Fremden Weiße und Halbweiße sind verpstichtet, sich bei dem Kaiserlichen Bezirks= amt schriftlich oder mündlich mit erster Gelegenheit, spätestens bis zum 31. Dezember 1900, anzumelden.
  - § 2. Die Melbung hat zu enthalten: Bollständige Bor= und Familienamen, Staatsangehörigkeit, Religion, Ge= burtstag und =Jahr, Stand ober Gewerbe, Geburts= und Wohnort, Ungabe, ob verheirathet, mit wem? Namen, Geburtszeit und =Ort der Kinder, seit wann ansässig? Genaue Bezeichnung des nächsten Ungehörigen in der Heimath. Bei Deutschen außerdem Angaben über das Militärverhältniß.
- § 3. Alle in das Inselgebiet zuziehenden Fremden haben sich gleichfalls in der in § 2 vorgeschriebenen Weise und unter Angabe des letzten Aufenthaltes zu melden, und zwar diesenigen, welche auf Ponape ihren Wohnsitz nehmen, innerhalb acht Tagen, diesenigen, welche sich auf einer anderen Insel niederlassen, mit erster Gelegenheit.
- § 4. Tritt in den einmal gemeldeten Berhältnissen eine Aenderung ein, so ist dieselbe innerhalb der in § 3 angegebenen Fristen anzuzeigen.
- § 5. Berzieht Jemand aus dem Inselgebiete, so hat er sich vorher unter Mitstheilung des von ihm gewählten neuen Wohnsitzes abzumelden.
- § 6. Den vorstehenden Bestimmungen sind auch die Schiffer und Seeleute der von einem Hafen des Inselgebietes ausfahrenden Schiffe unterworfen.
- § 7. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Geldstrafe bis zu 300 Mark ober mit Gefängniß bis zu drei Monaten bestraft.
  - § 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. Bonape, den 18. April 1900.

Der Kaiserliche Vicegouverneur. gez. Hahl.

### 56. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Samoa, betreffend Einfuhr aus pestverseuchten Häfen.

Vom 24. April 1900. (Kol. Bl. 1900. S. 496.)

Neue ober gebrauchte Sade aus Jute (gunny bags) ober Zeugstoff (cloth bags), die aus pestverseuchten Häfen kommen, ober Waaren, verpackt in solchen Saden, dürsen bis auf Weiteres im Hasen von Apia nicht gelandet werden.

Ebenso ist die Einfuhr von frischen Gemusen und Obst aus pestverseuchten Safen

nach Apia bis auf Beiteres verboten.

Diese Bestimmung tritt sofort in Kraft. Apia, den 24. April 1900.

> Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

### 57. Erlaß des Gouverneurs von Samoa, betreffend das Kassenund Rechnungswesen des Schutzebiets.

Bom 25. April 1900.

Bur Erleichterung und besseren Kontrolle des Kassen- und Rechnungswesens des Schutzebiets von Samoa wird hierdurch bestimmt, was folgt:

§ 1. Am 1. Mai d. Is. wird eine Gouvernements-Hauptkasse eingerichtet, der

folgende Zweigkaffen

a. die Boll= und Steuerfaffe,

b. die Gerichtstaffe

unterftellt find.

§ 2. Die Gouvernements = Hauptkasse leistet alle vorkommenden Zahlungen, führt die Aufsicht über die in § 1 genannten Zweigkassen und besorgt die Abrechnungs geschäfte.

§ 3. Der Zoll- und Steuerkasse liegt die Erhebung der Zölle, Steuern und sonstigen Abgaben ob, welche in § 1, Absah 2 der Gouvernements-Verordnung vom

1. Marz 1900 (Gouvernementsblatt Band III, Nr. 1) vorgeschrieben find.

§ 4. Die Gerichtskaffe hat die bei den Kaiserlichen Gerichten erster und zweiter Instanz fällig werdenden Gebühren, Kosten und Strafgelder zu vereinnahmen und ist befugt, die durch das Gerichtsversahren bedingten Zahlungen vorschußweise zu leisten.

§ 5. Die in § 1 genannten Zweigkassen a. und b. haben monatlich vier Kassenabschlüsse, und zwar je einen Abschlüß am 8., 15., 22. und am letzten jedes Monats aufzustellen. Der an diesen Tagen bei den Zweigkassen vorhandene Baarsbestand ist bis auf Einhundert Mark Wechselgeld an die Gouvernements-Hauptkasse abzustähren.

Apia, den 25. April 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Solf.

### 58. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend das Kassenwesen.

Bom 25. April 1900.

Die Gouvernements-Hauptkasse ist für den Verkehr mit dem Publikum während der ersten Woche jedes Monats geöffnet; an anderen Tagen werden Zahlungen in kegel nicht geleistet. Die Zoll= und Steuerkasse ist mit Ausnahme der Sonn= und Feiertage täglich von 9 bis 12 Vormittags und von 2 bis 5 Uhr Nachmittags geöffnet.

Alle Rechnungen für das Kaiserliche Gouvernement und seine Dienststellen mufsen bis zum dritten jeden Monats bei der Gouvernements-Hauptkasse eingereicht werden.

Apia, den 25. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

### 59. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Verkauf des Gouvernementselfenbeins.

Vom 26. April 1900.

In theilweiser Abänderung des Kunderlasses vom 23. März 1899 — 2577 I bestimme ich hiermit, daß vom 1. Mai d. Is. ab der Verkauf desjenigen Essenbeins, welches zur Hälfte dem Gouvernement und zur Hälfte einer Kommune gehört, durch die Zollämter der betr. Küstenstationen (für Wilhelmsthal durch Hauptzollamt Tanga) zu bewirken ist.

Dar=es=Salam, ben 26. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 60. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Viehtreiben.

Vom 26. April 1900.

Der § 2 der Verordnung vom 27. April 1898 betreffend Abwehrmaßregeln gegen das Einschleppen der Kinderpest in Deutsch-Ostafrika wird auf Grund der Untersuchungen des Thierarztes an Ort und Stelle dahin abgeändert, daß das Viehetreiben sowie der Handel mit Häuten und andernetigen Rohprodukten innerhalb der

Bezirke Tanga, Wilhelmsthal und Moschi freigegeben wird.

Dagegen bleibt das Gerbot jeglichen Biehtreibens, soweit es sich nicht um gewöhnlichen Weidegang handelt, sowie jeglichen Handels mit Häuten und anderweitigen thierischen Rohstoffen der im § 1 gedachten Art mit alleiniger Ausnahme von Milch, Butter, Käse und frischem, gesalzenem oder geräuchertem Fleisch zum alsbaldigen Versbrauch für das Gebiet nördlich vom Bezirk Moschi längs der englischen Grenze, für die Bezirke Schirati und Bukoba bestehen.

Dar=es=Salam, den 26. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 61. Nachtrag zur Hafenordnung für den Hafen von Dar-es-Salam.

Jedes im Hafen in Fahrt befindliche Boot oder Fahrzeug, ob es gerudert wird, oder segelt, hat nach Eintritt der Dunkelheit eine Laterne mit brennendem weißen Lichte gebrauchsbereit zu halten, welches bei Annäherung an ein anderes Boot oder Fahrzeug rechtzeitig gezeigt werden muß, um einen Jusammenstoß zu vermeiden.

Dar=e8=Salam, den 27. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 62. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Zollordnung.

Vom 27. April 1900.

Ich bestimme hierburch auf Grund bes § 43 ber Zollordnung Folgendes über bie Bollabsertigung im Kleinigkeitsverkehr.

Bei Ladungen, von denen die Ein= oder Ausfuhrabgaben weniger als 10 Rupien

betragen, genügt die mundliche Anmeldung zur fleinen Raffe.

Wie schon immer bei der Anmeldung zur kleinen Kasse, kommt auch hierbei die Uebersepungsgebühr nicht zur Erhebung.

Dar-es-Salam, den 27. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 63. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Maßregeln gegen die Rinderpest.

Vom 27. April 1900.

Der § 2 ber "Berordnung vom 27. April 1898, 1) betreffend Abwehrmaßregeln gegen das Einschleppen der Kinderpest in Deutsch=Ostafrika" wird dahin abgeändert, daß die Grenze des Gebiets, in dem das Viehtreiben sowie der Handel mit Häuten und anderweitigen thierischen Kohstoffen verboten ist, von der Mündung des Pangani-Jusses dis zur Südspize des Guassa-Apiro-Sees zwar dieselbe bleiben, dann aber von der Südspize des genannten Sees in nordwestlicher Richtung in gerader Linie bis zu dem Punkt am Ostuser des Viktoria-Nyanza verlaufen soll, wo der Mori-Fluß mündet. Von der Mündung des Mori-Flußes soll die Grenze nordwärts dem User des Viktoria-Nyanza solgen und an der englischen Grenze endigen.

Die Berordnung erhält dadurch folgenden Wortlaut:

### Berordunng

betreffend Abwehrmaßregeln gegen das Ginfchleppen der Rinderpest in Deutsch-Oftafrita.

Aus Anlaß des Ausbruchs der Rinderpest in Britisch=Oftafrika (Bezirk Ukamba)

wird hiermit Rachstehendes verordnet:

§ 1. Die Einfuhr und Durchfuhr von Rindvieh, Schafen, Ziegen und sonstigen Wiederfäuern aus dem Gebiete des Englisch-Oftafrikanischen Protektorats wird versboten; desgleichen die Eins und Durchsuhr von Häuten und sonstigen thierischen Roh-

stoffen soweit sie von den vorgenannten Thiergattungen herstammen.

§ 2. Für das Gebiet, welches begrenzt wird südlich von dem Pangani-Fluß von der Mündung aufwärts bis zum Einfluß des Ronga, diesen aufwärts bis zur Mündung des Darryama, diesen wieder aufwärts bis zum Fuß des Meru-Berges, sodann durch eine Linie südlich und westlich um den Meru-Berg herumgehend bis zur Südsspiße des Guassachiers ess und weiter durch eine gerade Linie, die von der Südspiße dieses Sees in nordwestlicher Richtung zur Mündung des Mori-Flusses in den Viktoria nordwestlicher Richtung zur Mündung des Oftuser des Viktoria Nyanza von der Mündung des Mori bis zur eng-lischen Grenze, wird weiterhin verboten: jegliches Viehtreiben, soweit es sich nicht um gewöhnlichen Weidegang handelt, desgleichen jeglicher Handel mit Häuten und anderweitigen thierischen Rohstossen der in § 1 gedachten Art, mit alleiniger Ausenahme von Milch, Butter, Käse und frischem, gesalzenem oder geräuchertem Fleisch zum alsbaldigen Verzehr.

<sup>1)</sup> Richt abgebruckt.

§ 3. Für den Fall des Ausbruches der Kinderpest im diesseitigen Schutgebiete ift seitens der betreffenden Lokalverwaltungsbehörde (Bezirksamt, Station, Boften)

sofort die Tödtung aller franken und verdächtigen Thiere anzuordnen.

Als verdächtig find alle Thiere anzusehen, die mit an Rinderpest erkrankten Thieren innerhalb der letten vierzehn Tage vor Ausbruch des ersten Krankheitsfalles in einer Beerde vereinigt gewesen find oder mit einem erfrankten Thiere in einem Stalle geftanden haben.

§ 4. Die getödteten oder an der Krankheit gefallenen Thiere find unter Aufsicht berart zu verscharren, daß ein Wiederausgraben durch Raubthiere ausgeschlossen ist.

Alles mit den getödteten oder gefallenen Thieren in Berührung gekommene Stallmaterial, einschließlich der Geschirre, ift zu verbrennen; besgleichen ber Dunger und ebenfo die Ställe und Burden, falls nicht eine ausreichende Deginfektion möglich erscheint.

- § 5. Für die in Gemäßheit der §§ 3 und 4 getödteten bezw. vernichteten Thiere und Stallgerathe ic. wird ben Eigenthumern eine Entschädigung gewährt, die nach Anhörung der betheiligten Eigenthümer sowie der auftandigen Lokalverwaltungsbehörde seitens des Gouvernements festgesett wird.
- § 6. Wird der Ausbruch der Krankheit unter dem Biehbestande eines einzeln liegenden Gehöfts festgestellt, so ift - sofern nicht schon der ganze Bezirk als verseucht zu betrachten ist -- von der zuständigen Lokalverwaltungsbehörde alsbald die allgemeine Sperre über das betreffende Gehöft zu verhängen.
- § 7. Jeber, der von dem Ausbruche der Seuche im diesseitigen Schutgebiet oder von einem auffallenden Biehsterben, das den Berdacht des Ausbruches der Prankheit im Schukgebiete nahelegt. Kenntnik erhält, ist vervflichtet, hiervon unverzüglich der nächsten Lokalverwaltungsbehörde Anzeige zu erstatten.
- Buwiderhandlungen gegen die §§ 1 und 2 dieser Berordnung werben soweit nicht nach den bestehenden Strafgesetzen eine höhere Strafe verwirkt ist mit Gelbftrafe bis zu 1000 Mart ober Gefängnifftrafe bis zu drei Monaten beftraft. Neben der Strafe ift auf Einziehung der verbotwidrig eingeführten Thiere und Gegenstände sowie der Transportmittel, die jur Gin- bezw. Durchfuhr gebraucht find, zu erkennen, ohne Unterschied, ob fie dem Verurtheilten gehören oder nicht.
- § 9. Berbotwidrig ein= bezw. durchgeführte Thiere und thierische Produkte fowie die zur Gin= oder Durchfuhr gebrauchten Transportmittel find fofort zu beschlag= nahmen. Mit den beschlagnahmten Thieren, thierischen Brodukten und Transports mitteln ift im Falle ber Zuwiderhandlung gegen § 1 ber Berordnung in Gemäßheit bes § 4 zu verfahren.

Am Falle der Zuwiderhandlung gegen § 2 kann von einer Tödtung und Ber=

nichtung Abstand genommen werden.

- § 10. Zuwiderhandlungen gegen § 7 der Berordnung werden mit Gelbstrafe bis zu 300 Mark oder Gefängnißstrafe bis zu 1 Monat bestraft; auch hat die Unterlaffung ichleunigster Anzeige ben Berluft bes Anspruches auf Entschädigung für bie in Gemäßheit ber §§ 3 und 4 von Amts wegen getöbteten Thiere und vernichteten ober zerstörten Stallutenfilien 2c. zur Folge.
- § 11. Unbefugtes Ausgraben von Kadavern der auf Grund dieser Berordnung verscharrten Thiere sowie die Beiterveräußerung von folchen Thieren oder Theilen berfelben, wird mit Gefängniß bis zu drei Monaten beftraft.
  - § 12. Diese Berordnung tritt sofort in Kraft.

Dar=es=Salam, ben 27. April 1898.

### 64. Polizeiverordnung des Bezirksamts von Darses-Salam, betreffend Ausheben von Gruben im Stadtgebiet.

Vom 28. April 1900.

§ 1. Das Ausheben von Gruben zur Entnahme von Baumaterial zc. innerhalb des Stadtgebietes Darzes-Salam ist nur mit Genehmigung des Bezirksamtes zulässig. Als Stadtgebiet im Sinne dieser Berordnung ist das durch die Hundesteuer-Berordnung vom 24. Juli 1899 näher umgrenzte Gebiet zu verstehen.

§ 2. Die Genehmigung foll verfagt werden, wenn die betreffende Grube an einem Orte ausgehoben werden foll, ber für spätere Bebauung in Frage kommen kann.

Wird die Genehmigung ertheilt, so ergeht sie vorbehaltlich aller Rechte Dritter und in der Regel unter der Bedingung der Auffüllung der Grube nach beendeter Bodenentnahme.

Das Bezirksamt kann die Genehmigung von der Stellung einer Kaution

abhängig machen.

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit einer Gelbstrafe bis zu 30 Rp., an deren Stelle, im Unvermögensfalle, eine Freiheitsstrafe bis zu 1 Woche tritt, bestraft.

Dar=es=Salam, ben 28. April 1900.

Raiserliches Bezirksamt. v. Winterfeld.

### 65. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Betonnung des Lindi=flusses.

Vom 28. April 1900.

Beränderung der Betonnung und Kenntnismachung des Fahrwassers der Ginsfahrt für Lindi-Fluß:

Die rothe Spierenboje B ift eingezogen worden.

An beren Stelle ist am Land, am Strande nördlich des in der Karte einsetragenen Observations-Pfeilers ein weißer Obelist und zwei Kabellängen dahinter eine Stangenbake mit weißgemalten dreieckigen Toppzeichen, Spize nach oben, errichtet worden. Die magnetische Richtung dieser Linie ist WSW 1/4W und führt von Boje A aus frei von allen Untiesen, und steuert man, nachdem man den von den beiden hohen, durch ihre Gleichheit auffallenden Hügeln Mima Atu und Mima Runi gebildeten Sattel in der Mitte der Einsahrt hat, klußauswärts.

Collte Tonne A vertrieben oder fort sein, so kann man ungefährdet von Ras-Ranura in die Richtungslinie Obelisk-Bake einsteuern, ohne Boje A zu benöthigen.

Dar=es=Salam, den 28. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 66. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Verwaltung der Gouvernementsflottille.

Bom 28. April 1900.

Ich bestimme:

Bem 1. April d. Is. kommen die bisher seitens der Gouvernementssahrzeuge zelegten Kassen= und Materialienrechnungen in Fortsall.

- a) Die Zahlstelle für sämmtliche in Dar=es=Salam wohnenden Angehörigen der Flottille befindet sich bei der Flottille und wird durch den seemännischen Beirath oder Hafenstellen als 1. Kassenmitglied, den Betriebsingenieur oder Werkstättenvorsteher als 2. Kassenmitglied verwaltet. Kassenscher ist der der Flottille beigegebene Schreiber. Der bisherige Betriebsvorschuß wird nach Bedarf erhöht.
- b) Am letzten ober am 1. eines jeden Wonats, ober, falls auf Reise, thunlichst bald nach Rücktehr, geht der Schiffsführer ober leitende Waschinist zur Flottillenzahlstelle, wo er seine Zahlliste, die an Stelle der bisherigen Gehaltsquittungen tritt, mit dem ausgeworfenen Gelbbetrage gegen Interimsquittung in Empfang nimmt.

Nach Ablieferung der ordnungsmäßig abquittirten Zahlliste bei der Zahl=

ftelle ift dem Kassenführer die Interimsquittung zurudzugeben.

Die Zahllisten und Beläge über sonstige im Laufe des Monats entstandenen Ausgaben sind seitens der Flottillenzahlstelle in eine Nachweisung einzutragen und dem Gouvernement (Referat III) einzureichen.

c) Auf Antrag der Schiffsführer oder ihrer Stellvertreter kann die Flottillens zahlstelle den einzelnen Fahrzeugen gegen Duittung einen angemessenen Vorsschuß geben.

Unmerkung:

Für die Dampfer "Ulanga", "Hermann von Wissmann" und "Ukerewe" werden die Funktionen der Zahlstelle durch das Bezirksnebenamt Rusipi oder das Bezirksamt Langenburg oder die Station Muanza wahrgenommen.

### II. Materialienverwaltung.

a) Jedes Schiff erhält einen Beftand an Materialien in Grenzen seines un= gefähren monatlichen Bedarfes.

Die Ergänzung dieses Bestandes sindet durch das Hauptmagazin, das Bezirksamt Langenburg für "Hermann von Wissmann", Bezirksnebenamt Rufini für "Ulanga" und die Station Muanza für "Ukerewe" statt.

Für sachgemäße Ausbewahrung an Bord und ordnungsmäßigen Bersbrauch sind der Schiffsführer und leitende Waschinist solidarisch haftbar.

Auf Antrag des Schiffsführers oder seines Stellvertreters wird der Besitand nach Bedarf ergänzt. Der Antrag hat in Darses-Salam durch die Flottille zu gehen. Der Bedarf ist in eine Liste, die vom Anfordernden zu zeichnen ist, einzutragen. Formulare zu diesen Listen werden thunlichst bald bekanntgegeben werden. Aus den Formularen ist alles Nähere zu ersehen. Für den richtigen Empfang und die Uebersührung an Bord ist der Schiffsführer oder sein Stellvertreter verantwortlich. Am Schluß eines jeden Viertelsahres wird die Bestellliste vom Schiffsführer dem Hauptsmagazin, Bezirks. Bezirksnebenamt oder der Station zur Benuhung als Rechnungsbelag abgegeben.

b) In gleicher Weise findet die Materialienergänzung in der Flottillenwerkstatt ftatt. Das Arbeitsbuch der Flottillenwerkstatt hat eine Spalte zu enthalten, in der die für Rechnung anderer Dienststellen und Private angesertigten

Arbeiten mit ihrem Preise anzugeben find.

Private bezählen für geleistete Arbeiten einen Aufschlag von 20 pCt. auf ben vom Betriebsingenieur zu ermittelnden Herstellungswerth.

c) Berrechnung: Vierteljährlich werden auf Grund des Arbeitsjournals die für die einzelnen Dienststellen gesertigten Arbeiten durch den Betriebsingenieur seitgestellt und die hiernach einzuziehenden Geldbeträge der Kalfulatur zur Prüfung 2c. mitgetheilt.

Bon Brivaten find die entfallenden Beträge auf Grund einer von dem Betriebsingenieur zu bescheinigenden Rechnung durch die Flottillenzahlstelle

einzuziehen.

Dar=es=Salam, ben 28. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 67. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Kronland-, Waldnutzungs- und Hüttensteuer.

Bom 29. April 1900.

Bei einzelnen Verwaltungsstellen scheint die Bedeutung der Allerhöchsten Vervordnung vom 26. November 1895, betreffend Schaffung von Kronland sowie die dazu erlassen Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichskanzlers vom 27. November 1895 und des Gouvernements vom 4. Dezember 1896 noch nicht voll erkannt zu sein.

Ich nehme daher Beranlaffung, in Folgendem die leitenden Gefichtspunkte noch

mals furz zusammenzufassen.

Durch den Uebergang der Hoheitsrechte auf das Reich find alle Ansprüche auf Grundeigenthum, die sich aus den vermeintlichen oder thatsächlichen Hoheitsrechten der Jumben, Sultane 2c. ableiteten, auf das Reich übergegangen. Alles Land, das demnach nicht nachweislich Privatbesit einer einzelnen Person oder Gemeinschaft ist, ist als Kronland zu betrachten.

Den Eingeborenen ist im Prinzip nur so viel Land zu belassen als dieselben bei ber herrschenden Wechselwirthichaft und zum Bestand ihrer Dorfgemeinschaft unbedingt

nöthig haben.

Um indessen nicht Anlaß zu politischen Verwickelungen zu geben, sind in der thatsächlichen Durchführung dieser Grundsätze vorläufig alle Härten zu vermeiden, insbesondere wird sich eine ausgedehntere Besitzergreifung herrenlosen Landes einstweilen nur in denjenigen Gebieten empsehlen, welche unter sester Verwaltung stehen.

Nachdem ein Gebiet als Kronland erklärt ist, muffen Leute, die sich darin ansiedeln wollen, 50 pCt. Aufschlag zur Hüttensteuer bezahlen, auch zuvor die Ge-

nehmigung zur Unfiedelung einholen.

Ich lasse bemgemäß in der Anlage (Anlage I) den Stationen 2c. eine Erweiterung der Berordnung vom 1. November 1897, betreffend die Erhebung einer Hüttensteuer, zugehen. Ich stelle den Binnenstationen anheim, dieselbe in Kraft treten zu lassen, sobald die Berhältnisse im Bezirk dies erlauben. Ueber die Einführung ist mir zu berichten.

Für die Benutung von Waldungen ferner gilt Folgendes:

Nach der Verordnung vom 1. April 1899, betreffend Erhebung der Holzschlaggebühr, ist für alles Holz, das in Staatswaldungen geschlagen wird, eine Abgabe von 30 pCt. vom Werth zu entrichten, mit der Einschränkung, daß gemäß dem § 3c die Eingeborenen von der Entrichtung dieser Holzschlaggebühr befreit sind, wenn das Holz zur Reparatur und zum Bau von Hütten dient, und die Leute eine diesbezügsliche Bescheinigung des Stationschess beidringen.

In den als Staatseigenthum (Kronland) erklärten Wälbern darf deshalb Holz zu anderen Zwecken abgabefrei von den Eingeborenen nicht geschlagen werden. Um gleichzeitig eine stärkere Handhabe zu geben gegen die Verwüstung des Waldes, wie diese durch den fortwährenden Wechsel in der Anlage der Felder stattfindet, habe ich anliegende Verordnung (Anlage II) erlassen, die für die Innenstationen ebenfalls je

nach dem Ermeffen des Stationschefs einzuführen ift.

Durch eine fernere Ausführungsbestimmung (Anlage III) zur Allerhöchsten Berordnung vom 26. November 1895 ift die Bildung ber Landfommissionen in das Ermeffen der Stationschefs 2c. gestellt. Gine Bermessung des als Kronland zu erklärenden Gebiets ift einstweilen nicht erforderlich, doch foll dem Protofoll eine mög= lichft genaue Stigge bes in Befit genommenen Landes beigefügt werben und bas Gebiet nach natürlichen Grengen ic. fo bezeichnet fein, daß Prrthumer über die Ibentität und Ausbehnung ausgeschloffen find. Ginem Bertaufe von Kronland muß die förmliche Inbesitznahme durch die Landsommission, welche über ihre Berhandlungen möglichst genaue Prototolle zu führen hat, voraufgeben. Ich empfehle bei Bezirksbereisungen in ausgedehnter Beije Gebiete als Kronland durch eine in jedem einzelnen Falle nach Maggabe des verfügbaren Personals an Ort und Stelle ju bildende Landtommission zu erklären. Im Schauri find die Eingeborenen über die Bedeutung des Kronlandes aufzuklären. In jedem Bezirk ift ein forgfältiges, überjichtliches Bergeichniß der Kronlandereien zu führen und die Protofolle der Landkommissionen in einem besonderen Aftenstücke zu vereinigen. Jedes mit einer laufenden Rummer zu versehende Brotokoll ist dem Gouvernement in Abschrift zur Genehmigung einzusenden.

Hinsichtlich ber vertragsmäßigen Borrechte der Deutsch=Oftafrikanischen Gesell=

noch Folgendes bemerkt:

Nach dem Vertrag vom 20. November 1890 (Kolonial-Gesetzgebung Bd. I, S. 382) ist der Gesellschaft für das "Küstengebiet", d. h. einen Streifen Land in Breite von 10 Seemeilen (etwa 18,5 km) längs des Meeressaumes sowie für das Gebiet des Kaiserlichen Schutzbrieses vom 27. Februar 1885, d. h. für die Landschaften "Useguha", "Ukami", "Nguru" und "Usagara", das alleinige Recht auf den Eigenthumserwerb

durch Okkupation zugesichert.

Gemäß § 4 eines Abkommens vom 5. November 1894 hat die Deutsch-Oftafrikanische Gesellschaft auf das Oktupationsrecht an den innerhalb der vorstehend näher
bezeichneten Gebiete liegenden nicht in Privat- oder Gemeindeeigenthum stehenden Bäldern indessen ausdrücklich verzichtet. Dagegen hat sich die Regierung verpslichtet, die Hälfte der durch Nutzung der gedachten Wälder, insbesondere durch Erhebung von Holzschlaggebühren gewonnenen Einnahmen an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft abzusühren, ohne daß der Gesellschaft Hebungskosten in Rechnung gestellt werden dürsen. Ausgenommen sind nur die im Mündungsgebiet des Rusipi-Flusses liegenden Waldungen, deren sämmtliche Erträgnisse der Regierung allein zusließen. Im Uedrigen herrscht Einverständniß darüber, daß im Zweisel alle im Sinne vorstehender Ubmachungen gewonnenen Hölzer als aus Wäldern stammend angesehen werden.

Es dürfen in genanntem Gebiete demnach für das Gouvernement "Bälder", die als solche im Protokoll ausdrücklich bezeichnet sind, okkupirt werden.

Hinsichtlich der Verrechnung der Gebühren wird auf den Erlaß vom 10. Juli 1894, J. Nr. 3450, verwiesen.

In dem vorerwähnten Abkommen vom 5. November 1894 ist ferner Folgendes vereinbart worden:

1. Die Deutsch-Oftafrikanische Gesellschaft verzichtet an denjenigen Bläßen, an benen sich zur Zeit Hauptzollämter ober Stationen innerhalb des im § 7 Rr. 1 des Vertrages vom 20. November 1890 abgegrenzten Gebietes be-

finden, in einem Umkreise von je drei, nicht wie vielsach angenommen wird, von fünf Kilometern von dem Mittelpunkt des betreffenden Plates an gerechnet, auf das ihr nach jenem zustehende Okkupationsrecht. Das Gleiche gilt von etwa noch anzulegenden Stationen im Innern jenes Gebietes. Bei den derzeit bestehenden Rebenzollämtern verzichtet die Deutsch-Oftafrikanische Gesellschaft auf je einen Kilometer im Umkreise.

- 2. Die Deutsch=Ostafrikanische Gesellschaft hat sich in jenem Abkommen ferner verpstichtet zur Herstellung solcher Anlagen der Regierung, welche unmittelbar dem öffentlichen und damit dem Interesse der Gesellschaft zu Gute kommen (z. B. zur Anlage von Eisenbahnen und Bahnhöfen, öffentlichen Wegen, Kanälen, Hasenbauten, Wersten 2c.) innerhalb des ihr zustehenden Gebietes zu Gunsten des Gouvernements auf das Oktupationsrecht hinsichtlich des zu derartigen Anlagen erforderlichen Terrains soweit nöthig, zu verzichten und das schon durch Oktupation erwordene Eigenthum unentgeltlich oder, sosen auf die oktupirten Ländereien bereits Kosten ausgewendet sein sollten, gegen Erstattung dieser Kosten abzutreten.
- 3. Die Deutsch=Ditafrikanische Gesellschaft hat sich ferner verpflichtet, in allen ihrem Oktupationsrecht unterworfenen Landstrichen (jedoch mit Ausnahme solcher, räumlich begrenzter Landstrecken, in welchen etwa die Gesellschaft eine eigene Siedelungsorganisation selbständig schaffen sollte), Land für Ansiedler und Pflanzer zum Zwecke sofortiger Besiedelung zu angemessenn Preisen herzugeben.

In streitigen Fällen entscheidet über die Höhe des zu zahlenden Kaufpreises der Oberrichter des Oftafrikanischen Schutzgebietes oder, bei dessen

Behinderung, fein amtlicher Stellvertreter.

Dar=es=Salam, ben 29. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### Anlage I.

### Berordnung.

- § 1. Der im § 7 der Berordnung vom 1. November 1897, betreffend Erscheung einer Häufer= und Hüttensteuer für die Klasse Ia und Ha vorgesehene Zuschlag von 50 pCt. zur Steuer für Gebäude, die auf siskalischem Grund stehen, wird auf die Klassen Ib und IIb ausgedehnt.
- § 2. Die Ansiedelung auf fiskalischem Boden bezw. auf Kronland, welches als solches durch eine Landsommission für die Regierung in Besitz genommen ist, ist nur mit Genehmigung der Verwaltungsbehörde gestattet.
- § 3. Ueber die ertheilten Genehmigungen ift zur Kontrolle der Steuer ein genaues Berzeichniß zu führen.
- § 4. Zuwiderhandlungen gegen § 2 dieser Verordnung werden mit Gelbstrase bis zu 1000 Rupien oder Gefängniß oder Kettenhaft bis zu einem Monat bestrast.
- § 5. Diese Berordnung tritt für die Küstenbezirke, für Westusambara, Kilosse und Langenburg mit dem 1. Juli 1900 in Kraft, für die übrigen Bezirke bestimmt der betreffende Stationschef den Zeithunkt ihres Inkrasttretens.

Dar=es=Salam, ben 29. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

Anlage II.

Berorduung.

- § 1. Das Schlagen von Holz in fiskalischen Wäldern, soweit dieselben durch eine Landkommission als "Kronland" im Sinne der Allerhöchsten Berordnung vom 26. November 1895 erklärt sind, ist nur mit Genehmigung der zuständigen Lokalsverwaltungsbehörde (Bezirksamt, Bezirksnebenamt, Station, Posten 2c.) gestattet.
- § 2. Für das Schlagen ist mit Ausnahme der im § 2 der Verordnung vom 1. April 1899 vorgesehenen Fälle die Holzschlaggebühr von 30 pCt. zu entrichten.

§ 3. Für das Schlagen ist ein Erlaubnißschein zu lösen, der

a) für Holzfällen 3 Rupien pro Bierteljahr,

b) " Kohlenbrennen 2 " " " ...

kostet. Die Lösung des Erlaubnisscheines ist auch für das Schlagen von Ebelhölzern erforderlich.

§ 4. Das Abholzen von Bälbern zur Anlegung von Felbern kann von den Berwaltungsbehörden für bestimmte Bezirke ganz untersagt werden.

§ 5. Das absichtliche oder fahrlässige Anlegen von Feuer auf Kronland, be-

fonders in Balbern, ift verboten.

- § 6. Zuwiderhandlungen gegen die §§ 1 bis 5 dieser Berordnung werden mit Gelbstrafe bis zu 1000 Rupien oder Gefängniß oder Kettenhaft bis zu drei Monaten bestraft.
- § 7. Diese Berordnung tritt für die Küstenbezirke, einschließlich Westusambara und Kilossa, mit dem 1. Juli 1900 in Kraft, der Zeitpunkt der Einführung in den übrigen Bezirken wird von den betreffenden Stationschess bestimmt.

Dar=es=Salam, den 29. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

Berordnung.

Anlage IIL.

Bur Ausführung der Allerhöchsten Berordnung vom 26. November 1895, bestreffend Schaffung von Kronland, und den Ausführungsbestimmungen des Herrn Reichskanzlers vom 27. November 1895 und des Gouvernements vom 4. Dezember 1896 wird Folgendes bestimmt:

§ 1. Die Bezirksamtmänner, Borfteber von Bezirksnebenämtern und Stationsschefs werden ermächtigt, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen Landsommissionen

bon Fall zu Fall nach eigenem Ermessen zusammenzuberufen.

§ 2. Die Landsommission muß in jedem Fall bestehen aus dem Bezirksamtmanne, Stationschef zc. oder seinem vom Gouvernement ernannten Bertreter und dem Aktida und Jumben des betreffenden Landes. Der Stationschef zc. kann hinzuziehen jeden Beamten, Pflanzer, Missionar zc., sofern durch deren Thätigkeit keine

befonderen Roften entftehen.

§ 3. Ueber jede Verhandlung der Landkommission ist ein Prototoll aufzusnehmen, das von einer Stizze begleitet ist und das mit lausender Nummer versehen, in ein besonderes Aktenstück eingeheftet wird. Ein genaues, übersichtliches Verzeichniß der für die Regierung in Besitz genommenen Kronländereien ist auf jedem Bezirksamte bezw. Station 2c. zu sühren. Abschrift jedes mit der fortlausenden Nummer des Bezirks versehenen Protokolls ist dem Gouvernement zur Genehmigung einszureichen.

Dar=e8=Salam, ben 29. April 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 68. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Schutz der Elefanten in Uganda.

Nom 1. Mai 1900.

Zum Schutz der Elesanten ist im Uganda-Protektorat angeordnet worden, daß sämmtliches von weiblichen Elesanten herrührende Elsenbein sowic alle Elesantenzähnc, deren Gewicht weniger als 10 englische Pfund beträgt, konfiszirt werden sollen, ohne Unterschied, ob dieses Elsenbein von Eingeborenen oder Fremden einsgeführt, ausgeführt, im Protektorat gekauft oder in anderer Beise erworben worden ist.

Bisher unterlag die Konfistation berartigen Elfenbeins ebenfo, wie dies noch in

Britisch-Ditafrika der Fall ift, dem Ermeffen der Behörden.

Ich bringe diese Anordnung hiermit zur öffentlichen Renntnig.

Dar=e8=Salam, den 1. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 69. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Maße und Gewichte.

Bom 1. Mai 1900.

Nachdem durch Runderlaß vom 6. Februar 1899, I. Nr. 1201 I, der Zeitpunkt für das Inkrafttreten der Berordnung, betreffend die Regelung der Maße und Gewichte auf den 1. April festgesetzt worden, hat der hiesige indische Klempner Abdul Hussein seiner Zeit auf meine Beranlassung einen Satz Hohlmaße hergestellt und hiervon, nachdem die Hohlmaße dießeits als zweckentsprechend anerkannt, eine große Menge zum Verkauf ansertigen lassen.

Durch Erlaß vom 14. Oktober vorigen Jahres — J. Nr. 6275 I — habe ich bereits die Dienststellen unter Uebersendung einiger Säte der Hohlmaße entsprechend benachrichtigt und ersucht, wegen des Verkaufs der Maße mit Abdul Husseln direkt

in Berbindung zu treten.

Abdul Hiffein hat sich in letzter Zeit wiederholt darüber beklagt, daß bislang irgend welche Bestellung zur Lieserung von Hohlmaßen bei ihm nicht eingegangen, so daß er, wenn ihm von Seiten der Behörden keine Unterstützung zu Theil würde,

empfindlichen Schaden erleiden mußte.

Mit Küdficht darauf, daß, wie schon erwähnt, Abdul Hussein die Maße in diesseitigem Austrage hergestellt hat, sowie im Interesse einer daldigen Durchführung der Verordnung vom 6. Februar 1899 ersuche ich die Dienststlellen, durch geeignete Waßnahmen für eine möglichste Verbreitung der betreffenden Hohlmaße Sorge zu tragen.

Dar=e8=Salam, ben 1. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 70. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Verkehr mit Uganda.

Bom 1. Mai 1900.

Nach einer vom 12. v. Mts. datirten Verordnung darf das Gebiet des Ugandas Protektorats nur an den nachstehend aufgeführten Orten verlassen werden, welche auch bei der Ankunft zuerst zu berühren sind. Diese Orte sind:

1. für Reisende nach und von dem egyptischen Sudan und Abessinien: Fort Berkeley im Nil-Distrikt, Mumida im Kavirondo-Distrikt, Baringo und Eldama Bavine im Baringo-Distrikt;

2. für Reisende nach oder von dem nördlichen Theil Britisch=Oftafrikas: Baringo und Eldama Bavinc im Baringo=Diftrikt,

Naivasha im Mau-Distrift:

3. für Reisende von oder nach bem östlichen Theil Deutsch-Ostafrikas: Naivasha im Mau-Distrikt;

4. für Reisenbe, welche von Deutsch-Oftafrika auf dem Biktoria-Nyanza kommen, oder auf demselben Wege dorthin gehen:

Kisumu im Naradi-Distrikt (Ugowe-Bay),

Subwa im Busoga-Distrikt,

Munyonyo (der Hafen von Mengo) und Port Alice (der Hafen von Entebbe) im Uganda-Diftrift;

5. für Reisende nach oder von den westlichen Gebieten Deutsch-Dftafrikas:

Mbarara im Antole-Distrift,

Masaka im Uganda-Distrikt (in Buddu); 6. für Reisende nach ober von dem Kongo-Staat:

Fort Bortal im Toru-Distrikt.

Kibero und Fajao im Unyoro-Diftrift, Wadelai im Ril-Diftrift (in Buddu).

An diesen Pläten hat der Reisende sich über die bestehenden Verordnungen, betreffend Zoll, Quarantäne, Träger 2c. zu unterrichten und für ihre Beobachtung Sorge zu tragen.

Dar=es=Salam, den 1. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur gez. v. Liebert.

### 71. Erlaß der Kolonial-Ubtheilung, betreffend die Crägerzahl für Beamte und Militärs in Deutsch-Oftafrika.

Nom 2. Mai 1900.

Gegen die versuchsweise Erhöhung der den Beamten und Militärpersonen zustehenden Trägerzahl um ein Drittel für diejenigen verheiratheten Beamten und Militärpersonen, welche von ihrer Frau begleitet werden, sind diesseits Einwendungen nicht zu erheben.

Berlin, ben 2. Mai 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial=Abtheilung. In Bertretung: gez. Hellwig.

### 72. Aunderlaß des Reichskanzlers, betreffend die Mitnahme eingeborener Diener.

Vom 3. Mai 1900.

Es ist hier kürzlich der Fall vorgekommen, daß ein Offizier der Schuttruppen auf das Heftigste in einigen Zeitungen angegriffen wurde, weil er einen aus Afrika mitgebrachten Negerjungen körperlich gezüchtigt hatte.

Da in Afrika gebräuchliche Erziehungsmittel hier nicht anwendbar find, anderersieits mitgebrachte Eingeborene sehr bald schlechten Einstüffen unterliegen, so erwachsen hieraus den betreffenden Offizieren und dem Oberkommando leicht die größten Unsannehmlichkeiten.

Die Kaiserliche Schuttruppe wird baher ergebenst ersucht, die unterstellten Offiziere und Sanitätsoffiziere zc. darauf aufmerksam zu machen, wie wünschenswerth es ist,

wenn fünftig das Mitbringen eingeborener Diener ganz unterbleibt.

Berlin, ben 3. Mai 1900.

Der Reichstanzler. In Bertretung: gez. v. Buchta.

### 73. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Südwestafrika, betreffend die Bahnstrecke Swakopmund—Karibib.

Vom 1. Juli d. Is. ab treten für die Bahnstrecke Swakopmund — Karibib die nachstehenden Tarife und Borschriften zur Beförderung von Personen und Gütern in Kraft.

Windhoek, den 5. Mai 1900.

(L. S.)

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 1. Berfonenverfehr.

#### a. Tarif.

|                                            | Einfache Fahrt                  |                                  | Sin= und Rudfahrt               |                                 |                                        |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--|
|                                            | I. Rlaffe<br>pro Kilom.<br>Wark | II. Klaffe<br>pro Kilom.<br>Wark | I. Klaffe<br>pro Kilom.<br>Wark | II. Klasse<br>proKilom.<br>Mark | Bemerkungen                            |  |
| a) für Weiße                               | 0,10                            | 0,06                             | 0,15                            | 0,09                            | Rückfahrkarten für                     |  |
| b) für Eingeborene                         |                                 | 0,04                             | zehn Tage gültig                |                                 | Singeborene werde<br>nicht ausgegeben. |  |
| e) Straf: bezw. Zuschlags: farten & 1 Mark |                                 |                                  |                                 |                                 |                                        |  |

Kinder bis zu vier Jahren haben freie Fahrt.

Kinder vom vollendeten vierten bis zum vollendeten zehnten Lebensjahre sowie jüngere Kinder, salls für sie ein Plat beansprucht wird, werden bei Lösung von einfachen und Kücksahrkarten zu ermäßigten Sätzen in der Weise befördert, daß für ein Kind eine Karte zum halben Preise mit Aufrundung auf 10 Pfennig, für zwei Kinder eine Karte zum vollen Fahrpreis verabsolgt wird.

### b. Abfertigungsvorschriften.

1. Die Abfertigung der Reisenden geschieht auf Grund von Fahrkarten, welche mit laufender Nummer versehen sind.

2. Die Fahrkarten gelten entweder nur für eine Hinfacht (einfache Karten) ober für Hin= und Rücksahrt innerhalb zehn Tagen (Rücksahrkarten). Letztere find nicht übertragbar.

3. Der Schalterbeamte hat jede Fahrkarte vor der Abgabe durch Datumstempel ober handschriftlich mit dem Datum des Ausgabetages zu versehen.

Die Ausgabe unrichtig, undeutlich oder ungenügend batirter ober nicht batirter

Fahrkarten ist verboten.

4. Der Reisenbe, welcher ohne gültige Fahrkarte betroffen wird, hat für die ganze von ihm zurückgelegte Strecke und, wenn die Zugangsstation nicht sofort unsweiselhaft nachgewiesen wird, für die ganze vom Zug zurückgelegte Strecke das Doppelte des gewöhnlichen Fahrpreises, mindestens aber den Betrag von 6 Mark zu entrichten. Derzenige Reisende jedoch, welcher unaufgefordert dem Zugführer meldet, daß er wegen Verspätung keine Fahrkarte habe lösen können, hat nur den gewöhnslichen Fahrpreis mit einem Zuschlag von 1 Mark zu zahlen.

### c. Beförderung von Reisegepäd.

#### a. Begriff bes Reifegepads.

Als Reisegepäck kann nur das, was der Reisende zu seiner Reise bedarf, namentlich Koffer, Reiseschen Kleine Kisten und dergleichen aufgegeben werden.

#### β. Tarif.

Für Reisegepäck werden 0,04 Mark pro Kilometer und 100 kg (gewöhnlicher Gütertarissas) berechnet. Auf jede Fahrkarte werden 25 kg Freigepäck gewährt.

#### d. Beförderung von Sunden.

Für die Beförderung von Hunden sind ohne Rücksicht auf das Alter oder die Größe derselben (),03 Mark pro Kilometer zu zahlen. Den gleichen Zuschlag wie bei b 4 vorgesehen, außer dem tarismäßigen Preise einer Hundesahrkarte, hat der Reisende zu zahlen, welcher unterlassen hat, für einen mitgenommenen Hund eine Fahrkarte zu lösen.

### 2. Gütervertehr.

#### Tarif.

| Stückgut                                                  |                                |                                                       | 20 agenlabung                                     |                                |                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Gewöhnlicher<br>Tariffah<br>pro 100 kg<br>und 1 Kilometer | Besondere Tariffage, und zwar: |                                                       |                                                   | Besondere Tarissähe, und zwar: |                                                                                       |  |
|                                                           | 1.<br>pro 100 kg               | Ausnahme-Tarif<br>2.<br>pro 100 kg<br>und 1 Kilometer | von 5000 kg ober<br>Zahlung für<br>diejes Gewicht |                                | nahme-Zarifes II bei<br>Aufgabe von 5000 kg<br>ober Zahlung für<br>diefes Gewicht pro |  |
| Mari                                                      | Mart                           | Mart                                                  | Mart                                              | Mart .                         | Mart                                                                                  |  |
| 0,04                                                      | 0,02                           | 0,02                                                  | 0,03                                              | 0,012                          | 0,012                                                                                 |  |

### Grundfäge für die Sractberechnung.

### a. Stückgut.

1. Die Fracht wird nach Kilogramm berechnet. Sendungen unter 20 kg werden für 20 kg, das darüber hinausgehende Gewicht mit 10 kg steigend so gerechnet, daß je angefangene 10 kg für voll gelten.

Die Fracht wird auf volle 0,10 Mark aufgerundet.

2. Die Mindestfracht beträgt 0,50 Mark für jede Frachtsendung.

3. Die nachstehend unter Ausnahme-Tarif 1 bis 2 nicht aufgeführten Güter

werden nach dem gewöhnlichen Tariffat berechnet.

4. Der Ausnahme-Tarif 1 kommt in Unwendung in der Richtung Swakopmund-Inneres und umgekehrt bei Aufgabe von Rohlen, Bauholz, Bellblech, Cement, landwirthichaftlichen Geräthen, Geräthen und Materialien für Bege=, Baffer= und Dammbauten, Balz= und Stabeisen, Maschinen jeder Art, zur Aussaat bestimmten Saatfruchten, lebenden Bäumen und Strauchern, Buchtvieh aller Art, auch Buchtgeflügel.

5. Der Ausnahme-Tarif 2 nur für Güter der Richtung Inneres — Swakopmund tommt für Landesprodutte im Allgemeinen, wie Erzeugnisse des Feld= und

Gartenbaues und der Biehwirthschaft in Anwendung.

6. Berben Güter des Ausnahme-Tarifes mit folden ber gewöhnlichen Studgutflasse in getrennter Verpackung mit einem Frachtbrief aufgegeben, so wird die Fracht nach ben Sagen ber gewöhnlichen Stückgutklaffe berechnet, fofern nicht bei getrennter Aufgabe des Gewichtes die Ginzelberechnung fich billiger ftellt.

7. Werben Güter des Ausnahmetarifes mit folden der gewöhnlichen Studgutflaffe zu einem Frachtftud vereinigt, so wird die Fracht für das ganze Gewicht zu

ben Sagen ber gewöhnlichen Stückgutflaffe berechnet.

#### b. Bagenlabung.

8. Bu ben Gapen ber Bagenladungeklaffen werden diejenigen Guter befordert, welche ber Abfender mit einem Frachtbrief für einen Bagen als Bagenladung aufgiebt.

9. Die Güter werden eingetheilt in drei Klaffen:

Büter der gewöhnlichen Wagenladungsklaffe,

Güter des Spezialtarifes I, Güter des Spezialtarifes II.

Ru den Gütern der gewöhnlichen Wagenladungstlasse zählen die Güter der gewöhnlichen Studgutflaffe, zu den Gutern des Spezialtarifes I die Guter des Ausnahmetarifes 1 und zu ben Gutern bes Spezialtarifes II die Guter bes Ausnahmetarifes 2.

10. Der Frachtberechnung nach den Sätzen der Bagenladungsklaffen wird ein Gewicht von mindeftens 5000 kg zu Grunde gelegt. Es können alfo die Bagenladungsfäße nur bei Aufgabe von ganzen Bagenladungen im Gewicht von 5000 kg ober bei Bezahlung diefes Gewichtes Anwendung finden.

Ergiebt jedoch die Berechnung bei Zugrundelegung des wirklichen Gewichtes und bes entsprechenden Stückgutsates eine billigere Fracht, so ift diese Berechnungsweise

in Anwendung zu bringen.

Beispiel: Es kommen in Swakopmund zur Beförderung nach Jakalswater 3500 kg Bauholz zur Aufgabe. Bauholz tarifirt nach Ausnahmetarif 1 bezw. Spezial=Tarif I, und betragen die Frachtfäße für 100 Kilometer 2,00 Mark bezw. 1,20 Mark pro 100 kg.

Bei Zugrundelegung des wirklichen Gewichtes und Anwendung

(Stück= des Ausnahmetarifes 1 würde die Fracht gut)

 $3500 \times 2.0 = 70.00$  Mark betragen.

Bei Anwendung der Wagenladungsklasse (Spezialtarif I), also (Wagen= bei Zahlung eines Gewichtes von 5000 kg beträgt die Fracht nur labung)  $5000 \times 1.20 = 60.00$  Mark.

Es ware also im vorliegenden Falle die Sendung als Wagenladung nach den

ähen des Spezialtarifes I zu berechnen.

11. Im Falle der Zusammenladung ungleich tarifirter Güter wird die Fracht für die ganze Sendung auf Grund bes hochsten für einen Theil der Sendung geltenden Tariffages ermittelt, sofern nicht bei getrennter Gewichtsangabe die Gingelberechnung sich billiger stellt.

#### c. Nebengebühren.

1. Für Auf= und Abladen ber Studguter für 100 kg 0,05 Mark.

Das Be- und Entladen der Wagenladungen hat der Absender bezw. der Empfänger zu beforgen.

2. Bägegeld.

1. für Stüdgüter für 100 kg 0,05 Mart. Diefe Gebühr wird erhoben:

a) für die Ermittelung des Gewichtes von Frachtftückaut, wenn der Frachtbrief eine Gewichtsangabe nicht enthält, ober das angegebene Gewicht unrichtia ist;

b) wenn der Absender nach erfolgter bahnseitiger Berwiegung die Wieder= holung derfelben beantragt hat, und eine fich dabei etwa ergebende

Differenz nicht mehr als 2 pCt. beträgt;

c) wenn der Empfänger die Verwiegung beantragt hat und die Rachwiegung kein von der Eisenbahn zu vertretendes Mindestgewicht ergeben hat;

2. für Bagenladungsgüter:

a) für Verwiegung einzelner Frachtstücke für 100 kg 0,05 Mark;

b) für Verwiegung mittelft der Güterwage für jeden Wagen 2,00 Mark.

#### Abfertigungsvorschriften.

#### Abichluß des Frachtvertrages.

1. Die Annahme erfolgt erst nach vollständiger Auflieferung — bei Wagenladungsgütern nach vollständiger Verladung — ber zu einem in duplo auszufertigenden Frachtbrief gehörigen Guter und nach Prufung der Annahmefähigkeit bezw. nach Beseitigung diesbezüglicher Anstände. Zum Zeichen der Annahme ist der Tagesstempel ber Absertigungsstelle auf den Frachtbrief und das Duplikat aufzudrücken. Der Duplikatfrachtbrief wird von der Empfangsstation mit dem dazugehörigen Gute dem Empfänger ausgehändigt. Der quittirte Unitatfrachtbrief bleibt als Belag bei der Empfangsstation.

2. Bei nachträglicher Burudgabe eines unrichtigen Frachtbriefes an ben Auflieferer und Aussteller eines neuen Frachtbriefes sind ber alte Frachtbrief und bas Duplitat zu vernichten oder der Abfertigungsstempel mit Tinte zu durchstreichen.

- 3. Soweit die Natur des Frachtgutes zum Schutze gegen Verluft oder Beschäbigung auf dem Transporte eine Berpackung nöthig macht, liegt die gehörige Beforgung berfelben dem Absender ob. Ift der Absender dieser Berpflichtung nicht nachgekommen, so ift die Gisenbahn, falls fie nicht die Annahme des Gutes verweigert, berechtigt, zu verlangen, daß ber Absender auf bem Frachtbriefe und bem Duplitate bas Fehlen oder die Mängel der Berpackung unter spezieller Bezeichnung anerkennt.
  - 4. Die Fracht ist bei der Aufgabe zu zahlen.

### Berfügungsrecht.

5. Der Absender allein hat das Recht, die Berfügung zu treffen, daß das Gut auf der Versandtstation zuruckgegeben, unterwegs angehalten ober an einen anderen als ben im Frachtbriefe bezeichneten Empfänger am Bestimmungsorte ober auf einer Awischenstation abgeliefert werde.

Derartige Berfügungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn fie der

Empfangsstation durch die Versandtstation zugehen.

#### Ablieferung bes Gutes.

6. Die Eisenbahn ist verpflichtet, am Bestimmungsorte dem bezeichneten Empfänger gegen Bezahlung der im Frachtbriese ersichtlich gemachten Beträge (Wäges, Lades und Lagergeld) und gegen Bescheinigung des Empfanges auf dem Frachtbriese das Gut auszuhändigen.

7. Die Eisenbahn tann, wo fie es als angemessen erachtet, Rollfuhrunternehmer bestellen, welchen die ankommenden Güter zur Aushändigung, bezw. Weiterbeförderung

an ben Empfänger übergeben werben.

8. Diesenigen Empfänger, welche ihre Güter selbst abholen ober sich anderer als ber von der Eisenbahn bestellten Fuhrunternehmer bedienen wollen, haben dies der Güterabsertigungsstelle rechtzeitig schriftlich anzuzeigen.

#### Saftung.

9. Die Haftpflicht ergiebt sich aus den diesbezüglichen Bestimmungen des Handels=

gesethuches bezw. ber Berkehrsordnung für die Gifenbahnen Deutschlands.

Betreffs der Tarije und Abfertigungsvorschriften für Beförderung lebenden Biehes sowie wegen der Lieferfristen für die Besörderung von Gütern jeder Art bleibt Bestimmung vorbehalten.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

### 74. Derordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Strafvollstreckung.

Bom 7. Mai 1900.

Auf Grund bes § 2 ber Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffenden Vorschriften in Samoa, wird hierdurch verordnet, was folgt:

§ 1. Die Strasvollftreckung gegen Nichteingeborene und gegen solche Eingeborene, die der Gerichtsbarkeit des Kaiserlichen Richters bezw. Gerichtes erster Instanz besonders unterstellt sind, liegt dem Kaiserlichen Richter erster Instanz ob.

§ 2. Die "Regulations for the Apia Gaol" vom 19. September 1899, veröffentlicht in der "Samoa Government Gazette" Bol. II, Nr. 7, bleiben in Krast, soweit sie mit den Grundsätzen der heimischen Strasvollstreckung nicht im Widerspruch stehen.

§ 3. Der Kaiserliche Richter erster Instanz führt die Dienstaufsicht über das Gefängniswesen des Schutzgebietes und hat mit Genehmigung des Gouverneurs die zur Aussührung, bezw. Abanderung der in § 3 erwähnten "Rogulations for the

Apia Gaol" erforderlichen Bestimmungen zu treffen.

§ 4. Der Kaiserliche Richter erster Instanz führt die Dienstaufsicht über die Stadtpolizei in Apia und ist befugt, mit Genehmigung des Gouderneurs, die für die Organisation und Disziplin der Stadtpolizei ersorderlichen Magnahmen zu treffen.

Alle Beschlüffe und Berfügungen des ehemaligen Munizipalraths von Apia,

betreffend die Berwaltung der Polizei, find hiermit aufgehoben.

Apia, den 7. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

### 75. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend den Gouvernements-Segelkutter.

Vom 9. Mai 1900.

Ueber die Benutzung des Gouvernements-Segelkutters seitens der Angehörigen des Gouvernements und der Kaiserlichen Schutzruppe bestimme ich Folgendes:

1. Die beabsichtigte Benutzung ist vorher bei der Flottille anzumelden und von dem von dort zurückgegebenen Bescheid abhängig; das Boot darf unter keinen

Umftanden ohne Beiteres gebraucht werden.

2. Während der Dauer der Benutung ift jeder betr. Herr für eine sachgemäße Behandlung und Reinhaltung des Bootes (auch innen, Kajüte x.) verantwortlich und für eventuelle Beschädigung derselben und die daraus erwachsenden Kosten haftbar.

3. Die für die Benutung erforderlichen Bedienungsmannschaften hat der Segler

selbst zu stellen.

Dar=e8=Salam, ben 9. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 76. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Erhaltung der Wege.

Bom 12. Mai 1900.

Durch das Gouvernement wie die örtlichen Verwaltungsbehörden ist aus sisfalischen und Gemeindemitteln in den letzten Jahren unter Auswendung bedeutender Summen ein ausgedehntes Straßennetz geschaffen worden. Die Unterhaltung und der weitere Ausdau der Straßen namentlich im Anschluß an die Eisenbahnen werden jährlich erhebliche Auswendungen erfordern. Diese Arbeiten nehmen einschließlich der Sicherung der Straßen einen großen Theil der Arbeitskraft der Offiziere, Untersossiziere und Soldaten der Schutztruppe wie der Beamten in Anspruch. Es erscheint daher nicht mehr wie billig, daß derzenige Theil der Bevölkerung, dem in erster Linie diese Arbeiten zum Vortheil gereichen, dem aber bis jetzt keinerlei Gegenleistung auserlegt worden ist — die Handeltreibenden und die Träger — einen Theil der Unterhaltungskosten ausbringt.

Ob es sich empsiehlt, den als Träger zur Küste sommenden Wasekuma und Waniamwesi, die als Arbeiter an der Küste und auf den Pslanzungen gesucht sind, die Gewerbeabgaben zu erlassen und ihnen dafür etwa die Verpslichtung aufzuerlegen, während der Wartezeit an der Küste, wo sie jetzt zum großen Theil arbeitslos herumlungern, Arbeit gegen volle Bezahlung auf den Pslanzungen zu verrichten, läßt sich vorläusig noch nicht mit Sicherheit sagen. Die Ansichten gehen darüber

auseinander.

Die nachfolgende Verordnung bezweckt:

1. Gine möglichfte Ginschränkung der Lastenbeförderung durch Trager.

2. Den Pflanzungen die nöthigen Arbeiter zu fichern.

3. Das zum Bagabundenthum ausartende Trägerunwesen einzudämmen und die

Jugend der eingeborenen Bevölkerung dem Landbau wieder zuzuführen.

Ich habe den nachfolgenden Entwurf zu einer am 1. April 1901 zu erlassenden Berordnung, betreffend die Erhebung einer Begeabgabe ausarbeiten lassen und übersgebe den Entwurf hiermit der Deffentlichkeit mit dem Ersuchen an die Dienststellen und das Publitum, über etwaige Bedenken oder Abanderungsvorschläge bis zum 31. Dezember 1900 mir zu berichten, ober fie zum Gegenstand einer öffentlichen Besprechung zu machen.

#### Entwurf

zu einer Berordnung, betreffend die Erhebung einer Begeabgabe.

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 1. Januar 1901 in Verbindung mit den §§ 5 und 11 des Gesetze, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten (Reichs-Gesetzl. 1888, S. 75) verordne ich hiermit,

was folgt:

§ 1. Von jedem Karawanenträger sowie für jede durch Träger karawanenmäßig fortgeschaffte Last wird je ½ bis 1 Rupie als Wegeabgabe erhoben. Bei kleinen Wegstrecken, für welche der ausbedungene Lohn — ausschließlich Poscho — eine Rupie und weniger beträgt, kommt die Wegeabgabe nur in Höhe von zusammen 8 Pesa zur Erhebung. Abgabenfrei sind die durch Fuhrwerke jeglicher Art oder durch Thieren beförderten Lasten und die zu den Wagen und Thieren gehörenden Treiber.

§ 2. Mit der Einschränkung des § 3 kommt für die Erhebung weder der Umfang noch das Gewicht der Lasten, noch die von den Trägern zurückzulegende

Strede in Betracht.

§ 3. Im Verkehr innerhalb eines und besselben Bezirkes ist nur die Hälfte

ber in § 1 angesetzten Abgabe für Träger und Laft zu zahlen.

§ 4. Die Wegeabgaben fließen in die Staatskaffe, aus der wieder 50 pCt. des Ergebniffes nach Maßgabe der von den einzelnen Bezirken auf den Wegebau nache weislich verwendeten Mittel alljährlich durch Rücküberweisung an alle Gemeinden zur Vertheilung kommen.

§ 5. Die Kontrolle des Karamanenverkehrs sowie die Ginziehung der Abgabe

wird burch die Bezirksamter und Stationen ausgeübt.

§ 6. Strafbestimmungen 2c.

§ 7. Inkrafttreten der Verordnung.

Dar=e\$=Salam, ben 12. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 77. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Crägerwesen.

Vom 12. Mai 1900.

In Berfolg des Runderlasses vom 14. Dezember 1899, J. Nr. 9805 I., stelle ich zur Erhöhung der Steuereinnahmen und zur Neugestaltung des Trägerwesens

Nachstehendes zur Erwägung:

Bisher wurden alle Laften, fiskalische sowohl wie private, durch angeworbene Träger ohne Ablösung von dem Abgangs= bis zum Bestimmungsorte befördert, so daß bei einem Transporte, abgesehen von dem Ersat für Ausreißer, nur eine der Anzahl der Lasten entsprechende Trägeranzahl einmaligen Lohn empfing. Um den meist nur wenig bemittelten Eingeborenen Gelegenheit zu geben, die zur Erfüllung der ihnen auserlegten Steuerleistungen erforderlichen Baarmittel zu erwerben, wird es sich empsehlen, von dem jetzt geübten Versahren abzugehen und in der Hauptsache Steuerarbeiter an Stelle der Berufsträger zu verwenden. Dies durchzusühren, wird um so weniger mit Schwierigkeiten verknüpft sein, wenn die Leute nicht weit über die Grenzen ihres Bezirks hinaus, nur von Station zu Station geführt werden. Die

Die Dedoffiziere und bie Beamten mit einem Auslandsgehalt von 1500 Mf. bis 3300 Mf. und von 1500 Mf. bis 2700 Mf. fowie bie ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten: 1 Tisch mit 2 Stühlen. 1 Schrank, ) event. Waschtisch, bafür 1 Ruhebett, feine Rommode, 1 Rommode S 1 Spiegel. 1 Kleiberrechen, 1 Stehlampe, Gardinen. 1 Bettt mit Bubehör wie vorstebend. Babeeinrichtung. 1 Baschständer mit Baschschüssel, Seifen= napf und Kamm, Unteroffiziere als felbständige Stationsälteste und Unterbeamte (Tarifflasse IV): 1 Tisch mit 2 Stühlen, 1 Waschständer mit Zubehör wie vor= 1 Spiegel, stebend. 1 Stehlampe, 1 Schrank oder 1 Kommode. 1 Bett mit Zubehör wie vorstehend, 1 Kleiderrechen. Berheirathete Beamte und Offiziere. Die in § 2 b aufgeführten: 1 Schreibtisch mit Stuhl, 1 Sovba. 1 Estisch mit 6 Stühlen, 1 Bücher= oder sonstiger Schrank, 1 Buffet (fein Bruntftud), 1 Spiegel. 1 Sopha oder Ruhebett. Gardinen, 1 Sänge= oder Stehlampe. 1 Rüchenschrank. 2 Betten mit Zubehör wie vorstehend, 1 Küchenstuhlleiter, 2 Nachttische mit Zubehör wie vorstehend, 1 Rochherd, 1 Rommode, 1 Waschkessel, 2 Schränke, 1 Spülwanne. 2 Stühle, 2 Wassereimer, 1 Sviegel. Babeeinrichtung, 1 Baschtisch mit Zubehör wie vorstehend, Für die Mädchenkammer: 1 Feldbett, 2 Stüble. 1 Stubl. Die unter 2 c aufgeführten Offiziere 2c. Aerzte, Die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 2100 Mt. bis 4200 Mt. und die ihnen gleich= ftebenden nicht etatsmäßigen Beamten: 1 Schreibtisch mit Stuhl, jedoch nur für 2 Schränke. den Fall, daß ein solcher dem Be-2 Stühle. treffenden nicht schon in einem Dienst= 1 Spiegel, zimmer zur Berfügung fteht, 1 Rüchenschrank, 1 Egtisch mit 6 Stühlen, 1 Rüchenstuhlleiter, 1 Buffet (fein Bruntftud), 1 Rochherd. 1 Sopha ober Ruhebett, 1 Waschkessel.

1 Spülmanne,

2 Waffereimer,

Badeeinrichtung,

fanımer.

1 Feldbett und 1 Stuhl für die Mädchen=

Gardinen.

1 Spiegel,

1 Rommode,

1 Banges ober Stehlampe,

2 Betten mit Bubehör wie vorstehend,

2 Nachttische mit Zubehör wie vorstehend,

1 Baschtisch mit Zubehör wie vorstehend,

Passes in Mombassa wird eine Gebühr von einer Rupie, für die Ausstellung eines solchen in Basin, Banga, Taveta ober einer Station Ukambas eine Gebühr von vier Anna erhoben. Eingeborenen, welche in Banga, Taveta oder anderen Pläzen in der unmittelbaren Nähe der Grenze wohnen, kann der Bezirksvorsteher, dessen Stellvertreter oder der Bali nach freiem Ermessen und auf seine Berantwortung gestatten, die Grenze ohne einen Paß zu überschreiten.

3ch bringe die vorstehende Berordnung biermit jur Renntnig der Dienststellen,

namentlich ber Grenzbezirke.

Dar=es=Salam, ben 15. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 79. Polizeiverordnung des Bezirkshauptmanns von Windhoek, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884.

Bom 21. Mai 1900.

Im Anschluß an die Berordnung des Gouvernements vom 16. Januar 1899 wird auf Grund des § 11 des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete vom 15. März 1888 (Reichs-Gesehll. S. 75) und der Verordnung vom 29. Juni 1895, betreffend die Ergänzung der Dienstamweisung vom 27. August 1890 Folgendes verordnet:

§ 1. Die Lagerung von Sprengstoffen hat unter polizeilicher Aufficht in ben

amtlichen Magazinen zu erfolgen.

Es ist verboten, Sprengstoffe außer zum Zwecke des Transportes oder der vorläufigen Ausbewahrung (§ 7) in Privatgewahrsam zu halten.

§ 2. Beim Transport burfen Sprengmunition und Zunder nicht in demfelben

Packgefäße verpactt fein.

§ 3. Beim Transport größerer Mengen von Sprengstoffen muffen Sprengmunition und Zünder auf verschiedenen Wagen untergebracht sein.

§ 4. Die Sprengkapseln sind so zu verpacken, daß ihre Entzündung (durch

Stoß ober Fall ober Rutteln bes Wagens) ausgeschloffen ift.

§ 5. Nach dem Eintreffen des Transportes am Bestimmungsorte ist der Polizeibehörde behufs Veranlassung der amtlichen Unterbringung unverzüglich Anzeige zu erstatten.

§ 6. Wer von seinen Sprengstoffen aus dem amtlichen Magazin entnehmen will, hat unter Angabe der Zeit und Art der Berwendung die Ausgabe der ent-

sprechenden Menge bei der Polizeibehörde nachzusuchen.

Insoweit die bezeichnete Verwendung nicht ausgeführt wird, sind die Sprengstoffe, mangels weiterer polizeilicher Genehmigung, in das Magazin zurückzuliesem.

§ 7. Als vorläufig gilt die Aufbewahrung von der Vollendung des Transportes bis zur amtlichen Unterbringung und von der Entnahme aus dem Magazin bis zur Berwendung oder Rücklieferung unter der Voraussetzung, daß die Vorschriften der S§ 5 und 6 befolgt sind.

§ 8. Die Aufbewahrung (§ 1 Abf. 2, § 7) hat getrennt von anderen, besonders von brennbaren Gegenständen und berart stattzufinden, daß ein unbefugter Zutritt

ausgeschlossen ist.

§ 9. Es ist verboten, Sprengkapfeln oder mit Knallquecksilber geladene Zünder mit Sprengmunition zusammen aufzubewahren.

§ 10. Buwiberhandlungen werden nach bem Gefete vom 9. Juni 1884 beftraft, bas Gefängnifftrafe von 3 Monaten bis zu 2 Jahren und Ginziehung ber Sprengftoffe androht.

§ 11. Diese Berordnung gilt in ihrem ganzen Umfange für den Bezirk Windhoek und tritt mit dem 1. Juni 1900 in Kraft.

§ 12. Die Ausführungsbeftimmungen zu ber Bekanntmachung, betreffend Ginführung bes Reichsgesetes gegen ben verbrecherischen und gemeingeführlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884, welche unterm 13. Februar 1899 in Rr. 10 des "Windhoefer Anzeiger" veröffentlicht find, werden hiermit aufgehoben.

Windhoef, ben 21. Mai 1900.

Der Raiserliche Bezirkshauptmann. gez. Duft.

### 80. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Besuch der Erholungsstationen.

Bom 22. Mai 1900.

Der § 11 ber Berpflegungsvorschriften erhält auf Grund ber Erlaffe bes Auswärtigen Amtes vom 2. Dezember 1899, Nr. 879, und vom 17. April d. 38., Nr. 327, folgenden Zusat:

Den Beamten und Militärpersonen fann auf Grund eines ärztlichen Attestes ber Besuch ber Beil- und Erholungsstationen ber Rolonie mit Genehmigung bes

Gouvernements gestattet werden.

Für die jum Besuche dieser Stationen nöthigen Seereisen werden entsprechend bem § 10 ber Verpflegungsvorschriften neben freier Paffage nur bie nachweislich entstandenen Berpflegungskoften bis zur Sobe ber für Dienstreisen im § 15 festgefetten Tagegelber erftattet.

Für die Landreise und den Aufenthalt auf den Beil- und Erholungsstationen werden neben der reglementsmäßigen Trageranzahl für die Sin- und Rudreise die Tagegelber nach § 17 des Reglements gewährt, besgleichen wird die für Unterkunft

auf der Station zu zahlende Miethe vergütet.

Als Heil= bezw. Erholungsstationen im Sinne der Verpflegungsvorschriften find zunächst anzusehen bie Orte:

Amboni als Heilstation,

Amani und Ulenge als Erholungsstationen.

Dar=e8=Salam, den 22. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 81. Besetz, betreffend Postdampfschiffsverbindungen mit Ufrika.

Bom 25. Mai 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 455.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raifer, Ronig von Breugen ac.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

bes Reichstages, was folat:

§ 1. Der Reichskanzler wird ermächtigt, nach Ablauf des gegenwärtigen, auf Grund des Gefetes, betreffend eine Postdampfichiffsverbindung mit Oftafrita, vom 1. Februar 1890 (Reichs-Gesethl. S. 19) abgeschlossen Bertrages die Einrichtung und Unterhaltung einer vierzehntägigen Boftbampfichiffsverbindung mit Ditafrifa

und einer vierwöchentlichen Postdampsichiffsverbindung mit Südafrika auf eine Dauer bis zu fünfzehn Jahren an einen geeigneten deutschen Unternehmer zu übertragen und in dem hierüber abzuschließenden Bertrag eine Beihülfe bis zum Höchstbetrage von jährlich Einer Million dreihundertundfünfzigtausend Mark aus Reichsmitteln zu bewilligen.

§ 2. Diese Berbindungen können durch eine abwechselnd von Often und von Westen um Ufrika fahrende Hauptlinie und eine durch den Suez-Kanal nach und von

Ditafrita fahrende Zwischenlinie hergestellt werden.

Die Fahrgeschwindigkeit muß für neu zu erbauende Schiffe im Durchschnitt mindestens betragen:

1. auf ber Hauptlinie

a) in der westlichen Fahrt sowie auf der Strecke zwischen Neapel und Dar=e8=Salam in der östlichen Fahrt 12 Knoten,

b) auf den übrigen Streden der öftlichen Fahrt 101/2 Knoten,

2. auf der Zwischenlinie 10 Anoten.

§ 3. Der Unternehmer ist zu verpflichten, auf Berlangen des Reichskanzlers innerhalb der Vertragsdauer auf der Hauptlinie für neu zu erbauende Schiffe eine Erhöhung der vertragsmäßigen Fahrgeschwindigkeit eintreten zu lassen, soweit auf einer ausländischen Konkurrenz-Postlinie eine Steigerung der vertragsmäßigen Fahrzeschwindigkeit erfolgt.

Diese Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit hat ohne besondere Gegenleiftung des Reichs zu erfolgen, soweit der Unternehmer der ausländischen Positlinie die für seine Dampfer vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit ohne Erhöhung der vertragsmäßigen

Gegenleiftung fteigert.

§ 4. Im Uebrigen finden die Vorschriften des Gesetzes vom 1. Februar 1890 auch auf die nach dem gegenwärtigen Gesetz einzurichtenden Postdampsichisse berbindungen Anwendung.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem

Raiferlichen Infiegel.

Gegeben Wiesbaden, ben 25. Mai 1900.

### wilhelm.

Fürst zu Sobenlohe.

### 82. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch=Südwestafrika über das Einführen und Halten von Kaninchen.

Bom 25. Mai 1900.

Auf Grund der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet vom 27. August 1890 wird Folgendes verordnet:

§ 1. Es ist verboten, in das jüdwestafrikanische Schutgebiet Kaninchen ober Abarten von Kaninchen (Lapins) einzuführen ober diese Thiere im Schutgebiete zu Zucht= ober anderen Zwecken zu halten.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 1000 Mark ober mit

Gefängniß bis zu 3 Monaten beftraft.

Die betreffenden Thiere unterliegen ber Ginziehung.

§ 3. Diefe Berordnung tritt am 1. Juli 1900 in Kraft.

Binbhoet, ben 25. Mai 1900.

Per Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 83. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Entvölkerung der Karawanenstraßen.

Bom 2. Juni 1900.

Die Berordnung vom 14. Dezember 18991) wird aufgehoben.

## 84. Verordnung des Bouvernements von Cogo, betreffend die Gebührenfreiheit der Auswanderung von Eingeborenen des Cogo-Bebietes nach Kamerun.

Bom 2. Juni 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 536.)

§ 1. Die nach § 3 Abs. 2 der Berordnung, betreffend die Auswanderung Eingeborener des Togo-Gebiets vom 15. November v. Is. zu entrichtende Gebühr von Mt. 10 pro Kopf kommt bei der Auswanderung nach Kamerun bis auf Weiteres in Wegfall.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit dem heutigen Tage in Kraft.

Lome, den 2. Juni 1900.

Der stellvertr. Kaiserliche Gouberneur. gez. Heim.

85. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika wegen Abänderung der Verordnung, betreffend den Kautschukhandel vom 16. Juni 1897.

Bom 5. Juni 1900.

Artifel I.

§ 4 ber Berordnung vom 16. Juni 1897 (Kolonial-Gesetzgebung Band II, S. 351) wird hierdurch aufgehoben.

Artifel II.

Un seine Stelle ift zu setzen:

§ 4. Verfälschter Kautschuk, Wurzelkautschuk und Kochkautschuk sind, wo sie gestunden werden, von den amtlichen Behörden zu konsisziren, den Bezirksämtern, Bezirksnebenämtern oder Binnenstationen zu überweisen und von diesen für den Fiskus zu verkaufen an solche Firmen, die dafür bürgen, daß sie den Kautschuk als zweite Qualität in den Handel bringen. Ueber den Erwerb ist dem betreffenden Käuser eine Bescheinigung auszustellen.

Kautschut, ber nicht aufgeschnitten in den Handel kommt, kann auf Rosten des

Befigers durch die Behörden aufgeschnitten werden.

Dar=es=Salam, ben 5. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 86. Aunderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika, betreffend Gewinnung von Palmwein.

Vom 6. Juni 1900.

Unter Aufhebung der in dem Runderlaß vom 19. Oktober 1895, Nr. 6282, enthaltenen Freigabe der Gewinnung von Palmwein und im Anschluß an die im

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzebung IV. Nr. 133, S. 149.

Amtsblatt vom 16. März b. Js., J. Nr. 1550 I, angeordnete Befreiung dieses Betriebes von der Gewerbesteuer, lasse ich den Bezirks zc. Aemtern nachstehend eine Berordnung vom heutigen Tage zugehen, die die Besteuerung der Palmweingewinnung sür die ganze Kolonie allgemein regelt, damit die Bevölkerung nicht unter versichiedener Besteuerung in den verschiedenen Bezirken steht. Die Bestimmungen haben selbstredend sast nur sür die Küstenbezirke ein Interesse. Bon den Binnenstationen (z. B. Tabora, Ujiji, Bukoba) werde ich Vorschläge betressend Besteuerung des aus Pombe zc. bereiteten Branntweins mit Interesse entgegensehen. Bon der Answendung der Berordnung auf andere Getränke ist mir Bericht zu erstatten.

#### Berordnung

über bie Besteuerung ber Balmmeinbereitung für bie Ruftenbegirte.

§ 1. Inhaber (Besitzer, Pächter, Berwalter) von Kokospalmen, welche selbst ober burch Andere aus ihren Palmen Palmwein ("Tembo") gewinnen wollen, haben alljährlich bis zum 1. März dem Bezirks- 2c. Amt diejenigen Palmen zu bezeichnen, aus denen Palmwein gewonnen werden soll.

§ 2. Die in einem Jahre angezapften Palmen muffen im folgenden Jahre

ruhen.

§ 3. Das Bezirks- 2c. Amt kann die zur Tembogewinnung angemeldeten Palmen mit einem deutlich erkennbaren Merkzeichen versehen oder anordnen, daß dieses durch den Nutznießer angebracht wird.

§ 4. Bon jeder zur Palmweingewinnung angemeldeten Balme wird eine im

voraus zu entrichtende Abgabe von 1 Rupie für das Steuerjahr erhoben.

§ 5. Der Inhaber erhält auf Antrag einen ober mehrere auf den Namen bestimmter Personen lautende, auf 1 Steuerjahr gültige Zapferlaubnißscheine, die je 1/2 Rupie kosten.

§ 6. Ohne Mitführung eines Zapferlaubniffcheines ist die Gewinnung von

Tembo unterjagt.

§ 7. Die Erlaubniß zum Ausschank bezw. Wiederverkauf von Tembo wird gegen einen auf den Namen einer Person ausgestellten Erlaubnißschein verkauft, für den eine vom Bezirks zc. Amt den örtlichen Verhältnissen entsprechende Gebühr pw Monat zu entrichten ist.

Der Tembo= 2c. Ausschank ist von der Gewerbesteuer befreit.

§ 8. Palmen=Inhaber welche aus zur Steuer nicht angemelbeten Palmen Tembo gewinnen ober die Gewinnung gestatten, haben den viersachen Betrag der hinterzogenen Abgaben zu entrichten. Neben dieser Strafe kann gleichzeitig auf Gefängniß oder Kettenhast bis zu 4 Monaten erkannt werden.

§ 9. Wer unbefugt die an den Palmen angebrachten Merkzeichen entfernt, oder ohne Erlaubniß der Behörde solche an nicht zur Steuer angemeldeten Palmen and bringt, oder wer Tembo ohne Erlaubniß ausschenkt oder wiederverkauft, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien bestraft, neben der im Wiederholungsfalle auf Gesängniß oder Kettenhaft bis zu 3 Monaten erkannt werden kann.

§ 10. Personen, welche wegen Diebstahls oder wegen Uebertretung der §§ 8 und 9 dieser Berordnung bestraft sind, kann die Genehmigung zum Anzapfen, der Zapferlaubnisschein oder die Ausschankerlaubnis dauernd oder zeitig entzogen werden.

§ 11. Die auf Grund dieser Berordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren, einschließlich der zu verhängenden Geldstrasen, sließen zur Kommunalkasse, die auch alle durch die Hebung entstehenden Kosten zu tragen hat.

§ 12. Die Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündigung im Amtssist der Berwaltungsbehörde in Kraft. Der Bezirksamtmann zc. ift berechtigt, dieselbe

für einzelne andere Theile seines Bezirks ganz ober mit Fortlassung einzelner Baragraphen in Kraft zu setzen.

Dar=es=Salam, den 6. Juni 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 87. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Verwaltung der flottille.

Bom 11. Juni 1900.

Auf Grund ber gesammelten Erfahrungen wird mit Bezug auf die Verfügung vom 28. April 1900, J. Nr. 1829 I, Amtlicher Anzeiger Rr. 3, Nachstehendes bestimmt:

1. Die Bablitelle bei der Flottille bleibt insoweit bestehen, als die am Ersten bezw. Letten jeden Monats fälligen Bezüge der an Land befindlichen Ungestellten auf Grund einer von der Hauptkasse aufgestellten und rechtzeitig der Flottille zugehenden Nachweisung bei ber Hauptkasse gegen Quittung des seemannischen Beiraths in einer Summe erhoben werden. Durch benfelben oder eine von ihm unter eigener Berantwortung bestimmte Personlichfeit sind die Gebührnisse an die einzelnen Empfangsberechtigten gegen besondere Gehaltsquittung auszuzahlen.

2. Nach Erledigung fämmtlicher Zahlungen geht die Gehaltsnachweifung mit fammtlichen Quittungen an die Hauptkaffe zurud. Die für die rudliegende Zeit fehlenden ober nicht ausgefertigten Gehaltsquittungen find nachträglich einzuholen und

mit der Abrechnung bei der Hauptkasse abzugeben.

3. Die Ueberweifung der bisher bei der Flottille befoldeten Angestellten an die Sauptkaffe ober an die einzelnen Schiffe - fiehe Rr. 5 - ift zu veranlaffen und

bem Gouvernement (Referat 3) hiervon Mittheilung zu machen.

4. Der Rest des Betriebsvorschusses der Flottille ift auf Grund der abgeschlossenen letten Abrechnung an die Hauptkasse abzuliefern und, da auch die Lohn= liften für Roblen= 2c. Arbeiter wie früher bei letterer zu erheben find, ein eiferner Borfchuß von 1000 Rupien gegen Quittung bes Seemannischen Beiraths zurudzubehalten. Die Verwaltung dieses Betriebsvorschuffes hat in der früheren Weise stattzufinden, von der Bildung einer Kaffenkommission kann abgesehen werben.

5. Die größeren Schiffe legen wieder wie früher ihre eigenen monatlichen Raffenabrechnungen und erheben die zur Bestreitung der laufenden Ausgaben innerhalb eines Monats erforderlichen Borschüffe bei ber Hauptkasse. Die Bollkreuzer "Kingani"

und "Wami" führen wie früher feine Raffe.

6. Diese Berfügung tritt sofort in Rraft. Dar=e8=Salam, ben 11. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 88. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Wildschutz.

Bom 12. Juni 1900.

Bur Durchführung einer allgemeinen Wildpflege und Erhaltung des Wildbestandes ersuche ich um baldgefällige Mittheilung, welche Wildarten im dortigen Bezirk vertreten find und was bisher über bie Brunftzeit, beziehungsweise Beit ber Begattung der einzelnen Arten bekannt geworben ift. Sollten die anweienden Europäer Auskunft nicht ertheilen können, so würde es sich empsehlen, die Eingeborenen auszuforschen, um etwas Genaueres zu ersahren. Besonderen Werth lege ich noch auf genauere Angaben der Setzeit des Wildes, um event. während derselben eine allgemeine Schonzeit des betreffenden Wildes für die gesammte Kolonie zur Durchführung bringen zu können. Die Angaben ersuche ich, getrennt nach Wildearten, in einem den Dienststellen besonders zugehenden Formular einzutragen.

Um ferner die Einwohner vor den neuerdings häufiger vorkommenden Ueberställen der Raubthiere zu schüßen und um gleichzeitig auch das Wild vor den Nachstellungen derfelben zu sichern und eine leichtere Bertilgung der allgemein schällichen Raubthiere zu ermöglichen, habe ich die Absicht, auf Gouvernementskosten den Bezirksund Bezirksnebenämtern zc. Löwens und Leopardens-Eisenfallen zur Berfügung zu stellen, in der Boraussehung, daß auf den Bezirks und Bezirksnebenämtern zc. sich eine geeignete Persönlichkeit sinden wird, die mit Sachkenntniß die Eisen zu stellen weiß und auß Interesse dieselben auch sachgemäß zu behandeln sich verpssichtet. Ich ersuche daher um gefällige Mittheilung, welche Fallen sich disher bewährt haben, aus welcher Fabrik dieselben bezogen waren und wieviel die Bezirks und Bezirksnebensämter zc. zur Verwendung wünschen. Die Prämien sür die in Eisen gefangenen Löwen und Leoparden würden dann event. herabzusehen sein, da sämmtliche Eisen auf Gouvernementskosten angekauft werden und diese hohen Ausgaben den betreffenden Jägern nicht mehr zur Last fallen.

Dar=es=Salam, ben 12. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 89. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend die Wohnungskompetenzen des Civil- und Militärpersonals.

Bom 13. Juni 1900.

In der Anlage lasse ich Ew. 2c. beisolgend eine für das Deutsch=Südwestafrikanische Schutzebiet erlassene Verfügung über die Wohnungskompetenzen des europäischen Civil= und Militärpersonals zur gest. Kenntnißnahme mit dem ergeb. Ersuchen zugehen, dieselben einer Prüfung darauschin zu unterziehen, ob sie sich für den dortigen Amtsbereich zur Annahme eignet und, sosern dies der Fall ist, ob der Zeitpunkt zur Einführung derselben bereits gegeben ist.

Auswärtiges Amt. Rolonial-Abtheilung. gez. Hellwig.

#### Berfügung

über die Wohnungstompetenzen des europäischen Civil= und Militär= personals bei der Berwaltung von Deutsch=Südwestafrika.

§ 1. Jeder Landesbeamte in Deutsch=Südwestafrika im Sinne der Allerhöchsten Berordnung vom 9. August 1896 — Kol.-Bl. S. 520, Riebow II, Seite 265 — und die deutschen Militärpersonen und Beamten der Kaiserlichen Schutzruppe für Teutsch=Südwestafrika haben Anspruch auf freie Wohnung oder in Ermangelung einer in natura zu gewährenden Wohnung auf eine entsprechende Miethsentschädigung.

Die Wohnungsansprüche der vertragsmäßig in Dienst genommenen europäischen Angehörigen des Gouvernements und der Kaiserlichen Schutztruppe regeln sich in erster Linie nach den Vertragsbestimmungen. In Ermangelung solcher, und sosern in den Anstellungsbedingungen oder denen des Dienstvertrages Festsetzungen wegen dieses Anspruchs nicht getroffen sind, versügt der Kaiserliche Gouverneur von Fall zu Fall, ob und inwieweit auf diese Klasse die nachstehend für das übrige Personal erlassenen Vorschriften entsprechende Anwendung zu sinden haben. Bei einer vorsübergehenden Beschäftigung dieses Personals außerhalb seines Stationsortes soll der Anspruch auf freie Wohnung, wo die lokalen Verhältnisse solches gestatten, verbleiben. Die gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten erhalten weder freie Wohnung noch Wiethsentschaftsdigung.

§ 2. Der Anspruch auf § 1 hat im Einzelnen folgenden Umfang:

a) der Gouverneur hat zu seiner Verfügung ein vollkommen eingerichtetes Haus mit den erforderlichen wirthschaftlichen Nebengebäuden. Die Unterhaltung der Inventarien, speziell des Messegeschiers, hat aus den Repräsentationsgeldern zu

erfolgen:

b) der Stabsoffizier, der Oberstabsarzt, die Beamten der Klassen II,1 und II,2 des Tariss für die Kolonialdienst=Zulagen sowie die ihnen gleichstehenden nicht etats= mäßigen Beamten und die Hauptleute der Schutztruppe erhalten zwei eingerichtete Zimmer. Den Beamten der Taristlassen II,3 und III,1, den diesen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten, sowie den Districtschess können, soweit Zimmer zur Bersfügung stehen, zwei Zimmer eingeräumt werden; im anderen Falle erfolgt die Zusweisung nach Absat c;

o) sämmtliche übrigen Beamten, Offiziere und Decoffiziere erhalten je ein mösblirtes Zimmer. Bei Bertheilung ber vorhandenen Räume und bei der Ausstattung

ift der Dienststellung thunlichst Rechnung zu tragen.

§ 3. Die Annahme einer vom Gouvernement angewiesenen Wohnung kann nicht verweigert werden. Wenn wegen Wangels an Wohnungen in Dienstgebäuden oder in dienstlich gemietheten Gebäuden eine Dienstwohnung nicht gewährt werden kann, oder wenn auf Antrag aus besonderen Gründen die Benutzung der Dienstwohnung erlassen worden ist, so wird eine Miethsentschädigung gewährt, welche sich, wie folgt, regelt:

Es erhalten monatlich, nachträglich zahlbar, sofern die thatsächlichen Verhältnisse

nicht andere Sätze bedingen:

a) die in § 2 unter b bezeichneten Personen in Windhoek 80 Mk., in den

übrigen Orten 53 Mf.;

b) sämmtliche übrigen Offiziere, Aerzte, die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 2100 Mt. bis 4200 Mt. und die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten in Windhoef 60 Mt., in den übrigen Orten 40 Mt.;

c) die Dectoffiziere, die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 1500 Mt. bis 3300 Mt. und von 1500 Mt. bis 2700 Mt. sowie die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten in Windhoek 40 Mk., in den übrigen Orten 26,50 Mk.;

- d) die Beamten der Tariftlasse IV und die ihnen gleichstehenden nicht etats= mäßigen Beamten, im gegebenen Falle auch Unteroffiziere (statt der freien Unterkunft) in Windhoek 30 Mk., in den übrigen Orten 25 Mk.
- § 4. Berheirathete Offiziere und Beamte 2c. erhalten gleichfalls freie Wohnung, und zwar die in § 2 unter b aufgeführten
  - 3 Zimmer nebst Ruche und nöthigstem Zubehör;

die in § 2 unter c aufgeführten

2 Zimmer nebst Rüche und Zubehör,

Die für diese Räume zu gewährende Einrichtung bestimmt sich nach § 8.

Reichen die vorhandenen Wohnräume nicht aus, so steht den Berheiratheten nur die ihrer Dienststellung entsprechende Miethsentschädigung zu. Einstweisen wird indessen unter dem Borbehalt des Widerruss den Berheiratheten eine Erhöhung der

Europäer Auskunft nicht ertheilen können, so würde es sich empsehlen, die Eingeborenen auszusorschen, um etwas Genaueres zu ersahren. Besonderen Werth lege ich noch auf genauere Angaben der Setzeit des Wildes, um event. während dersselben eine allgemeine Schonzeit des betreffenden Wildes für die gesammte Kolonie zur Durchführung bringen zu können. Die Angaben ersuche ich, getrennt nach Wildearten, in einem den Dienststellen besonders zugehenden Formular einzutragen.

Um ferner die Einwohner vor den neuerdings häufiger vorsommenden Ueberställen der Raubthiere zu schützen und um gleichzeitig auch das Wild vor den Nachstellungen derselben zu sichern und eine leichtere Bertilgung der allgemein schädlichen Raubthiere zu ermöglichen, habe ich die Absicht, auf Gouvernementskoften den Bezirksund Bezirksnebenämtern zc. Löwens und Leopardenseissenfallen zur Berfügung zu stellen, in der Voraussehung, daß auf den Bezirks und Bezirksnebenämtern zc. sich eine geeignete Persönlichkeit sinden wird, die mit Sachkenntniß die Eisen zu stellen weiß und aus Interesse dieselben auch sachgemäß zu behandeln sich verpslichtet. Ich ersuche daher um gefällige Mittheilung, welche Fallen sich disher bewährt haben, aus welcher Fabrik dieselben bezogen waren und wieviel die Bezirks und Bezirksnebensämter zc. zur Berwendung wünschen. Die Prämien sür die in Eisen gefangenen Löwen und Leoparden würden dann event. herabzusehen sein, da sämmtliche Eisen aus Gouvernementskosten angekauft werden und diese hohen Ausgaben den betreffenden Jägern nicht mehr zur Last fallen.

Dar=es=Salam, ben 12. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. v. Liebert.

# 89. Aunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend die Wohnungskompetenzen des Civil- und Militärpersonals.

Vom 13. Juni 1900.

In der Anlage lasse ich Ew. 2c. beisolgend eine sur das Deutsch=Südwestafrikanische Schutzebiet erlassene Berfügung über die Wohnungskompetenzen des europäischen Civil= und Militärpersonals zur gest. Kenntnisnahme mit dem ergeb. Ersuchen zugehen, dieselben einer Prüfung daraushin zu unterziehen, ob sie sich für den dortigen Amtsbereich zur Annahme eignet und, sosern dies der Fall ist, ob der Zeitpunkt zur Einsührung derselben bereits gegeben ist.

Auswärtiges Umt. Rolonial-Abtheilung. gez. Hellwig.

#### Berfügung

über die Bohnungstompetenzen bes europäischen personals bei der Bermaltung von Deutsch

§ 1. Jeder Landesbeamte in Deutsch=Südwestafrika Verordnung vom 9. August 1896 — Kol.=Bl. 520, und die deutschen Militärpersonen und Beam Der Teutsch=Südwestafrika haben Anspruch auf in natura zu gewährenden Wohnung auf

Die Wohnungsansprüche der vertrac Angehörigen des Gouvernements und erster Linie nach den Vertragsbestimm werben ohne Rücksicht auf die Minderung des Werthes, welche sich aus der Annahme ergiebt, daß der Gegenstand mit Krankheitsstoff behaftet sei. Wird der Gegenstand nur beschädigt oder theilweise vernichtet, so ist der verbleibende Werth auf die Entschädigung anzurechnen.

§ 31. Die Entschäbigung wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht bekannt ist, demjenigen gezahlt, in dessen Gewahrsam sich der beschäbigte oder vernichtete Gegenstand zur Zeit der Desinsektion besand. Mit dieser Zahlung erlischt jede Ent=

häbigungsverpflichtung aus § 29.

§ 32. Gine Entschädigung auf Grund biefes Gefetes wird nicht gewährt:

1. für Gegenstände, welche im Eigenthume bes Reichs, eines Bundesstaats ober einer kommunalen Körperschaft sich befinden;

2. für Gegenstände, welche entgegen einem auf Grund bes § 15 Rr. 1 ober

bes § 24 erlaffenen Berbot auß= oder eingeführt worden find.

§ 33. Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg:

1. wenn derjenige, welchem die Entschädigung zustehen würde, die beschädigten ober vernichteten Gegenstände ober einzelne derselben an sich gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß dieselben bereits mit dem Krankheitsstoffe behaftet oder auf polizeiliche Anordnung zu desinfiziren waren:

2. wenn berjenige, welchem die Entschädigung zustehen wurde ober in dessen Gewahrsam die beschädigten ober vernichteten Gegenstände sich befanden, zu der Desinsektion durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz oder eine auf Grund desselben getroffene Anordnung Veranlassung gegeben hat.

§ 34. Die Koften der Entschädigungen find aus öffentlichen Mitteln zu besitreiten. Im Uebrigen bleibt der landesrechtlichen Regelung vorbehalten, Bestimmungen darüber zu treffen:

1. von wem die Entschädigung zu gewähren und wie dieselbe aufzubringen ift,

2. binnen welcher Frist ber Entschädigungsanspruch geltend zu machen ist,

3. wie die Entschädigung zu ermitteln und festzustellen ift.

#### Allgemeine Borichriften.

§ 35. Die dem allgemeinen Gebrauche dienenden Einrichtungen für Versorgung mit Erint= oder Wirthschaftswaffer und für Fortschaffung der Absallftoffe find fort=

laufend durch staatliche Beamte zu überwachen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Beseitigung der vorgefundenen gesundheitsgefährlichen Mißstände Sorge zu tragen. Sie können nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit zur Herstellung von Einrichtungen der im Abs. 1 bezeichneten Art, sosern dieselben zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten erforderlich sind, jederzeit angehalten werden.

Das Verfahren, in welchem über die hiernach gegen die Gemeinden zuläsfigen

Anordnungen zu entscheiben ist, richtet sich nach Landesrecht.

§ 36. Beamtete Aerzie im Sinne dieses Gesetzes sind Aerzie, welche vom Staate angestellt sind ober deren Austellung mit Zustimmung des Staates erfolgt ist.

An Stelle der beamteten Aerzte können im Falle ihrer Behinderung oder aus sonstigen dringenden Gründen andere Aerzte zugezogen werden. Innerhalb des von ihnen übernommenen Auftrages gelten die letzteren als beamtete Aerzte und sind befugt und verpffichtet diejenigen Amtsverrichtungen wahrzunehmen, welche in diesem Geset oder in den hierzu ergangenen Ausführungsbestimmungen den beamteten Aerzten übertragen sind.

§ 37. Die Anordnung und Leitung der Abwehr= und Unterdrückungsmaßregeln

liegt den Landesregierungen und deren Organen ob.

31. Dezember 1900 mir zu berichten, ober fie jum Gegenftand einer öffentlichen Besprechung zu machen.

#### Entwurf

zu einer Berordnung, betreffend bie Erhebung einer Begeabgabe.

Auf Grund des § 2 der Berfügung des Reichstanzlers vom 1. Januar 1901 in Berbindung mit den §§ 5 und 11 des Gesetze, betreffend die Rechtsverhaltniffe in den deutschen Schutgebieten (Reichs-Gesehl. 1888, S. 75) verordne ich hiermit,

was folat:

- § 1. Bon jedem Karawanenträger sowie für jede durch Träger karawanenmäßig fortgeschaffte Last wird je 1/2 bis 1 Rupie als Wegeabgabe erhoben. Bei kleinen Begftreden, für welche der ausbedungene Lohn - ausschlieflich Boscho eine Rupie und weniger beträgt, kommt die Wegeabgabe nur in Höhe von zusammen 8 Pesa zur Erhebung. Abgabenfrei find die durch Fuhrwerke jeglicher Art ober durch Thiere beförderten Laften und die zu den Wagen und Thieren gehörenden Treiber.
- § 2. Mit der Einschränkung des § 3 kommt für die Erhebung weder der Umfang noch das Gewicht der Lasten, noch die von den Trägern zurückzulegende Strede in Betracht.

§ 3. Im Berkehr innerhalb eines und besselben Bezirkes ift nur die Sälfte

ber in § 1 angesetzten Abgabe für Träger und Laft zu zahlen.

§ 4. Die Wegeabgaben fliegen in die Staatstaffe, aus ber wieder 50 pCt. bes Ergebniffes nach Maggabe ber von den einzelnen Bezirken auf den Wegebau nachweislich verwendeten Mittel alljährlich burch Rudüberweisung an alle Gemeinden zur Bertheilung kommen.

Die Kontrolle des Karawanenverkehrs sowie die Einziehung der Abgabe

wird burch die Bezirksamter und Stationen ausgeübt.

§ 6. Strafbestimmungen 2c.

§ 7. Intrafttreten der Berordnung.

Dar=e8=Salam, ben 12. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 77. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend das Crägerwesen.

Vom 12. Mai 1900.

In Berfolg des Runderlasses vom 14. Dezember 1899, J. Rr. 9805 I., ftelle ich zur Erhöhung der Steuereinnahmen und zur Neugestaltung des Tragerwefens

Nachstehendes zur Erwägung:

Bisher wurden alle Lasten, fiskalische sowohl wie private, durch angeworbene Träger ohne Ablösung von dem Abgangs- bis jum Bestimmungsorte befordert, so daß bei einem Transporte, abgesehen von dem Ersat für Ausreißer, nur eine der Anzahl der Laften entsprechende Trägeranzahl einmaligen Lohn empfing. Um den meift nur wenig bemittelten Gingeborenen Belegenheit zu geben, Die zur Erfüllung ber ihnen auferlegten Steuerleiftungen erforderlichen Baarmittel zu erwerben, wird es fich empfehlen, von dem jest geubten Berfahren abzugehen und in der hauptfache Steuerarbeiter an Stelle ber Berufstrager ju berwenden. Dies durchzuführen, wird um so weniger mit Schwierigkeiten verknüpft fein, wenn die Leute nicht weit über die Grengen ihres Begirts hinaus, nur von Station qu Station geführt werben. Die

Berproviantirung der Träger ist dann einfacher zu bewirken, Räubereien an der Karawanenstraße werden so gut wie ausgeschlossen sein, da die Leute innerhalb des Machtbereichs der eigenen Station bleiben.

Die Laftenbeforderung, die nach Möglichkeit außerhalb der Bestell- und Erntezeit

erfolgen foll, wurde fich folgendermaßen zu gestalten haben:

Das Hauptmagazin hat beispielsweise zusammen 48 Lasten an die Stationen von Dar-es-Salam bis Ujiji zu befördern. Sobald die Zahl der Lasten feststeht, wird den Stationen durch besonderen Boten das Lastenverhältniß und der Tag des Abgangs der Karawane von Dar=e8=Salam mitgetheilt, das Bezirksamt überweist dem Hauptmagazin die erforderlichen Träger, die Führer werden nach wie vor vom hauptmagazin gestellt. Das hauptmagazin übergiebt die Laften nebst einem nach beiliegendem Mufter (fiehe Blatt 19 "Amtl. Anz.") auszustellenden Karawanenschein bem Führer. Die Träger erhalten vom Hauptmagazin eine Lohnanzahlung und haben die Laften bis Kilossa zu schaffen. Die Station Kilossa trennt den Abschnitt "Bezirk Dar-es-Salam" vom Karawanenschein ab, quittirt auf demfelben über den Empfang der Laften und sendet ihn mit den Trägern zurud an das Hauptmagazin. Letteres lohnt die Leute ab, behalt die fälligen Steuern ein und liefert diese an das Bezirksamt ab. Ueber die Steuerleiftung ift Quittung zu ertheilen, Formulare hat in Dar-e8-Salam das Bezirksamt dem hauptmagazin zu liefern.

In gleicher Beise ist die Beiterbeforderung der Lasten von Station zu Station

zu bewirken.

Ich ersuche, zu diesen Vorschlägen Stellung zu nehmen und sich gleichzeitig darüber zu äußern, ob und in welcher Höhe zweckmäßigerweise für die Strecken von Station zu Station besondere Trägerlöhne festzusegen sind.

Die Berichterstattung ift so zu beschleunigen, daß zum 1. Oftober d. 38. alle

Berichte hier vorliegen.

Dar=es=Salam, ben 12. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 78. Bekanntmachung des Bouverneurs von Deutsch = Ostafrika, betreffend die Pagverhältnisse in Uganda.

Vom 15. Mai 1900.

Nach einer in der letzen Nummer der "Offizial Gazette of the East-Africa and Uganda Protectorates" veröffentlichten Verordnung muß jeder Eingeborene des britisch=ostafrikanischen Protektorats, welcher die Landgrenze der deutschen Kolonie iberschreitet und sich weder im Dienst der Regierung befindet, noch zu den eingeragenen Trägern einer ordnungsmäßig registrirten Karawane gehört, einen Baß besiten. Dieser Bag muß, wenn die Grenze von dem Banga-Bezirk aus überschritten verden foll, von dem "Subcommissioner" in Mombassa (oder von dem zu diesem Rweck belegirten Beamten) dem Vorsteher des Vanga-Bezirkes, dem Bali, dem Zollorsteher in Banga, oder von dem Vorsteher desjenigen Bezirks, in welchem der Kakinhaber geboren ist oder seinen Wohnsit hat, oder endlich auch von dem tellvertretenden Vorsteher dieses Bezirks ausgestellt sein. Soll die Grenze vom Raffailand oder von dem Teita- oder Taveta-Bezirk aus überschritten werden, so rfolgt die Ausstellung durch den "Subcommissioner" Mombassa oder durch den Subcommissioner der Ukamba-Provinz (beziehungsweise den von ihnen delegirten Beamten), burch den europäischen Beamten in Ndi oder in Taveta, burch den Bor= eher desjenigen Bezirks, in welchem der Paßinhaber geboren ist oder seinen Wohnsit at, oder durch den Vertreter des Bezirksvorstehers. Für die Ausstellung eines

Passes in Mombassa wird eine Gebühr von einer Rupie, für die Ausstellung eines solchen in Wasin, Banga, Taveta ober einer Station Ukambas eine Gebühr von vier Anna erhoben. Singeborenen, welche in Banga, Taveta ober anderen Plätzen in der unmittelbaren Nähe der Grenze wohnen, kann der Bezirksvorsteher, dessen Stellvertreter oder der Wali nach freiem Ermessen und auf seine Verantwortung gestatten, die Grenze ohne einen Paß zu überschreiten.

Ich bringe die vorstehende Verordnung hiermit zur Kenntniß der Dienststellen,

namentlich ber Grenzbezirke.

Dar=es=Salam, ben 15. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur.
gez. v. Liebert.

# 79. Polizeiverordnung des Bezirkshauptmanns von Windhoek, betreffend die Ausführung des Reichsgesetzes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884.

Bom 21. Mai 1900.

Im Anschluß an die Verordnung des Gouvernements vom 16. Januar 1899 wird auf Grund des § 11 des Gesetze, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete vom 15. März 1888 (Reichs-Gesetzl. S. 75) und der Verordnung vom 29. Juni 1895, betreffend die Ergänzung der Dienstanweisung vom 27. August 1890 Folgendes verordnet:

§ 1. Die Lagerung von Sprengstoffen hat unter polizeilicher Aufficht in den

amtlichen Magazinen zu erfolgen.

Es ist verboten, Sprengstoffe außer zum Zwecke des Transportes oder der vorläufigen Ausbewahrung (§ 7) in Privatgewahrsam zu halten.

§ 2. Beim Transport durfen Sprengmunition und Zünder nicht in demselben

Backgefäße verpackt sein.

§ 3. Beim Transport größerer Mengen von Sprengstoffen muffen Sprengsmunition und Zünder auf verschiedenen Wagen untergebracht sein.

§ 4. Die Sprengkapseln sind so zu verpaden, daß ihre Entzundung (burch

Stoß ober Fall ober Rütteln bes Wagens) ausgeschlossen ift.

- § 5. Nach dem Eintreffen des Transportes am Bestimmungsorte ist der Polizeibehörde behufs Beranlassung der amtlichen Unterbringung unverzüglich Anzeige zu erstatten.
- § 6. Wer von seinen Sprengstoffen aus dem amtlichen Magazin entnehmen will, hat unter Angabe der Zeit und Art der Verwendung die Ausgabe der entsprechenden Wenge bei der Polizeibehörde nachzusuchen.

Insoweit die bezeichnete Berwendung nicht ausgeführt wird, sind die Sprengsstoffe, mangels weiterer polizeilicher Genehmigung, in das Magazin zurückzuliefern.

- § 7. Als vorläufig gilt die Aufbewahrung von der Bollendung des Transportes bis zur amtlichen Unterbringung und von der Entnahme aus dem Wagazin bis zur Verwendung oder Kücklieferung unter der Voraussetzung, daß die Vorschriften der §§ 5 und 6 befolgt sind.
- § 8. Die Aufbewahrung (§ 1 Abs. 2, § 7) hat getrennt von anderen, besonders von brennbaren Gegenständen und derart stattzufinden, daß ein unbefugter Zutritt ausgeschlossen ist.
- § 9. Es ist verboten, Sprengkapseln oder mit Knallquecksilber geladene Zünder mit Sprengmunition zusammen aufzubewahren.

§ 10. Ruwiderhandlungen werden nach dem Gesetze vom 9. Juni 1884 bestraft, bas Gefängnifftrafe von 3 Monaten bis ju 2 Jahren und Ginziehung ber Sprengftoffe androht.

§ 11. Diese Berordnung gilt in ihrem ganzen Umfange für den Bezirk Windhoek und tritt mit dem 1. Juni 1900 in Kraft.

§ 12. Die Ausführungsbestimmungen zu der Bekanntmachung, betreffend Ein= führung des Reichsgesetes gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884, welche unterm 13. Februar 1899 in Nr. 10 bes "Windhoefer Anzeiger" veröffentlicht find, werden hiermit aufgehoben.

Windhoek, ben 21. Mai 1900.

Der Raiserliche Bezirkshauptmann. gez. Duft.

# 80. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Besuch der Erholungsstationen.

Nom 22. Mai 1900.

Der § 11 der Berpflegungsvorschriften erhält auf Grund der Erlasse des Auswärtigen Amtes vom 2. Dezember 1899, Nr. 879, und vom 17. April d. 38., Nr. 327, folgenden Bufat:

Den Beamten und Militärpersonen tann auf Grund eines ärztlichen Attestes der Besuch der Beil- und Erholungsstationen der Rolonie mit Genehmiauna des

Bouvernements gestattet werden.

Für die jum Besuche dieser Stationen nöthigen Seereisen werden entsprechend bem § 10 der Berpflegungsvorschriften neben freier Paffage nur die nachweislich entstandenen Berpflegungstoften bis jur Bobe der fur Dienstreifen im § 15 festgefetten Tagegelber erstattet.

Für die Landreise und den Aufenthalt auf den Beil- und Erholungsstationen werden neben der reglementsmäßigen Trageranzahl für die Hin- und Rudreise die Tagegelber nach § 17 des Reglements gewährt, besgleichen wird die für Untertunft

auf der Station zu zahlende Miethe vergütet.

Als Beil- bezw. Erholungestationen im Sinne ber Berpflegungsvorschriften find zunächst anzusehen die Orte:

Amboni als Heilftation,

Amani und Alenge als Erholungsstationen.

Dar=es=Salam, ben 22. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 81. Besetz, betreffend Postdampfschiffsverbindungen mit Ufrika.

Bom 25. Mai 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 455.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, Ronig von Breuken 2c.

verordnen im Namen bes Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstages, was folgt:

§ 1. Der Reichstanzler wird ermächtigt, nach Ablauf des gegenwärtigen, auf Grund des Gesetzes, betreffend eine Postdampfichiffsverbindung mit Oftafrika, vom 1. Februar 1890 (Reichs-Gesethl. S. 19) abgeschlossenen Vertrages die Einrichtung und Unterhaltung einer vierzehntägigen Bostdampfichiffsverbindung mit Oftafrita

und einer vierwöchentlichen Postdampsichissverbindung mit Südafrika auf eine Dauer bis zu fünfzehn Jahren an einen geeigneten deutschen Unternehmer zu übertragen und in dem hierüber abzuschließenden Bertrag eine Beihülse bis zum Höchstetrage von jährlich Einer Million dreihundertundfünfzigtausend Wark aus Reichsmitteln zu bewilligen.

§ 2. Diese Berbindungen können durch eine abwechselnd von Osten und von Westen um Afrika sahrende Hauptlinie und eine durch den Suez-Kanal nach und von Ostafrika sahrende Zwischenlinie hergestellt werden.

Die Fahrgeschwindigkeit muß für neu zu erbauende Schiffe im Durchschnitt

mindeftens betragen:

1. auf der Hauptlinie

- a) in der westlichen Fahrt sowie auf der Strecke zwischen Neapel und Dar=e8=Salam in der östlichen Fahrt 12 Knoten,
- b) auf den übrigen Strecken der öftlichen Fahrt 101/2 Knoten,

2. auf der Zwischenlinie 10 Knoten.

§ 3. Der Unternehmer ift zu verpflichten, auf Berlangen des Reichskanzlers innerhalb der Vertragsdauer auf der Hauptlinie für neu zu erbauende Schiffe eine Erhöhung der vertragsmäßigen Fahrgeschwindigkeit eintreten zu lassen, soweit auf einer ausländischen Konkurrenz-Postlinie eine Steigerung der vertragsmäßigen Fahrgeschwindigkeit erfolgt.

Diese Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit hat ohne besondere Gegenleiftung des Reichs zu erfolgen, soweit der Unternehmer der ausländischen Postlinie die für seine Dampser vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit ohne Erhöhung der vertragsmäßigen

Gegenleiftung fteigert.

§ 4. Im Aebrigen finden die Vorschriften des Gesetzes vom 1. Februar 1890 auch auf die nach dem gegenwärtigen Gesetz einzurichtenden Postdampfschiffsverbindungen Anwendung.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem

Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Wiesbaben, ben 25. Mai 1900.

#### Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

# 82. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika über das Einführen und Halten von Kaninchen.

Vom 25. Mai 1900.

Auf Grund der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutzgebiet vom 27. August 1890 wird Folgendes verordnet:

§ 1. Es ist verboten, in das jüdwestafrikanische Schutgebiet Kaninchen ober Abarten von Kaninchen (Lapins) einzuführen ober diese Thiere im Schutgebiete zu Zucht= ober anderen Zwecken zu halten.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 1000 Mark oder mit

Gefängniß bis zu 3 Monaten bestraft.

Die betreffenden Thiere unterliegen der Ginziehung.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1900 in Kraft.

Windhoek, den 25. Mai 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

# 83. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Entvölkerung der Karawanenstraßen.

Vom 2. Juni 1900.

Die Verordnung vom 14. Dezember 1899 1) wird aufgehoben.

# 84. Verordnung des Gouvernements von Cogo, betreffend die Gebührenfreiheit der Auswanderung von Eingeborenen des Cogo-Bebietes nach Kamerun.

Vom 2. Juni 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 536.)

§ 1. Die nach § 3 Abs. 2 ber Berordnung, betreffend die Auswanderung Eingeborener des Togo-Gebiets vom 15. November v. Is. zu entrichtende Gebühr von Mt. 10 pro Kopf kommt bei der Auswanderung nach Kamerun bis auf Weiteres in Wegfall.

§ 2. Diese Berordnung tritt mit dem heutigen Tage in Rraft.

Lome, ben 2. Juni 1900.

Der stellvertr. Kaiserliche Gouverneur. gez. Heim.

85. Aunderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika wegen Abänderung der Verordnung, betreffend den Kautschukhandel vom 16. Juni 1897.

Bom 5. Juni 1900.

Artifel I.

§ 4 der Berordnung vom 16. Juni 1897 (Kolonial-Gesetzgebung Band II, S. 351) wird hierdurch aufgehoben.

Artitel II.

An seine Stelle ift zu setzen:

§ 4. Verfälschter Kautschut, Wurzelkautschuk und Kochkautschuk sind, wo sie gestunden werden, von den amtlichen Behörden zu konfisziren, den Bezirksämtern, Bezirksnebenämtern oder Binnenstationen zu überweisen und von diesen für den Fiskus zu verkausen an solche Firmen, die dafür bürgen, daß sie den Kautschuk als zweite Qualität in den Handel bringen. Ueber den Erwerb ist dem betreffenden Käufer eine Bescheinigung auszustellen.

Rautschut, ber nicht aufgeschnitten in den Sandel kommt, kann auf Rosten des

Besitzers durch die Behörden aufgeschnitten werden.

Dar=es=Salam, ben 5. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. aez. v. Liebert.

# 86. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Gewinnung von Palmwein.

Bom 6. Juni 1900.

Unter Aufhebung der in dem Runderlaß vom 19. Oktober 1895, Rr. 6282, enthaltenen Freigabe der Gewinnung von Palmwein und im Anschluß an die im

<sup>1)</sup> Bergl. Deutsche Kolonial-Gesetzgebung IV. Nr. 133, S. 149.

Amtsblatt vom 16. März d. Is., I. Nr. 1550 l, angeordnete Befreiung dieses Betriebes von der Gewerbesteuer, lasse ich den Bezirkszc. Aemtern nachstehend eine Berordnung vom heutigen Tage zugehen, die die Besteuerung der Palmweingewinnung sür die ganze Kolonie allgemein regelt, damit die Bevölkerung nicht unter verschiedener Besteuerung in den verschiedenen Bezirken sieht. Die Bestimmungen haben selbstredend sast nur für die Küstenbezirke ein Interesse. Bon den Binnenstationen (z. B. Tabora, Ujiji, Bukoba) werde ich Borschläge betressend Besteuerung des aus Pombe zc. bereiteten Branntweins mit Interesse entgegensehen. Bon der Answendung der Vervordnung auf andere Getränke ist mir Bericht zu erstatten.

#### Berordnung

über die Besteuerung ber Balmweinbereitung für die Ruftenbezirte.

§ 1. Inhaber (Besitzer, Pächter, Verwalter) von Kokospalmen, welche selbst ober durch Andere aus ihren Palmen Palmwein ("Tembo") gewinnen wollen, haben allzährlich bis zum 1. März dem Bezirksze. Amt diejenigen Palmen zu bezeichnen, aus denen Palmwein gewonnen werden soll.

§ 2. Die in einem Jahre angezapften Balmen muffen im folgenden Jahre

ruhen.

§ 3. Das Bezirks- 2c. Amt kann die zur Tembogewinnung angemeldeten Palmen mit einem deutlich erkennbaren Merkzeichen versehen oder anordnen, daß dieses durch den Nutznießer angebracht wird.

§ 4. Bon jeder zur Palmweingewinnung angemeldeten Palme wird eine im

voraus zu entrichtende Abgabe von 1 Rupie für das Steuerjahr erhoben.

§ 5. Der Inhaber erhält auf Antrag einen oder mehrere auf den Namen bestimmter Personen lautende, auf 1 Steuerjahr gültige Zapferlaubnißscheine, die je 1/2 Rupie kosten.

§ 6. Ohne Mitführung eines Zapferlaubnificheines ist die Gewinnung von

Tembo unterjagt.

§ 7. Die Erlaubniß zum Ausschank bezw. Wiederverkauf von Tembo wird gegen einen auf den Namen einer Person ausgestellten Erlaubnißschein verkauft, für den eine vom Bezirks= 2c. Amt den örtlichen Verhältnissen entsprechende Gebühr pro Monat zu entrichten ist.

Der Tembo= 2c. Ausschank ist von der Gewerbesteuer befreit.

- § 8. Palmen-Inhaber welche aus zur Steuer nicht angemeldeten Palmen Tembo gewinnen oder die Gewinnung gestatten, haben den viersachen Betrag der hinterzogenen Abgaben zu entrichten. Neben dieser Strafe kann gleichzeitig auf Gefängniß oder Kettenhast bis zu 4 Monaten erkannt werden.
- § 9. Wer unbefugt die an den Palmen angebrachten Merkzeichen entfernt, oder ohne Erlaubniß der Behörde solche an nicht zur Steuer angemeldeten Palmen ans bringt, oder wer Tembo ohne Erlaubniß ausschenkt oder wiederverkauft, wird mit Geldstrafe bis zu 1000 Rupien beftraft, neben der im Wiederholungsfalle auf Gefängniß oder Kettenhaft bis zu 3 Monaten erkannt werden kann.

§ 10. Personen, welche wegen Diebstahls ober wegen Uebertretung der §§ 8 und 9 dieser Berordnung bestraft sind, kann die Genehmigung zum Anzapfen, der Zapferlaubnißschein oder die Ausschankerlaubniß dauernd oder zeitig entzogen werden

§ 11. Die auf Grund dieser Berordnung zu erhebenden Abgaben und Gebühren, einschließlich der zu verhängenden Gelbstrafen, sließen zur Kommunaskasse, die auch alle durch die Hebung entstehenden Kosten zu tragen hat.

§ 12. Die Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündigung im Amtssit der Berwaltungsbehörde in Kraft. Der Bezirksamtmann zc. ist berechtigt, dieselbe

für einzelne andere Theile seines Bezirks gang ober mit Fortlassung einzelner Baragraphen in Rraft zu feten.

Dar-es-Salam, ben 6. Juni 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 87. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Derwaltung der flottille.

Bom 11. Juni 1900.

Auf Grund ber gesammelten Erfahrungen wird mit Bezug auf die Berfügung vom 28. April 1900, J. Nr. 1829 I, Amtlicher Anzeiger Nr. 3, Rachstehendes bestimmt:

1. Die Bahlstelle bei der Flottille bleibt insoweit bestehen, als die am Ersten bezw. Letten jeden Monats fälligen Bezüge ber an Land befindlichen Ungestellten auf Grund einer von der Hauptkasse aufgestellten und rechtzeitig der Flottille zu= gebenden Nachweisung bei der Hauptkaffe gegen Quittung des seemannischen Beiraths in einer Summe erhoben werden. Durch benselben ober eine von ihm unter eigener Berantwortung bestimmte Personlichkeit sind die Gebührnisse an die einzelnen Empfangsberechtigten gegen besondere Behaltsquittung auszuzahlen.

2. Nach Erledigung sämmtlicher Zahlungen geht die Gehaltsnachweisung mit sämmtlichen Quittungen an die Hauptkasse zurud. Die für die rückliegende Zeit sehlenden ober nicht ausgefertigten Gehaltsquittungen sind nachträglich einzuholen und

mit der Abrechnung bei der Hauptkasse abzugeben.

3. Die Ueberweisung der bisher bei der Flottille besoldeten Angestellten an die Hauptkasse ober an die einzelnen Schiffe - siehe Rr. 5 - ift zu veranlassen und

bem Gouvernement (Referat 3) hiervon Mittheilung zu machen.

4. Der Rest des Betriebsvorschusses ber Flottille ift auf Grund ber abgeschloffenen letten Abrechnung an die Hauptkaffe abzuliefern und, da auch die Lohnliften für Rohlen= 2c. Arbeiter wie früher bei letterer zu erheben find, ein eiferner Borfchuß von 1000 Rupien gegen Quittung bes Seemannischen Beiraths jurudzubehalten. Die Berwaltung dieses Betriebsvorschuffes hat in der früheren Beise stattzufinden, von der Bildung einer Kaffenkommission kann abgesehen werden.

5. Die größeren Schiffe legen wieder wie früher ihre eigenen monatlichen Raffenabrechnungen und erheben die zur Beftreitung der laufenden Ausgaben innerhalb eines Monats erforderlichen Vorschüffe bei der Hauptkasse. Die Bollfreuzer "Ringani"

und "Wami" führen wie früher teine Raffe.

6. Diese Berfügung tritt sofort in Rraft. Dar=es=Salam, ben 11. Juni 1900.

> Der Kniserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 88. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend Wildschutz.

Bom 12. Juni 1900.

Bur Durchführung einer allgemeinen Bildpflege und Erhaltung des Bildbestandes ersuche ich um baldgefällige Mittheilung, welche Wildarten im bortigen Bezirkt vertreten find und was bisher über bie Brunftzeit, beziehungsweise Zeit ber Begattung ber einzelnen Arten bekannt geworben ift. Sollten bie anwesenden Europäer Auskunft nicht ertheilen können, so würde es sich empfehlen, die Eingeborenen auszuforschen, um etwas Genaueres zu ersahren. Besonderen Werth lege ich noch auf genauere Angaben der Setzeit des Wildes, um event. während dersselben eine allgemeine Schonzeit des betreffenden Wildes für die gesammte Kolonie zur Durchführung bringen zu können. Die Angaben ersuche ich, getrennt nach Wildearten, in einem den Dienststellen besonders zugehenden Formular einzutragen.

Um ferner die Einwohner vor den neuerdings häufiger vorkommenden Ueberställen der Raubthiere zu schützen und um gleichzeitig auch das Wild vor den Rachstellungen derselben zu sichern und eine leichtere Vertilgung der allgemein schädlichen Raubthiere zu ermöglichen, habe ich die Absicht, auf Gouvernementskosten den Bezirksund Vezirksnebenämtern zc. Löwens und LeopardensCisenfallen zur Verfügung zu stellen, in der Voraussetzung, daß auf den Bezirksund Vezirksnebenämtern zc. sich eine geeignete Persönlichkeit sinden wird, die mit Sachkenntniß die Eisen zu stellen weiß und aus Interesse dieselben auch sachgemäß zu behandeln sich verpslichtet. Ich ersuche daher um gefällige Mittheilung, welche Fallen sich bisher bewährt haben, aus welcher Fabrik dieselben bezogen waren und wieviel die Bezirksund Bezirksnebensämter zc. zur Verwendung wünschen. Die Prämien sür die in Sisen gefangenen Löwen und Leoparden würden dann event. herabzusehen sein, da sämmtliche Eisen aus Gouvernementskosten angekauft werden und diese hohen Ausgaben den betreffenden Jägern nicht mehr zur Last fallen.

Dar=es=Salam, ben 12. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 89. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend die Wohnungskompetenzen des Civil- und Militärpersonals.

Vom 13. Juni 1900.

In der Anlage lasse ich Ew. 2c. beisolgend eine für das Deutsch=Südwestafrikanische Schutzebiet erlassene Berfügung über die Wohnungskompetenzen des europäischen Civil= und Militärpersonals zur gest. Kenntnisnahme mit dem ergeb. Ersuchen zugehen, dieselben einer Prüfung daraushin zu unterziehen, ob sie sich für den dortigen Amtsbereich zur Annahme eignet und, sosern dies der Fall ist, ob der Zeitpunkt zur Einführung derselben bereits gegeben ist.

Auswärtiges Umt. Kolonial=Abtheilung. gez. Hellwig.

#### Berfügung

über die Wohnungstompetenzen des europäischen Civil= und Militär= personals bei der Berwaltung von Deutsch=Südwestafrika.

§ 1. Jeder Landesbeamte in Deutschsesüdwestafrika im Sinne der Allerhöchsten Verordnung vom 9. August 1896 — Kol.-Bl. S. 520, Riebow II, Seite 265 — und die deutschen Militärpersonen und Beamten der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutschsesüdwestafrika haben Anspruch auf freie Wohnung oder in Ermangelung einer in natura zu gewährenden Wohnung auf eine entsprechende Miethsentschädigung.

Die Wohnungsansprüche ber vertragsmäßig in Dienst genommenen europäischen Angehörigen des Gouvernements und der Kaiserlichen Schuttruppe regeln sich in erster Linie nach den Vertragsbestimmungen. In Ermangelung solcher, und sosen

in den Anstellungsbedingungen oder denen des Dienstvertrages Festsetzungen wegen dieses Anspruchs nicht getroffen sind, versügt der Kaiserliche Gouverneur von Fall zu Fall, ob und inwieweit auf diese Klasse die nachstehend für das übrige Personal erlassenen Borschriften entsprechende Anwendung zu finden haben. Bei einer vorsübergehenden Beschäftigung dieses Personals außerhalb seines Stationsortes soll der Anspruch auf freie Wohnung, wo die lokalen Verhältnisse solches gestatten, verbleiben. Die gegen Tagelohn beschäftigten Angestellten erhalten weder freie Wohnung noch Miethsentschädigung.

§ 2. Der Anspruch auf § 1 hat im Einzelnen folgenden Umfang:

a) der Gouderneur hat zu seiner Verfügung ein vollkommen eingerichtetes Haus mit den erforderlichen wirthschaftlichen Nebengebäuden. Die Unterhaltung der Inventarien, speziell des Wesseschiften, hat aus den Repräsentationsgeldern zu

The state of the s

erfolgen;

b) ber Stabsoffizier, ber Oberstabsarzt, die Beamten der Klassen II,1 und II,2 bes Tarifs für die Kolonialdienst-Zulagen sowie die ihnen gleichstehenden nicht etats-mäßigen Beamten und die Hauptleute der Schutzruppe erhalten zwei eingerichtete Zimmer. Den Beamten der Taristlassen II,3 und III,1, den diesen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten, sowie den Distriktschess können, soweit Zimmer zur Bersfügung stehen, zwei Zimmer eingeräumt werden; im anderen Falle ersolgt die Zusweisung nach Absatz e;

c) sämmtliche übrigen Beamten, Offiziere und Deckoffiziere erhalten je ein mösblirtes Zimmer. Bei Vertheilung ber vorhandenen Räume und bei der Ausstattung

ift der Dienststellung thunlichst Rechnung zu tragen.

§ 3. Die Annahme einer vom Gouvernement angewiesenen Wohnung kann nicht verweigert werden. Wenn wegen Mangels an Wohnungen in Dienstgebäuden oder in dienstlich gemietheten Gebäuden eine Dienstwohnung nicht gewährt werden kann, oder wenn auf Antrag aus besonderen Gründen die Benutzung der Dienstwohnung erlassen worden ist, so wird eine Miethsentschädigung gewährt, welche sich, wie folgt, regelt:

Es erhalten monatlich, nachträglich zahlbar, sofern die thatsächlichen Verhältnisse

nicht andere Sate bedingen:

a) die in § 2 unter b bezeichneten Personen in Windhoek 80 Mk., in den

übrigen Orten 53 Mk.;

- b) sämmtliche übrigen Offiziere, Aerzte, die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 2100 Mt. bis 4200 Mt. und die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten in Windhoek 60 Mt., in den übrigen Orten 40 Mk.;
- c) die Deckoffiziere, die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 1500 Mt. bis 3300 Mt. und von 1500 Mt. bis 2700 Mt. sowie die ihnen gleichstehenden nicht etatsmößigen Beamten in Windhoek 40 Mt., in den übrigen Orten 26,50 Mk.;

d) die Beamten der Tariftlasse IV und die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten, im gegebenen Falle auch Unteroffiziere (statt der freien Unterkunft)

in Windhoek 30 Mt., in den übrigen Orten 25 Mik.

§ 4. Berheirathete Offiziere und Beamte 2c. erhalten gleichfalls freie Wohnung, und zwar die in § 2 unter b aufgeführten

3 Zimmer nebst Ruche und nöthigstem Zubehör;

die in § 2 unter c aufgeführten

2 Zimmer nebst Rüche und Zubehör,

Die für diese Räume zu gewährende Einrichtung bestimmt sich nach § 8.

Reichen die vorhandenen Wohnräume nicht aus, so steht den Gerheiratheten nur die ihrer Dienststellung entsprechende Miethsentschädigung zu. Einstweisen wird indessen unter dem Vorbehalt des Widerrufs den Berheiratheten eine Erhöhung der

Entschädigung zugebilligt, welche bis ein Drittel des regelmäßigen Wohnungsgeldes betragen darf. Eine Erhöhung bis um die Hälfte dieses Wohnungsgeldes ist ausnahmsweise zulässig, sofern dieses nach der Ueberzeugung des Gouverneurs mit Küdsicht auf die örtlichen Theuerungsverhältnisse unbedingt geboten erscheint.

- § 5. Bei Abkommandirungen und Expeditionen von voraussichtlich mehr als vierzehntägiger Dauer sowie bei voraussichtlich längerer Lazarethbehandlung, kann bei Eintritt eines Bohnungsmangels über die Zimmer des abwesenden Inhabers seitens des Gouvernements bezw. der mit der Wohnungsvertheilung beauftragten Behörde verfügt werden. Das Gouvernement bezw. die betreffende Behörde sorgt jedoch in diesem Falle für ordnungsmäßige Ausbewahrung der Privatessetten des Zimmerinhabers. Bei Abwesenheit von verheiratheten Offizieren, Beamten 2c. sind etwa zurückbleibenden Familiengliedern die für sie nöthigen Käume zu belassen.
- § 6. Offiziere, Beamte 2c., welche an Stelle ber Naturalwohnungen Miethsentschädigung erhalten, haben sich ihre Wohnung selbst zu miethen und zu möbliren. Werden benselben Möbel aus den Beständen der Gouvernements überlassen, so sind Möbelmiethen nach den Sähen des § 9 zu entrichten.
- § 7. Bei vorübergehender dienstlicher Adwesenheit von seinem Stationsorte steht dem Abkommandirten am Orte seiner Thätigkeit freie Wohnung zu. Sollte die selbe in Dienstgebäuden nicht vorhanden sein, so ist sie von Gouvernements wegen durch die zuständige Behörde zu ermiethen und zu bezahlen. Eine etwa für den ständigen Stationsort zugebilligte Miethsentschädigung kommt bei Abwesenheit der Offiziere, Beamten 2c. für diesenige Zeit in Wegfall, für welche eine Aufgabe der Miethswohnung am Stationsorte thunlich ist.
- § 8. An Einrichtungsgegenständen haben zu beanspruchen für den Fall, daß in amtlichen Beständen genügender Vorrath vorhanden ist oder daß der Etat Mittel bietet, solche zu beschaffen:

Die in § 2 unter b aufgeführten Offiziere und Beamten:

- 1 Schreibtisch mit Stuhl,
- 1 Tisch mit 2 Stühlen,
- 1 Sopha oder Ruhebett,
- 1 Spiegel,
- 1 Hänge= ober Stehlampe,
- 1 Bett ohne Decten,
- 1 Baschtisch mit Baschschüffel, Basserfanne, Eimer, Seifen= und Zahn= burftennapf,
- 1 Spiegel.
- 2 Stühle,
- 1 Schrant,
- 1 Rommode,
- 1 Nachttisch mit Leuchter und Nachttopf,
- 2 Rleiberrechen,
- Gardinen,
- Badeeinrichtung.

Die unter c fallenden Offiziere, Aerzte, die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 2100 Mt. bis 4200 Mt. und die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten:

- 1 Schreibtisch mit Stuhl, jedoch nur für den Fall, daß ein solcher dem Betreffenden nicht schon in einem Dienstzimmer zur Verfügung steht,
- 1 Tisch mit 3 Stühlen,
- 1 Sopha ober Ruhebett,
- 1 Sviegel,
- 1 Sänge= vber Stehlampe,

- 1 Bett und Bubehör wie vorftebend,
- 1 Waschtisch und Zubehör wie vorstehend,
- 1 Schrank,
- 1 Rommode,
- 1 Nachttisch mit Zubehör wie vorstehend,
- 1 Kleiderrechen,
- Gardinen,
- Badeeinrichtung.

Die Decoffiziere und die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 1500 Mt. bis 3300 Mt. und von 1500 Mt. bis 2700 Mt. fowie bie ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten:

- 1 Tisch mit 2 Stühlen,
- 1 Ruhebett.
- 1 Spiegel.
- 1 Stehlampe,
- 1 Bettt mit Rubehör wie vorstehend.
- 1 Baschständer mit Baschschüssel, Seifen= napf und Kamm,
- 1 Schrank, ) event. Waschtisch, dafür
- 1 Rommode feine Kommode,
- 1 Rleiberrechen,
- Gardinen.
- Babeeinrichtung.

Unteroffiziere als felbständige Stationsälteste und Unterbeamte (Tarifflaffe IV):

- 1 Tisch mit 2 Stühlen,
- 1 Spiegel,
- 1 Stehlampe.
- 1 Bett mit Bubehör wie vorstehend,
- 1 Waschständer mit Zubehör wie vor= stebend.
- 1 Schrank ober 1 Kommobe.
- 1 Rleiderrechen.

#### Berheirathete Beamte und Offiziere.

#### Die in § 2 b aufgeführten:

- 1 Schreibtisch mit Stuhl,
- 1 Egtisch mit 6 Stühlen,
- 1 Buffet (fein Bruntftud),
- 1 Sopha oder Ruhebett.
- 1 Sange- oder Stehlambe.
- 2 Betten mit Rubehör wie porftebend.
- 2 Nachttische mit Zubehör wie vorstehend.
- 1 Rommode.
- 2 Schränke,
- 2 Stühle, 1 Spiegel,
- 1 Waschtisch mit Zubehör wie vorstehend,
- 2 Stühle,

- 1 Sopha,
- 1 Bücher= oder sonstiger Schrank,
- 1 Spiegel,
- Gardinen.
- 1 Rüchenschrank,
- 1 Rüchenstuhlleiter,
- 1 Rochherd,
- 1 Waschteffel.
- 1 Spülwanne,
- 2 Wassereimer,
- Badeeinrichtung,
- Für die Mädchenkammer: 1 Feldbett, 1 Stuhl.

Die unter 2 c aufgeführten Offiziere 2c. Aerzte, Die Beamten mit einem Auslandsgehalt von 2100 Mt. bis 4200 Mt. und die ihnen gleich= ftebenden nicht etatsmäßigen Beamten:

- 1 Schreibtisch mit Stuhl, jedoch nur für den Fall, daß ein solcher bem Be= treffenden nicht schon in einem Dienst= zimmer zur Berfügung fteht,
- 1 Extisch mit 6 Stühlen.
- 1 Buffet (fein Bruntftud),
- 1 Sopha oder Ruhebett,
- 1 Spiegel,
- 1 Banges ober Stehlamve.
- 2 Betten mit Bubehör wie vorstehend,
- 2 Nachttische mit Zubehör wie vorstehend.
- 1 Waschtisch mit Zubehör wie vorstehend,
- 1 Rommode,

- 2 Schränke.
- 2 Stühle. 1 Spiegel.
- 1 Rüchenschrank,
- 1 Rüchenftuhlleiter,
- 1 Rochherd.
- 1 Waschkessel,
- 1 Spülwanne.
- 2 Waffereimer.
- Gardinen,
- Babeeinrichtung,
- 1 Feldbett und 1 Stuhl für die Mädchenfanımer.

Berheirathete Dectoffiziere z. und die Beamten mit einem Auslands: gehalt von 1500 Mt. bis 3300 Mt. und von 1500 Mt. bis 2700 Mt. sowie die ihnen gleichstehenden nicht etatsmäßigen Beamten:

- 1 Egtisch mit 4 Stühlen, 1 Sopha ober Ruhebett.
- 1 kleineren Spiegel,
- 1 Stehlampe.
- 2 Betten mit Bubehör wie vorstehend,
- 1 Baschtisch mit Zubehör wie vorstehend,
- 1 Kommode,
- 1 Schrank,
- 2 Stühle,
- 1 Spiegel,

- 1 kleineren Tisch.
- 1 Ruchenschrant,
- 1 Rüchenstuhlleiter,
- 1 Rochherd.
- 1 Bajchkessel, unter Umftanden solcher gemeinschaftlich,
- 1 Spulwanne,
- 2 Baffereimer,
- Gardinen,
- Badeeinrichtung.

Berheirathete Unteroffiziere und Unterbeamte (Tarifklaffe IV):

- 1 Eftisch mit 2 Stühlen,
- 1 fleineren Spiegel,
- 1 Stehlampe.
- 2 Betten wie vorstehend,
- 1 Waschständer,
- 1 Kommode,
- 1 Schrank,
- 2 Stühle,

- 1 Spiegel,
- 1 Rochherd,
- 1 Rüchenstuhl,
- 1 Waschteffel, unter Umständen gemeins
  - 2 Wassereimer,
  - Badeeinrichtung.
- § 9. Gestatten die verfügbaren Vorräthe die Ueberlassung weiterer Gegenstände als die vorstehend aufgeführten an Offiziere und Beamte, so sind für solche Möbelmiethen, und zwar am 1. April jeden Jahres für das ganze Etatsjahr im voraus, an das Goudernement zu entrichten.

Die jährliche Miethe beträgt:

für Wöbel . . . . . . . . . . . . 8 pCt. = Rüchenausrüftungspreises.

Der Anschaffungspreis wird derart berechnet, daß den Ankaufskoften in Deutschland 1/3 derselben für Berpackung. Transport 2c. zugeschlagen wird.

Stücke anderer Art, als vorstehend aufgeführt, dürfen zur Einrichtung von Wohnungen, diesenige des Gouverneurs ausgenommen, nicht beschafft werden.

- § 10. Stellt sich ein ungewöhnliches Abnuten oder eine gewaltsame Besichäbigung der überlassenen Sachen oder ein Fehlen von solchen heraus, so hat der betreffende Rutnießer für den Schaden aufzukommen.
- § 11. Vertreter von Beamten und Offizieren haben Wohnung und Ginrichtungsgegenstände nach ihrer Dienststellung im Hauptamt zu beanspruchen.
  - § 12. Borftebende Berfügung tritt mit bem

in Kraft.

Windhoek, den

# 90. Rundverfügung der Zollinspektion von Deutsch=Ostafrika, betreffend Berechnung der Zölle.

Bom 15. Juni 1900.

Bur Erleichterung für die Berechnung ber Bölle diene folgende Tabelle:

**Tabelle !** für Umrechnung von Pefas in Taufendstel Rupien.

| ·      |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| Rupien | 891<br>906<br>922<br>938<br>938<br>969<br>969<br>1000 |
| Pefas  | \$8856884<br>\$8856884                                |
| Rupien | 766<br>781<br>797<br>813<br>828<br>844<br>859<br>875  |
| Pelas  | \$ <b>35223343</b> 3                                  |
| Rupien | 641<br>656<br>672<br>688<br>703<br>719<br>734<br>750  |
| Pesas  | 4444444                                               |
| Rupien | 516<br>547<br>548<br>578<br>609<br>625                |
| Bejas  | 8488888                                               |
| Rupien | 391<br>406<br>422<br>423<br>453<br>469<br>500         |
| Pefas  | 88888888<br>88888888                                  |
| Rupien | 266<br>281<br>297<br>313<br>328<br>344<br>359         |
| Refas  | 785005888<br>88888888                                 |
| Rupien | 141<br>156<br>172<br>172<br>203<br>219<br>234<br>250  |
| Pelas  | 110<br>121<br>131<br>141<br>16                        |
| Rupien | 016<br>031<br>047<br>063<br>078<br>078<br>109         |
| 3efa®  | 10040070                                              |

**Tabelle II** für Umrechnung von Hunderftel Rupien in Bejas.

| 11     | 1                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refas  | 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                 |
| Rupien | 100 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8                                                |
| Pelas  | 2222224422222                                                                            |
| Rupien | £88888888888<br>588888888888                                                             |
| Pefas  | 38444884728683                                                                           |
| Rupien | 866<br>865<br>77<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87<br>87 |
| Pejas  | <b>46.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88.88</b>                                         |
| Rupien | 848828888888888                                                                          |
| Pejas  | ***************************************                                                  |
| Rupien | \$4\$\$4\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$               |
| Pejas  | 718661888888888888888888888888888888888                                                  |
| Rupien | 88888888888888888888888888888888888888                                                   |
| Pefas  | 1165544333317                                                                            |
| Rupien | 44444444444444444444444444444444444444                                                   |
| Pesas  |                                                                                          |
| upien  | 11<br>10<br>11<br>13<br>13<br>13<br>13                                                   |

| 763<br>83 | 600        | 625        | 6 <del>5</del> 8 | 666 | 700 | 708 | 750       | 800        | 90  | 1000 | 1050 | 1200         | 1250 | 1350       | 1500        | 1562       | 1625         | 1687       | 1718        | 1750      | 1875      | 2000      | 2250      | 3000      | 3750      | 12500     | Mart    |
|-----------|------------|------------|------------------|-----|-----|-----|-----------|------------|-----|------|------|--------------|------|------------|-------------|------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 2         |            |            | 3 <u>4</u>       | 86  |     | 34  |           |            |     |      |      |              |      |            |             | <b>3</b> 5 |              | <b>9</b> 7 | 75          |           |           |           |           |           |           |           | ¥fg.    |
| 419       | 431        | 448        | 472              | 478 | 502 | 508 | 538       | 574        | £   | 718  | 754  | 862          | 897  | 969        | 1077        | 1122       | 1167         | 1212       | 1234        | 1257      | 1346      | 1436      | 1616      | 2155      | 2693      | 8979      | Rupien  |
| 2         | 8          | ಔ          | 61               | 8   | 85  | 83  | 51        | <b>4</b> 6 | జ్ఞ | 25   | 8    | 2            | ස    | <b>2</b> 5 | 88          | 31         | 25           | <b>18</b>  | 47          | 12        | 83        | 8         | 24        | Ħ         | නි        | 57        | Besas   |
| 987       | 291        | 300        | 310              | 316 | 320 | 325 | 33<br>333 | 345        | 350 | 358  | 375  | 3 <b>8</b> 3 | 391  | 395        | <b>4</b> 00 | 408        | 416          | 425        | <b>4</b> 50 | 458       | 491       | 500       | 520       | 541       | 550       | 560       | Mark    |
| 3         | <b>6</b> 6 |            | -                | 86  |     |     | <u>ဗ</u>  | <b>8</b> 4 |     | 34   |      | 34           | 68   | <b>8</b>   | -           | 34         | <b>&amp;</b> |            |             | 37        | <b>%</b>  |           | 90        | 88        |           |           | ₩g.     |
| 3         | 209        | 215        | 222              | 227 | 229 | 233 | 239       | 248        | 251 | 257  | 269  | 275          | 281  | 284        | 287         | 298        | 299          | 305        | 323         | 329       | 353       | 359       | 374       | 389       | 395       | 402       | Rupien  |
| :2<br>4   | <u>3</u> 5 | ည္သ        | 45               | 32  | 57  | 30  | 30        | 29         | 28  | 27   | 25   | 25           | 24   | 24         | 23          | 23         | 21           | 20         | 18          | 18        | 14        | 12        | 11        | 8         | 93        | 19        | Refas   |
| ಬ         | 4          | <b>5</b> 7 | 15               | 28  | 25  | 30  | 8         | <b>35</b>  | 50  | 100  | 120  | 125          | 130  | 150        | 155         | 194        | 200          | 216        | 220         | . 225     | 230       | 233       | 250       | 266       | 270       | 275       | Mart    |
|           |            |            |                  |     |     | -   | -         |            |     |      |      | -            |      |            | 22          | 18         | -            | 88         | -           |           | -         | 34        |           | 68        |           |           | \$\$fg. |
| .9        | N          | පා         | 10               | 14  | 17  | 21  | 43        | 25         | 35  | 71   | 86   | 89           | 93   | 107        | 111         | 139        | 143          | 155        | 158         | 161       | 165       | 167       | 179       | 191       | 193       | 197       | Rupien  |
| 10        | 56         | 38         | 50               | 24  | 61  | 35  | 07        | 8          | 25  | 27   | 13   | 51           | 25   | 49         | 61          | 32         | 25           | 42         | ස<br>-      | . 41      | 15        | 40        | 88        | 37        | 62        | 36        | Bejas   |
|           |            |            |                  |     |     |     |           |            |     |      |      |              |      |            |             | •          | 10 = 13,920  | 9 = 12,528 | 8 = 11,136  | 7 = 9,744 | 6 = 8,352 | 5 = 6,960 | 4 = 5,568 | 3 = 4,176 | 2 = 2,784 | 1 = 1,392 |         |

Tabelle I ift zu benuten, um die in Rupien und Besas angemelbeten Werthe (Schluffummen) in Rupien mit Rupien-Dezimalstellen umzurechnen.

3. B. 3016 Rupien 28 Befas = 3016,438 Rupien.

B. B. 516 53 = 516.828 =

Tabelle II hat den Zweck, die aus den Rupiensummen berechneten Abgabenbeträge wieder in Rupien und Pefas umzuwandeln.

3. B. 3016,438 × 0,15 pCt. = 452,47 Rupien = 452 Rupien 47 Pefas.

8. 8.  $516,828 \times 0.10 \text{ pCt.} = 51.68 = 51$ 

Dar=e8=Salam, ben 15. Juni 1900.

Rollinspektion. gez. Heller.

# 91. Verordnung des Bezirksamts von Dar-es-Salam, betreffend Beherbergung der Karawanen.

Bom 16. Juni 1900.

§ 1. Alle nach Dar=e8=Salam kommenden Träger muffen in der Karawanserei wohnen.

§ 2. Die Gebühren betragen 16 Pefa, sofern der Träger nicht länger als 14 Tage in der Karawanserei gewesen ift. Bei einem langeren als 14tagigen Aufenthalt beträgt die Gebühr 1/2 Rupie pro Kopf.

Den Karawanen wird ein verschloffener Raum zur Aufbewahrung des Elfen-

beins unentgeltlich zur Berfügung geftellt.

Für Kommunalträger find anderweitige Preise vereinbart.

§ 3. Den Einwohnern von Darses-Salam und Umgebung ift es verboten,

von auswärts kommende Trager zu beherbergen.

§ 4. Das Bezirksamt sowie das Hauptmagazin werden keiner Dar=e8-Salam verlassenden Karawane den Karawanenschein ausstellen, wenn nicht bon derselben eine Bescheinigung vorgezeigt wird, daß bie zuständigen Gebühren bezahlt find.

§ 5. Buwiberhandlungen werben mit Gelbstrafe bis zu 20 Rupien ober Frei-

heitsstrafe bestraft.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit ihrer Verfündigung in Kraft.

Dar=es=Salam, den 16. Juni 1900.

Raiserliches Bezirksamt. gez. v. Winterfeld.

Vorstehende Verordnung wird hiermit genehmigt.

Dar=es=Salam, ben 22. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 92. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Verpflegung der Kranken auf den Innenstationen.

Bom 26. Juni 1900.

Rachbem jest auf allen Stationen Sändler anfässig find, bei welchen Spirituofen, Konserven 2c. täuflich zu haben find, werden fortan Krankenstärkungs= und Labemittel nicht mehr durch die Arzneimittelreserve zur Versendung gelangen, sondern find bei Bedarf von Fall zu Fall freihandig an Ort und Stelle zu Laften des Krankenpflegefonds anzukaufen. Die Rechnungen hierfür find ben Abrechnungen ber Stationen

beizufügen; die Beläge haben jedesmal eine Bescheinigung des Sanitätsoffiziers bezw. -Unteroffiziers, ober, falls ein folder nicht anwesend, bes Stationschefs zu enthalten, daß und aus welchem Grunde die Beschaffung nothwendig war und für welchen namentlich zu bezeichnenden Kranten dieselben verbraucht wurden. Gine nachträgliche Brufung diefer Rechnungen vom arztlichen Standpunkte bleibt vorbehalten.

Bis die vorhandenen Beftande aufgebraucht find, find die vierteljährlichen Nachweisungen an den Oberstabsarzt noch weiter einzureichen. - Runderlaß vom 1. März

1894, Nr. 1041.

Dar=es=Salam, ben 26. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

93. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an die Bezirksämter: Tanga, Pangani, Bagamoyo, Dar-es-Salam, Kilwa, Lindi, Cangenburg, Kilossa und Wilhelmsthal; Bezirksnebenamt: Rusiyi und Stationen: Udjidji, Bukoba, Mwanza und Moschi, betreffend die Jagdscheine.

Bom 28. Juni 1900.

Um Uebertretungen jagblicher Befugniffe und jagdpolizeilicher Berordnungen für Die Butunft zu verhüten, ersuche ich die Begtrtsämter, Begirtenebenämter und Stationen, solchen Bersonen, die behufs Ausübung der Jagd ins Innere ziehen, bei Ausstellung bes Ragbicheines die Ragdreservate und Ragdverbote auf dem Ragdichein zu vermerfen.

Dar=es=Salam, ben 28. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 94. Besetz, betreffend die Bekampfung gemeingefährlicher Krankbeiten.

Bom 30. Juni 1900. (Reichs-Anzeiger 1900, Rr. 157.)

Bir Bilhelm, von Gottes Inaben Deutscher Raiser, Ronig von Breugen 2c. verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstages, was folgt:

Anzeigepflicht.

§ 1. Jede Erkrankung und jeder Todesfall an

Aussatz (Lepra), Cholera (asiatischer), Flecksieber (Flecktyphus), Gelbsieber, Pest (orientalischer Beulenpest), Pocken (Blattern),

sowie jeder Fall, welcher den Berdacht einer dieser Krankheiten erweckt, ift der für

ben Aufenthaltsort des Erkrankten oder den Sterbeort zuständigen Bolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.

Wechselt der Erkrankte den Aufenthaltsort, so ift dies unverzüglich bei der Polizeibehörde des bisherigen und des neuen Aufenthaltsortes zur Anzeige zu

bringen.

- § 2. Bur Anzeige find verpflichtet:
- 1. der zugezogene Arzt:
- 2. ber Haushaltungsvorftand;

3. jebe sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschäftigte Berson:

4. derjenige, in dessen Wohnung oder Behausung der Erkrankungs- oder Todessall sich exeignet hat:

5. der Leichenschauer.

Die Berpflichtung der unter Nr. 2 bis 5 genannten Personen tritt nur dann

ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden ist.

§ 3. Für Krankheits- und Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranken-, Entbindungs-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen, ist der Vorsieher der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit beauftragte Person ausschließlich zur Erstattung der Anzeige verpslichtet.

Auf Schiffen oder Flößen gilt als der zur Erstattung der Anzeige verpslichtete Haushaltungsvorstand der Schiffer oder Floßführer oder deren Stellvertreter. Der Bundesrath ist ermächtigt, Bestimmungen darüber zu erlassen, an wen bei Arankseits= und Todesfällen, welche auf Schiffen oder Flößen vorkommen, die Anzeige zu

erstatten ist.

§ 4. Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden. Die Polizeis behörden haben auf Verlangen Meldekarten für schriftliche Anzeigen unentgeltlich zu verabsolgen.

§ 5. Landesrechtliche Bestimmungen, welche eine weitergehende Anzeigepflicht

begründen, werden durch diefes Befet nicht berührt.

Durch Beschluß des Bundesraths können die Vorschriften über die Anzeigepslicht (§§ 1 bis 4) auf andere als die im § 1 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten ausgedehnt werden.

#### Ermittelung ber Rrantheit.

§ 6. Die Polizeibehörde muß, sobald sie von dem Ausbruch oder dem Berbachte des Auftretens einer der im § 1 Abs. 1 genannten Krankheiten (gemeingefährliche Krankheiten) Kenntniß erhält, den zuständigen beamteten Arzt benachrichtigen. Dieser hat alsdann unverzüglich an Ort und Stelle Ermittelungen über die Art, den Stand und die Ursache der Krankheit vorzunehmen und der Polizeibehörde eine Erskärung darüber abzugeben, ob der Ausbruch der Krankheit seftgestellt oder der Bersdacht des Ausbruchs begründet ist. In Nothsällen kann der beamtete Arzt die Ermittelung auch vornehmen, ohne daß ihm eine Nachricht der Polizeibehörde zusgegangen ist.

In Ortschaften mit mehr als 10 000 Einwohnern ist nach den Bestimmungen bes Abs. 1 auch dann zu versahren, wenn Erkrankungs- oder Todesfälle in einem räumlich abgegrenzten Theil der Ortschaft, welcher von der Krankheit bis dahin ver-

icont geblieben war, vorkommen.

Die höhere Verwaltungsbehörde kann Ermittelungen über jeden einzelnen Kranksieits ober Todesfall anordnen. So lange eine solche Anordnung nicht getroffen ist, ind nach der ersten Feststellung der Krankheit von dem beamteten Arzt Ermittelungen zur im Einverständniß mit der unteren Verwaltungsbehörde und nur insoweit vorsunehmen, als dies erforderlich ist, um die Ausbreitung der Krankheit örtlich und eitlich zu versolgen.

§ 7. Dem beamteten Arzte ist, soweit er es zur Feststellung der Krankseit für rforderlich und ohne Schädigung des Kranken für zulässig hält, der Zutritt zu dem Kranken oder zur Leiche und die Bornahme der zu den Ermittelungen über die Krankseit ersorderlichen Untersuchungen zu gestatten. Auch kann dei Choleras, Gelbsieders und Pestverdacht eine Deffnung der Leiche polizeilich angeordnet werden, inspreit der beamtete Arzt dies zur Feststellung der Krankheit für ersorderlich hält.

Der behandelnde Arzt ist berechtigt, den Untersuchungen, insbesondere auch der

Leichenöffnung, beizuwohnen.

Die in §§ 2 und 3 aufgeführten Personen sind verpflichtet, über alle für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit wichtigen Umstände dem beamteten Arzte und der zuständigen Behörde auf Befragen Auskunft zu ertheilen.

§ 8. Ist nach dem Gutachten des beamteten Arztes der Ausbruch der Krankheit festgestellt oder der Berdacht des Ausbruchs begründet, so hat die Polizeibehörde

unverzüglich die erforderlichen Schutmagregeln zu treffen.

- § 9. Bei Gesahr im Berzuge kann der beamtete Arzt schon vor dem Einschreiten der Polizeibehörde die zur Berhütung der Berbreitung der Krankheit zunächst erforderlichen Maßregeln anordnen. Der Borfteher der Ortschaft hat den von dem beamteten Arzte getroffenen Anordnungen Folge zu leisten. Bon den Anordnungen hat der beamtete Arzt der Polizeibehörde sofort schriftliche Mittheilung zu machen; sie bleiben solange in Kraft, bis von der zuständigen Behörde anderweite Berfügung getroffen wird.
- § 10. Für Ortschaften und Bezirke, welche von einer gemeingefährlichen Krankheit befallen oder bedroht sind, kann durch die zuständige Behörde angeordnet werden, daß jede Leiche vor der Bestattung einer amtlichen Besichtigung (Leichenschau) zu unterwersen ist.

#### Schutmaßregeln.

§ 11. Zur Verhütung der Verbreitung der gemeingefährlichen Krankheiten können für die Dauer der Krankheitsgefahr Absperrungs= und Aufsichtsmaßregeln nach Waßgabe der SS 12 bis 21 polizeilich angeordnet werden.

Die Ansechtung ber Anordnungen hat teine aufschiebende Wirkung.

§ 12. Kranke und krankheits= oder ansteckungsverdächtige Personen können einer Beobachtung unterworfen werden. Eine Beschränkung in der Wahl des Ausenthalts oder der Arbeitsstätte ist zu diesem Zwacke nur bei Personen zulässig, welche obdachs los oder ohne sesten Wohnsit sind oder beruss- oder gewohnheitsmäßig umherziehen.

§ 13. Die höhere Berwaltungsbehörde kann für den Umfang ihres Bezirks oder für Theile desselben anordnen, daß zureisende Personen, sofern sie sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist vor ihrer Ankunft in Ortschaften oder Bezirken aufgehalten haben, in welchen eine gemeingefährliche Krankheit ausgebrochen ist, nach ihrer Ankunft der Ortspolizeibehörde zu melden sind.

§ 14. Für franke und frankheits= oder anstedungsverdächtige Personen kann

eine Absonderung angeordnet werden.

Die Absonderung kranker Personen hat derart zu ersolgen, daß der Kranke mit anderen als den zu seiner Pflege bestimmten Personen, dem Arzt oder dem Seelsorger nicht in Berührung kommt und eine Verbreitung der Krankseit thunlichst außgeschlossen ist. Angehörigen und Urkundspersonen ist, insoweit es zur Erledigung wichtiger und dringender Angelegenheien gedoten ist, der Zutritt zu dem Kranken unter Beodachtung der ersorderlichen Maßregeln gegen eine Weiterverbreitung der Krankheit gestattet. Werden auf Ersordern der Polizeibehörde in der Behausung des Kranken die nach dem Gutachten des beamteten Arztes zum Zwecke der Absonderung nothwendigen Einrichtungen nicht getrossen, so kann, salls der beamtete Arzt es sür unerläßlich und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Kranken für zulässig erklärt, die Ueberführung des Kranken in ein geeignetes Krankenhaus oder in einer anderen geeigneten Unterkunstsraum angeordnet werden.

Auf die Absonderung krankheits- oder anstedungsverdächtiger Personen finder die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäße Anwendung. Jedoch dürsen krankheitsoder anstedungsverdächtige Versonen nicht in demselben Raume mit kranken Versonen untergebracht werden. Anstedungsverdächtige Personen dürfen in demselben Raume mit frankseitsverdächtigen Personen nur untergebracht werden, soweit der beamtete Arzt es für zulässig hält.

Bohnungen ober Häufer, in welchen erkrankte Perfonen fich befinden, können

kenntlich gemacht werden.

Für das berufsmäßige Pflegepersonal können Verkehrsbeschränkungen angeordnet werben.

§ 15. Die Landesbehörden sind befugt, für Ortschaften und Bezirke, welche

bon einer gemeingefährlichen Rrantheit befallen oder bedroht find:

1. hinsichtlich der gewerbsmäßigen Serstellung, Behandlung und Ausbewahrung sowie hinsichtlich des Vertriebs von Gegenständen, welche geeignet sind, die Krankheit zu verbreiten, eine gesundheitspolizeiliche Ueberwachung und die zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit erforderlichen Maßregeln anzuordnen; die Ausschluft von Gegenständen der bezeichneten Art darf aber nur für Ortschaften verboten werden, in denen Cholera, Flecksieder, Pest oder Vocken ausgebrochen sind,

2. Gegenstände der in Nr. 1 bezeichneten Art vom Gewerbebetrieb im Umber-

ziehen auszuschließen,

3. die Abhaltung von Märkten, Wessen und anderen Beranstaltungen, welche eine Ansammlung größerer Menschenmengen mit sich bringen, zu verbieten

oder zu beschränken,

4. die in der Schiffahrt, der Flößerei oder sonstigen Transportbetrieben beschäftigten Bersonen einer gesundheitspolizeilichen Ueberwachung zu unterwerfen und tranke, trankheits oder ansteckungsverdächtige Personen sowie Gegenstände, von denen anzunehmen ist, daß sie mit dem Krankheitsstoffe behaftet sind, von der Beförderung auszuschließen,

5. den Schifffahrts= und Flößereiverkehr auf beftimmte Tageszeiten zu be=

schränken.

§ 16. Jugendliche Personen aus Behausungen, in denen Erkrankungen vorsgekommen sind, können zeitweilig vom Schuls und Unterrichtsbesuche serngehalten werden. Hinsichtlich der sonstigen für die Schulen anzuordnenden Schutzmaßregeln bewendet es bei den landesrechtlichen Bestimmungen.

§ 17. In Ortschaften, welche von Cholera, Flecksieber, West ober Pocken befallen ober bedroht sind, sowie in deren Umgegend kann die Benutzung von Brunnen, Teichen, Seen, Wasserläusen, Wasserleitungen sowie der dem öffentlichen Gebrauche dienenden Bade-, Schwimm-, Wasch- und Bedürfnißanstalten verboten oder beschränkt werden.

§ 18. Die gänzliche ober theilweise Räumung von Wohnungen und Gebäuden, in denen Erkrankungen vorgekommen sind, kann, insoweit der beamtete Arzt es zur wirksamen Bekämpfung der Krankheit für unerläßlich erklärt, angeordnet werden. Den betroffenen Bewohnern ist anderweit geeignete Unterkunft unentgeltlich zu bieten.

§ 19. Für Gegenstände und Räume, von denen anzunehmen ift, daß sie mit

bem Rrantheitsftoffe behaftet find, tann eine Desinfektion angeordnet werden.

Für Reisegepäck und Handelswaaren ist bei Aussag, Cholera und Gelbsieber die Anordnung der Desinfektion nur dann zulässig, wenn die Annahme, daß die Gegenstände mit dem Krankheitsstoffe behaftet sind, durch besondere Umstände begründet ist.

Ift die Desinfettion nicht ausführbar ober im Berhältniffe zum Werthe ber

Gegenstände zu kostspielig, so kann die Vernichtung angeordnet werden.

§ 20. Zum Schutze gegen Best können Maßregeln zur Vertilgung und Fern= Haltung von Ratten, Mäusen und anderem Ungezieser angeordnet werden.

§ 21. Für die Aufbewahrung, Ginsargung, Beförderung und Bestattung der

Leichen von Personen, welche an einer gemeingefährlichen Krankheit gestorben sind, können besondere Borsichtsmaßregeln angeordnet werden.

§ 22. Die Bestimmungen über die Ausführung der in den §§ 12 bis 21 vorgesehenen Schuhmaßregeln, insbesondere der Desinsektion, werden vom Bundesrath

erlaffen.

- § 23. Die zuständige Landesbehörde kann die Gemeinden oder die weiteren Kommunalverbände dazu anhalten, diejenigen Einrichtungen, welche zur Betämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten nothwendig sind, zu treffen. Wegen Aufbringung der erforderlichen Kosten sindet die Bestimmung des § 37 Abs. 2 Anwendung.
- § 24. Zur Verhütung der Einschleppung der gemeingefährlichen Krankheiten aus dem Auslande kann der Einlaß der Seeschiffe von der Erfüllung gefundheitspolizeilicher Vorschriften abhängig gemacht sowie

1. der Einlaß anderer dem Berjonen= oder Frachtverkehr dienenden Sahrzeuge,

2. die Gin= und Durchfuhr von Baaren und Gebrauchsgegenständen,

3. der Eintritt und die Beförberung von Personen, welche aus dem von der Krankbeit befallenen Lande kommen,

verboten ober beschränkt werden.

Der Bundesrath ist ermächtigt, Vorschriften über die hiernach zu treffenden Waßregeln zu beschließen. Soweit sich diese Vorschriften auf die gesundheitspolizeiliche Ueberwachung der Seeschiffe beziehen, können sie auf den Schiffsverkehr zwischen deutschen Häsen erstreckt werden.

§ 25. Wenn eine gemeingefährliche Krankheit im Ausland oder im Küstengebiet bes Reichs ausgebrochen ist, so bestimmt der Reichskanzler oder für das Gebiet des zunächst bedrohten Bundesstaats im Einvernehmen mit dem Reichskanzler die Landesregierung, wann und in welchem Umfange die gemäß § 24 Abs. 2 erlaffenen Vorschriften in Vollzug zu sehen sind.

§ 26. Der Bundesrath ift ermächtigt, Borichriften über die Ausstellung von Gesundheitspäffen für die aus beutichen Safen ausgehenden Seelchiffe zu beichließen.

§ 27. Der Bundesrath ist ermächtigt, über die bei der Aussührung wissenschaftlicher Arbeiten mit Krankheitserregern zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln sowie über den Verkehr mit Krankheitserregern und deren Ausbewahrung Vorschriften zu erlassen.

#### Entschädigungen.

§ 28. Personen, welche der Indalidendersicherung unterliegen, haben für die Zeit, während der sie auf Grund des § 12 in der Wahl des Ausenthalts oder der Arbeitsstätte beschränkt oder auf Grund des § 14 abgesondert sind, Anspruch auf eine Entschädigung wegen des ihnen dadurch entgangenen Arbeitsverdienstes, bei deren Berechnung als Tagesarbeitsverdienst der dreihundertste Theil des für die Indalidendersicherung maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes zu Grunde zu legen ist

Dieser Anspruch fällt weg, insoweit auf Grund einer auf gesetzlicher Verpflichtung beruhenden Versicherung wegen einer mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheit Unterstützung gewährt wird oder wenn eine Verpflegung auf öffentliche Kosten

stattfindet.

§ 29. Für Gegenstände, welche infolge einer nach Maßgabe dieses Gesetzes polizeilich angeordneten und überwachten Desinsektion derart beschädigt worden sind, daß sie zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauche nicht weiter verwendet werden können, oder welche auf polizeiliche Anordnung vernichtet worden sind, ist, vorsbehaltlich der in §§ 32 und 33 angegebenen Ausnahmen, auf Antrag Entschädigung u gewähren.

§ 30. Als Entschädigung soll der gemeine Werth des Gegenstandes gewährt

werden ohne Rücksicht auf die Minderung des Werthes, welche sich aus der Annahme ergiebt, daß der Gegenstand mit Krankheitsstoff behaftet sei. Wird der Gegenstand nur beschädigt oder theilweise vernichtet, so ist der verbleibende Werth auf die Entschädigung anzurechnen.

§ 31. Die Entschädigung wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht bekannt ist, demjenigen gezahlt, in deffen Gewahrsam sich der beschädigte oder vernichtete Gegenstand zur Zeit der Desinfektion befand. Mit dieser Zahlung erlischt jede Ents

ichabigungsverpflichtung aus § 29.

§ 32. Eine Entschädigung auf Grund diefes Gefetes wird nicht gewährt:

1. für Gegenstände, welche im Sigenthume des Reichs, eines Bundesstaats oder einer kommunalen Korperschaft sich befinden;

2. für Gegenstände, welche entgegen einem auf Grund bes § 15 Rr. 1 ober

bes § 24 erlassenen Berbot auß- oder eingeführt worden find.

§ 33. Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg:

1. wenn berjenige, welchem die Entschädigung zustehen würde, die beschädigten ober vernichteten Gegenstände oder einzelne derselben an sich gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß dieselben bereits mit dem Krankheitsstoffe behaftet oder auf polizeiliche Anordnung zu desinfiziren waren:

2. wenn derjenige, welchem die Entschädigung zustehen wurde oder in dessen Gewahrsam die beschädigten oder vernichteten Gegenstände sich befanden, zu der Desinsektion durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz der eine auf Grund besselben getroffene Anordnung Veranlassung gegeben hat.

§ 34. Die Kosten der Entschädigungen sind aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten. Im Uebrigen bleibt der landesrechtlichen Regelung vorbehalten, Bestimmungen darüber zu treffen:

1. von wem die Entschädigung zu gewähren und wie dieselbe aufzubringen ist,

2. binnen welcher Frift ber Entschädigungsanspruch geltend zu machen ift,

3. wie die Entschädigung zu ermitteln und festzustellen ift.

#### Allgemeine Borichriften.

§ 35. Die dem allgemeinen Gebrauche bienenden Einrichtungen für Versorgung mit Trint- oder Wirthschaftswaffer und für Fortschaffung der Absalltoffe find fort-

laufend durch staatliche Beamte zu überwachen.

Die Gemeinden sind verpslichtet, für die Beseitigung der vorgefundenen gesundsheitsgefährlichen Mißstände Sorge zu tragen. Sie können nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit zur Herstellung von Einrichtungen der im Abs. 1 bezeichneten Art, sofern dieselben zum Schuße gegen übertragbare Krankheiten erforderlich sind, jederzeit angehalten werden.

Das Berfahren, in welchem über bie hiernach gegen die Gemeinden zuläffigen

Anordnungen zu entscheiden ist, richtet sich nach Landesrecht.

§ 36. Beamtete Aerzie im Sinne bieses Gesetzes sind Aerzie, welche vom Staate angestellt find ober beren Anstellung mit Zustimmung des Staates exfolgt ist.

An Stelle der beamteten Aerzte können im Falle ihrer Behinderung oder aus sonstigen dringenden Gründen andere Aerzte zugezogen werden. Innerhalb des von ihnen übernommenen Auftrages gelten die letzteren als beamtete Aerzte und sind befugt und verpflichtet diejenigen Amtsverrichtungen wahrzunehmen, welche in diesem Geset oder in den hierzu ergangenen Aussührungsbestimmungen den beamteten Aerzten übertragen sind.

§ 37. Die Anordnung und Leitung der Abwehr= und Unterdrückungsmaßregeln

iegt den Landesregierungen und deren Organen ob.

Die Buftandigkeit ber Behörden und die Aufbringung ber entstehenden Roften

regelt sich nach Lanbesrecht.

Die Rosten der auf Grund des § 6 angestellten behördlichen Ermittelungen, der Beobachtung in den Fällen des § 12, ferner auf Antrag die Roften der auf Grund bes § 19 polizeilich angeordneten und überwachten Desinfektion und ber auf Grund bes & 21 angeordneten besonderen Borfichtsmaßregeln für die Aufbewahrung, Ginfargung, Beforderung und Bestattung der Leichen find aus öffentlichen Mitteln gu bestreiten.

Die Landesregierungen bestimmen, welche Körperschaften unter ber Bezeichnung Gemeinbe, weiterer Kommunglverband und tommungle Körperschaft zu verstehen find.

§ 38. Die Behörden der Bundesstaaten sind verpflichtet, sich bei der Bekämpfung

übertragbarer Krankheiten gegenseitig zu unterstützen.

§ 39. Die Ausführung der nach Maggabe dieses Gesetes zu ergreifenden Schutmaßregeln liegt, insoweit davon

1. dem aktiven Heere ober der aktiven Marine angehörende Militärpersonen,

2. Personen, welche in militärischen Dienstgebäuden ober auf ben zur Raiser= lichen Marine gehörigen ober bon ihr gemietheten Schiffen und Fahrzeugen untergebracht find.

3. marschirende oder auf dem Transporte befindliche Militärpersonen und Truppentheile des Heeres und der Marine sowie die Ausruftungs= und

Gebrauchsgegenstände derselben,

4. ausschließlich von der Militär- oder Marineverwaltung benutte Grundstücke und Einrichtungen

betroffen werden, den Militär= und Marinebehörden ob.

Auf Truppenübungen finden die nach diesem Gesetze zulässigen Verkehrsbeichran-

tungen keine Anwendung.

Der Bundesrath hat darüber Bestimmung zu treffen, inwieweit von dem Auftreten des Verdachts und von dem Ausbruch einer übertragbaren Krankheit sowie von dem Verlauf und dem Erlöschen der Krankheit sich die Militär= und Polizei=

behörden gegenseitig in Kenntniß zu setzen haben.

§ 40. Für den Gisenbahn=, Post- und Telegraphenverkehr sowie für Schiff= fahrtsbetriebe, welche im Anschluß an den Eisenbahnverkehr geführt werden und der staatlichen Gisenbahn-Auffichtsbehörde unterstellt sind, liegt die Ausführung der nach Maggabe dieses Gesetes zu ergreisenden Schutmagregeln ausschließlich den zuständigen Reichs= und Landesbehörden ob.

Inwieweit die auf Grund dieses Gesetes polizeilich angeordneten Berkehrs-

beschränkungen und Desinfektionsmaßnahmen

1. auf Personen, welche während der Beförderung als frank, frankheits= oder

ansteckungsverdächtig befunden werden,

2. auf die im Dienste befindlichen oder aus dienstlicher Beranlassung vorübergehend außerhalb ihres Wohnsiges sich aufhaltenden Beamten und Arbeiter der Eisenbahn=, Bost= und Telegraphenverwaltungen sowie der genannten Schifffahrtsbetriebe

Unwendung finden, bestimmt ber Bundesrath.

§ 41. Dem Reichskanzler liegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und der

auf Grund besselben erlaffenen Anordnungen zu übermachen.

Wenn zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten Magregeln erforberlich find, von welchen die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werden, so hat der Reichstanzler oder ein von ihm bestellter Kommissar für Herstellung und Erhaltung der Einheit in den Anordnungen der Landesbehörden zu forgen und zu diesem Behufe das Erforderliche zu bestimmen, in dringenden Källen auch die Landesbehörden unmittelbar mit Anweisungen zu verseben.

§ 42. Ist in einer Ortschaft der Ausbruch einer gemeingefährlichen Krankheit sestgestellt, so ist das Kaiserliche Gesundheitsamt hiervon sosort auf kürzestem Wege zu benachrichtigen. Der Bundesrath ist ermächtigt, zu bestimmen, inwieweit im späteren Verlauf dem Kaiserlichen Gesundheitsamt Mittheilungen über Erkrankungs- und Todesfälle zu machen sind.

§ 43. In Verbindung mit dem Kaiserlichen Gesundheitsamt wird ein Reichs= Gesundheitsrath gebildet. Die Geschäftsordnung wird vom Reichstanzler mit Zusstimmung des Bundesraths sestgestellt. Die Mitglieder werden vom Bundesrath

gewählt.

Der Reichs-Gesundheitsrath hat das Gesundheitsamt bei der Erfüllung der diesem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterstützen. Er ist besugt, den Landes-behörden auf Ansuchen Rath zu ertheilen. Er kann sich, um Auskunft zu erhalten, mit den ihm zu diesem Zwecke zu bezeichnenden Landesbehörden unmittelbar in Berbindung setzen, sowie Vertreter absenden, welche unter Witwirkung der zuständigen Landesbehörden Ausstlätungen an Ort und Stelle einziehen.

#### Strafvorschriften.

§ 44. Mit Gefängniß bis zu brei Jahren wird beftraft:

1. wer wissentlich bewegliche Gegenstände, für welche eine Desinfektion polizeilich angeordnet war, vor Ausführung ber angeordneten Desinfektion in Gebrauch

nimmt, an Andere überläßt ober sonst in Berkehr bringt;

2. wer wissentlich Kleidungsstücke, Leibwäsche, Bettzeug oder sonstige bewegliche Gegenstände, welche von Personen, die an einer gemeingefährlichen Krankheit litten, während der Erkrankung gebraucht oder bei deren Behandlung oder Pflege benutt worden sind, in Gebrauch nimmt, an Andere überläßt oder sonst in Berkehr bringt, bevor sie den auf Grund des § 22 vom Bundeserathe beschlossenen Bestimmungen entsprechend besinsizirt worden sind:

3. wer wiffentlich Fahrzeuge oder sonstige Geräthschaften, welche zur Beförderung von Kranken oder Verstorbenen der in Nr. 2 bezeichneten Art gedient haben, vor Aussührung der polizeilich angeordneten Desinsektion benutt oder Anderen

zur Benutung überläßt.

Sind milbernde Umftande vorhanden, so kann auf Geldstrafe bis zu eintausends

fünfhundert Mark erkannt werden.

§ 45. Mit Gelbstrafe von zehn bis einhundertfünfzig Mark oder mit Haft nicht unter einer Woche wird bestraft:

- 1. wer die ihm nach den §§ 2, 3 oder nach den auf Grund des § 5 vom Bundesrath beschlossenen Borschriften obliegende Anzeige unterläßt oder länger als vierundzwanzig Stunden, nachdem er von der anzuzeigenden Thatsache Kenntniß erhalten hat, verzögert. Die Strasverfolgung tritt nicht ein, wenn die Anzeige, obwohl nicht von dem zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig gemacht worden ist;
- 2. wer im Falle des § 7 dem beamteten Arzt den Zutritt zu dem Kranken oder zur Leiche oder die Vornahme der erforderlichen Untersuchungen versweigert;
- 3. wer den Bestimmungen im § 7 Abs. 3 zuwider über die daselbst bezeichneten Umftände dem beamteten Arzt oder der zuständigen Behörde die Auskunft verweigert oder wissentlich unrichtige Angaben macht;

4. wer den auf Grund des § 13 erlaffenen Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 46. Mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mark oder mit haft wird, ofern nicht nach den bestehenden gesetlichen Bestimmungen eine höhere Strafe versvirkt ist, bestraft:

- 1. wer den im Falle des § 9 von dem beamteten Arzt oder dem Borsteher der Ortschaft getroffenen vorläufigen Anordnungen oder den auf Grund des § 10 von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;
- 2. wer ben auf Grund des § 12, des § 14 Abs. 5, der §§ 15, 17, 19 bis 22 getroffenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt;

3. wer ben auf Grund der §§ 24, 26, 27 erlaffenen Borschriften zuwiderhandelt.

Schlußbeftimmungen.

§ 47. Die vom Bundesrathe zur Ausführung Diefes Gesetzes erlassenen all- gemeinen Bestimmungen find bem Reichstage zur Kenntniß mitzutheilen.

§ 48. Landesrechtliche Borschriften über die Bekämpfung anderer als der im § 1 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 49. Dieses Gesetz tritt mit bem Tage ber Berkundung in Rraft.

Urfundlich unter Unserer Söchsteigenhandigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Travemunde, den 30. Juni 1900.

(L. S.)

#### Wilhelm.

Graf v. Pojadowsky.

### 95. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Auslegung des Begriffs "Eingeborener".

Vom 1. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 704/705.)

Anläßlich eines Einzelfalles wird bezüglich der Auslegung und zur Erläuterung des Begriffes "Eingeborener" im Sinne des § 3 der Gouvernements-Verordnung vom 1. März 1900 Folgendes bekannt gegeben:

Diejenigen Personen, die im Schutgebiete wohnen oder sich aufhalten und nicht

Eingeborene find, werben "Fremde" genannt.

Bei gesetzlichen Ehen zwischen Fremden und Eingeborenen folgt die Ehefrau dem Gerichtsstande des Chemannes.

"Mischlinge" (Halbblütige, Halscasts), die aus einer gesetzlichen Ehe eines Fremden mit einer Eingeborenen stammen, folgen dem Gerichtsstande des Vaters.

Bei Mischlingen, die aus einer ungesetzlichen Berbindung eines Fremden mit einer Eingeborenen stammen, hat der Kaiserliche Gouverneur bezw. der Kaiserliche Richter von Fall zu Fall zu bestimmen, ob dieselben, mit Küchsicht auf ihre Lebensführung bezüglich ihres Gerichtsstandes als Fremde oder als Eingeborene anzusehen sind.

Apia, ben 1. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Sols.

# 96. Verordnung des Reichskanzlers, betreffend Abgrenzung der Jurisdiktionsbezirke in Deutsch=Ostafrika.

Bom 7. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 535.)

Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 2. Mai 1894 (Reichs-Gesethl. S. 461) werden in Deutsch-Oftafrika, unter theilweiser Abanderung der Berordnung, betreffend Abgrenzung der Jurisdiktionsbezirke vom 16. September 1894 (Kol. Bl. S. 495)

a) die zur Zuftändigkeit der Bezirksämter Tanga, Pangani und Wilhelmsthal sowie der Station Moschi gehörigen Gebiete

dem Jurisdiktionsbezirke des Gerichts in Tanga,

b) die zur Zuständigkeit der Bezirksämter Bagamopo, Darses-Salam, Kilwa, Lindi, Kilossa und Langenburg, des Bezirksnebenamts Rusipi sowie der Stationen Kisaki, Mpapua, Kilimatinde, Tabora, Muanza, Schirati, Bukoba, Udjiji, Bismarcksburg, Fringa und Songea gehörigen Gebiete

dem Jurisdiktionsbezirke des Gerichtes in Dar-es-Salam zugetheilt.

Raggat (Schweiz), ben 7. Juli 1900.

Der Reichstanzler. gez. Fürst zu Hohenlohe.

### 97. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Erholungsstationen.

Bom 9. Juli 1900.

Auf Grund des Erlasses des Auswärtigen Amtes, Kolonial-Abtheilung, vom 17. April 1900, Nr. 327, bestimme ich im Anschluß an den Runderlaß vom 22. Wai d. Is., I. Nr. 807, 2, daß bis auf Weiteres als Erholungsstationen im Sinne der Berpssegungsvorschriften auch die Orte

Mpapua und

Massewe (Bezirk Langenburg)

anzusehen sind.

Dar=es=Salam, ben 9. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 98. Bekanntmachung des Gonverneurs von Deutsch = Ostafrika, betreffend die Verwaltung des Schutzebiets.

Bom 9. Juli 1900.

Das Goubernementsbureau und das Hauptmagazin führen fortan die Bezeichnung "Zentralbureau" und "Zentralmagazin."

Dar-es-Salam, ben 9. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 99. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Maße und Gewichte.

Bom 11. Juli 1899.

Mit dem Kunderlasse vom 6. Februar 1900, J. Nr. 1201 I., sind den Dienstsstellen je 2 Exemplare der am 1. April vorigen Jahres in den Küstenbezirken in Kraft getretenen Berordnung vom 25. August 1898, betreffend die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch = Ostafrika, zugegangen. Schwierigkeiten bei der Durchführung der Berordnung in den Küstenbezirken haben sich nicht ergeben, auch hat die Berordnung keinen schädigenden Einsluß auf den Handel ausgeübt.

Ich halte es beshalb für angezeigt, nunmehr auch im Innern ber Kolonie mit

der Ginführung der Berordnung vorzugehen.

Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten habe ich den 1. Januar 1901 in Aussicht genommen. Sofern in einem Bezirke schwerwiegende Bedenken dagegen sprechen, ift sofort ausführlich zu berichten. Endgültige Bestimmung wird im Anschluß an die etwa eingehenden Berichte getroffen werden. Besonderen Werth lege ich darauf, daß die neuen Maße auf den Märkten an den großen Karawanenstraßen durchweg zur Anwendung kommen.

Bur Erleichterung der Einführung werden den Dienststellen je 15 Sätze der nach Vorschrift des § 2 a. a. D. von dem hier wohnhaften indischen Mempner

Abdul Huffein hergestellten Hohlmaße mit nächster Gelegenheit zugehen.

beizufügen; die Beläge haben jebesmal eine Bescheinigung des Sanitätsoffiziers bezw. -Unteroffiziers, oder, falls ein jolcher nicht anwesend, bes Stationschefs zu enthalten, daß und aus welchem Grunde die Beschaffung nothwendig war und für welchen namentlich zu bezeichnenden Kranten dieselben verbraucht wurden. Gine nachträgliche Brufung biefer Rechnungen vom arztlichen Standpuntte bleibt vorbehalten.

Bis die vorhandenen Bestände aufgebraucht find, sind die vierteljährlichen Nachweisungen an den Oberstabsarzt noch weiter einzureichen. — Runderlaß bom 1. März

1894, Nr. 1041.

Dar-es-Salam, den 26. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

93. Verfügung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika an die Bezirksämter: Canga, Pangani, Bagamoyo, Dar-es-Salam, Kilwa, Lindi, Cangenburg, Kilossa und Wilhelmsthal; Bezirksnebenamt: Rusivi und Stationen: Udjidji, Bukoba, Mwanza und Moschi, betreffend die Jagdscheine.

Vom 28. Juni 1900.

Um Uebertretungen jagblicher Befugniffe und jagbpolizeilicher Berordnungen für Die Butunft zu verhuten, ersuche ich die Begtrtsämter, Begirtsnebenämter und Stationen, solchen Personen, die behufs Ausübung der Jagd ins Innere ziehen, bei Ausstellung bes Jagbicheines die Jagdreservate und Jagdverbote auf dem Jagbichein zu vermerten.

Dar=e8=Salam, den 28. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. b. Liebert.

### 94. Besetz, betreffend die Bekampfung gemeingefährlicher Krankheiten.

Bom 30. Juni 1900. (Reichs:Anzeiger 1900, Nr. 157.)

Bir Bilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Breuken 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstages, mas folgt:

Anzeigepflicht.

§ 1. Jede Erkrankung und jeder Todesfall an

Aussatz (Lepra), Cholera (afiatischer), Fleckfieber (Flecktyphus), Gelbfieber, Beft (orientalischer Beulenpeft), Boden (Blattern),

sowie jeder Fall, welcher den Berdacht einer dieser Krankheiten erweckt, ist der für ben Aufenthaltsort des Erfrankten oder den Sterbeort zuständigen Bolizeibehörde unverzüglich anzuzeigen.

Wechselt der Erkrankte den Aufenthaltsort, so ist dies unverzüglich bei der Polizeibehörde des bisherigen und des neuen Aufenthaltsortes zur Anzeige zu

bringen.

- § 2. Bur Anzeige find verpflichtet:
- 1. der zugezogene Arzt:
- 2. ber Haushaltungsvorftand;

3. jede sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten beschäftigte Berson;

4. berjenige, in bessen Wohnung ober Behausung der Erkrankungs- ober Todesfall sich ereignet hat:

5. der Leichenschauer.

Die Berpflichtung der unter Nr. 2 bis 5 genannten Personen tritt nur dann

ein, wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht vorhanden ist.

§ 3. Für Krankheits- und Todesfälle, welche sich in öffentlichen Kranken-, Entbindungs-, Pflege-, Gefangenen- und ähnlichen Anstalten ereignen, ist der Borsteher der Anstalt oder die von der zuständigen Stelle damit beauftragte Person auß-

schließlich zur Erstattung der Anzeige verpflichtet.

Auf Schiffen oder Flößen gilt als der zur Erstattung der Anzeige verpslichtete haushaltungsvorstand der Schiffer oder Floßführer oder deren Stellvertreter. Der Bundesrath ist ermächtigt, Bestimmungen darüber zu erlassen, an wen bei Krankscheits- und Todesfällen, welche auf Schiffen oder Flößen vorkommen, die Anzeige zu erstatten ist.

§ 4. Die Anzeige kann mündlich oder schriftlich erstattet werden. Die Polizeisbehörden haben auf Verlangen Melbekarten für schriftliche Anzeigen unentgeltlich zu verabsolaen.

§ 5. Landesrechtliche Bestimmungen, welche eine weitergehende Anzeigepflicht

jegrunden, werden durch diefes Befet nicht berührt.

Durch Beschluß des Bundesraths können die Vorschriften über die Anzeigepslicht §§ 1 bis 4) auf andere als die im § 1 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten usgedehnt werden.

#### Ermittelung ber Rrantheit.

§ 6. Die Polizeibehörde muß, sobald sie von dem Ausbruch oder dem Verzachte des Auftretens einer der im § 1 Abs. 1 genannten Krankheiten (gemeingefähreche Krankheiten) Kenntniß erhält, den zuständigen beamteten Arzt benachrichtigen. dieser hat alsdann unverzüglich an Ort und Stelle Ermittelungen über die Art, den stand und die Ursache der Krankheit vorzunehmen und der Polizeibehörde eine Ersärung darüber abzugeben, ob der Ausbruch der Krankheit festgestellt oder der Bersicht des Ausbruchs begründet ist. In Nothfällen kann der beamtete Arzt die rmittelung auch vornehmen, ohne daß ihm eine Nachricht der Polizeibehörde zusgangen ist.

In Ortschaften mit mehr als 10 000 Einwohnern ist nach den Bestimmungen 8 Abs. 1 auch dann zu versahren, wenn Erkrankungs= oder Todessälle in einem umlich abaegrenzten Theil der Ortschaft, welcher von der Krankheit bis dahin ver=

ont geblieben mar, vorkommen.

Die höhere Verwaltungsbehörde kann Ermittelungen über jeden einzelnen Krankits- oder Todesfall anordnen. So lange eine solche Anordnung nicht getroffen ist,
d nach der ersten Feststellung der Krankheit von dem beamteten Arzt Ermittelungen
r im Einverständniß mit der unteren Verwaltungsbehörde und nur insoweit vornehmen, als dies erforderlich ist, um die Ausbreitung der Krankheit örtlich und
tlich zu verfolgen.

§ 7. Dem beamteten Arzte ift, soweit er es zur Feststellung der Krankheit für orderlich und ohne Schäbigung des Kranken für zulässig halt, der Zutritt zu dem anken oder zur Leiche und die Vornahme der zu den Ermittelungen über die ankheit ersorderlichen Untersuchungen zu gestatten. Auch kann bei Choleras, Gelbsers und Pestverdacht eine Deffnung der Leiche polizeilich angeordnet werden, ins veit der beamtete Arzt dies zur Feststellung der Krankheit für ersorderlich hält.

Der behandelnde Arzt ist berechtigt, den Untersuchungen, insbesondere auch ber

Leichenöffnung, beizuwohnen.

Die in §§ 2 und 3 aufgeführten Personen sind verpflichtet, über alle für die Entstehung und den Verlauf der Krankheit wichtigen Umstände dem beamteten Arzte und der zuständigen Behörde auf Befragen Auskunft zu ertheilen.

§ 8. Ist nach dem Gutachten des beamteten Arztes der Ausbruch der Krankheit festgestellt oder der Berdacht des Ausbruchs begründet, so hat die Volizeibehörde

unverzüglich die erforderlichen Schutmaßregeln zu treffen.

- § 9. Bei Gefahr im Verzuge kann der beamtete Arzt schon vor dem Einschreiten der Polizeibehörde die zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit zunächst erforderlichen Maßregeln anordnen. Der Vorsteher der Ortschaft hat den von dem beamteten Arzte getroffenen Anordnungen Folge zu leisten. Von den Anordnungen hat der beamtete Arzt der Polizeibehörde sofort schriftliche Mittheilung zu machen; sie bleiben solange in Kraft, die von der zuständigen Vehörde anderweite Verfügung getroffen wird.
- § 10. Für Ortschaften und Bezirke, welche von einer gemeingefährlichen Krankheit befallen oder bedroht sind, kann durch die zuständige Behörde angeordnet werden, daß jede Leiche vor der Bestattung einer amtlichen Besichtigung (Leichenschau) zu unterwerfen ist.

#### Schutmagregeln.

§ 11. Zur Verhütung der Verbreitung der gemeingefährlichen Krankheiten können für die Dauer der Krankheitsgefahr Absperrungs= und Aufsichtsmaßregeln nach Maßgabe der §§ 12 bis 21 polizeilich angeordnet werden.

Die Anfechtung der Anordnungen hat teine aufschiebende Wirkung.

§ 12. Kranke und krankheits= oder ansieckungsverdächtige Personen können einer Beobachtung unterworfen werden. Gine Beschränkung in der Wahl des Ausenthalts oder der Arbeitsstätte ist zu diesem Zwecke nur bei Personen zulässig, welche obdachs los oder ohne sesten Wohnsitz sind oder berufs= oder gewohnheitsmäßig umherziehen.

§ 13. Die höhere Verwaltungsbehörde kann für den Umfang ihres Bezirks oder für Theile desselben anordnen, daß zureisende Personen, sofern fie sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist vor ihrer Ankunft in Ortschaften oder Bezirken aufgehalten haben, in welchen eine gemeingefährliche Krankheit ausgebrochen ist, nach ihrer Ankunft der Ortspolizeibehörde zu melden sind.

§ 14. Für franke und frankheits= oder ansteckungsverdächtige Personen kann

eine Absonderung angeordnet werden.

Die Absonderung kranker Personen hat derart zu erfolgen, daß der Kranke mit anderen als den zu seiner Pflege bestimmten Personen, dem Arzt oder dem Seessorger nicht in Berührung kommt und eine Berbreitung der Krankeit thunlichst außegichlossen ist. Angehörigen und Urkundspersonen ist, insoweit es zur Erledigung wichtiger und dringender Angelegenheien geboten ist, der Zutritt zu dem Kranken unter Beodachtung der erforderlichen Maßregeln gegen eine Beiterverbreitung der Krankheit gestattet. Berden auf Ersordern der Polizeibehörde in der Behausung des Kranken die nach dem Gutachten des beamteten Arztes zum Zwecke der Absonderung nothwendigen Einrichtungen nicht getroffen, so kann, salls der beamtete Arzt es sür unerläßlich und der behandelnde Arzt es ohne Schädigung des Kranken sür zulässig erklärt, die Uebersührung des Kranken in ein geeignetes Krankenhaus oder in einen anderen geeigneten Unterkunstsraum angeordnet werden.

Auf die Absonderung krankheits= oder ansteckungsverdächtiger Personen finden die Bestimmungen des Abs. 2 sinngemäße Anwendung. Jedoch dürfen krankheits- oder ansteckungsverdächtige Versonen nicht in demselben Raume mit kranken Versonen

untergebracht werden. Ansteckungsverdächtige Personen dürfen in demselben Raume mit frankheitsverdächtigen Personen nur untergebracht werden, soweit der beamtete Arzt es für zulässig hält.

Wohnungen ober Häuser, in welchen erfrankte Bersonen sich befinden, können

fenntlich gemacht werden.

Für das berufsmäßige Pflegepersonal können Verkehrsbeschränkungen angeordnet werden.

§ 15. Die Landesbehörden sind befugt, für Ortschaften und Bezirke, welche

von einer gemeingefährlichen Rrankheit befallen oder bedroht find:

1. hinsichtlich ber gewerbsmäßigen Serstellung, Behandlung und Ausbewahrung sowie hinsichtlich des Vertriebs von Gegenständen, welche geeignet sind, die Krankheit zu verbreiten, eine gesundheitspolizeiliche Ueberwachung und die zur Verhütung der Verbreitung der Krankheit ersorderlichen Maßregeln anzuordnen; die Aussuhr von Gegenständen der bezeichneten Art darf aber nur für Ortschaften verboten werden, in denen Cholera, Flecksieber, Pest oder Pocken ausgebrochen sind,

2. Gegenstände der in Rr. 1 bezeichneten Art vom Gewerbebetrieb im Umber-

ziehen auszuschließen,

3. Die Abhaltung von Märkten, Messen und anderen Beranstaltungen, welche eine Ansammlung größerer Menschenmengen mit sich bringen, zu verbieten

oder zu beschränken,

4. die in der Schiffahrt, der Flößerei oder sonstigen Transportbetrieben beschäftigten Personen einer gesundheitspolizeilichen Ueberwachung zu unterwerfen und kranke, krankheitse oder ansteckungsverdächtige Personen sowie Gegenstände, von denen anzunehmen ist, daß sie mit dem Krankheitsstoffe behaftet sind, von der Beförderung auszuschließen,

5. den Schifffahrts= und Flößereiverkehr auf beftimmte Tageszeiten zu be=

schränken.

- § 16. Jugendliche Personen aus Behausungen, in denen Erkrankungen vorsgekommen sind, können zeitweilig vom Schuls und Unterrichtsbesuche serngehalten werden. Hinfücktlich der sonstigen für die Schulen anzuordnenden Schutzmaßregeln bewendet es bei den landesrechtlichen Bestimmungen.
- § 17. In Ortschaften, welche von Cholera, Flecksieber, Best oder Bocken besallen oder bedroht sind, sowie in deren Umgegend kann die Benutzung von Brunnen, Teichen, Seen, Wasserläusen, Wasserleitungen sowie der dem öffentlichen Gebrauche dienenden Bade-, Schwimm-, Wasch- und Bedürsnisanskalten verboten oder beschränkt werden.
- § 18. Die gänzliche ober theilweise Räumung von Wohnungen und Gebäuden, in denen Erkrankungen vorgekommen sind, kann, insoweit der beamtete Arzt es zur wirksamen Bekämpfung der Krankheit für unerläßlich erklärt, angeordnet werden. Den betroffenen Bewohnern ist anderweit geeignete Unterkunft unentgeltlich zu bieten.

§ 19. Für Gegenftande und Raume, von denen anzunehmen ift, daß fie mit

bem Rrantheitsstoffe behaftet find, tann eine Desinfektion angeordnet werben.

Für Reisegepäck und Handelswaaren ist bei Aussatz, Cholera und Gelbsieber die Anordnung der Desinsektion nur dann zulässig, wenn die Annahme, daß die Gegenstände mit dem Krankheitsstoffe behaftet sind, durch besondere Umstände begründet ist.

Ist die Desinfektion nicht ausführbar oder im Berhältnisse zum Werthe der

Gegenstände zu kostspielig, so kann die Bernichtung angeordnet werden.

§ 20. Zum Schutze gegen Peft können Magregeln zur Bertilgung und Fernsbaltung von Ratten, Mäusen und anderem Ungezieser angeordnet werden.

§ 21. Für die Aufbewahrung, Ginfargung, Beförderung und Beftattung ber

Leichen von Personen, welche an einer gemeingefährlichen Krankheit gestorben sind, können besondere Borsichtsmaßregeln angeordnet werden.

§ 22. Die Bestimmungen über die Ausführung der in den §§ 12 bis 21 vorgesehenen Schutzmaßregeln, insbesondere der Desinsektion, werden vom Bundesrath erlassen.

§ 23. Die zuständige Landesbehörde kann die Gemeinden oder die weiteren Kommunalverbände dazu anhalten, diejenigen Einrichtungen, welche zur Befämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten nothwendig sind, zu treffen. Wegen Aufbringung der erforderlichen Kosten findet die Bestimmung des § 37 Abs. 2 Anwendung.

§ 24. Bur Verhütung der Einschleppung der gemeingefährlichen Krankheiten aus dem Auslande kann der Einlaß der Seeschiffe von der Erfüllung gesundheitspolizeilicher Vorschriften abhängig gemacht sowie

1. der Einlaß anderer dem Personen= oder Frachtverkehr dienenden Fahrzeuge,

2. die Gin= und Durchfuhr von Baaren und Gebrauchsgegenständen,

3. der Eintritt und die Beförderung von Personen, welche aus dem von der Krankheit befallenen Lande kommen,

verboten ober beschränkt werden.

Der Bundesrath ist ermächtigt, Borschriften über die hiernach zu treffenden Maßregeln zu beschließen. Soweit sich diese Borschriften auf die gesundheitspolizeiliche Ueberwachung der Seeschiffe beziehen, können sie auf den Schiffsverkehr zwischen beutschen Häfen erstreckt werden.

§ 25. Wenn eine gemeingefährliche Krankheit im Ausland oder im Küftengebiet bes Reichs ausgebrochen ift, so bestimmt der Reichskanzler oder für das Gebiet des zunächst bedrohten Bundesstaats im Einvernehmen mit dem Reichskanzler die Landessregierung, wann und in welchem Umfange die gemäß § 24 Abs. 2 erlassenen Borschriften in Bollzug zu sehen sind.

§ 26. Der Bundesrath ift ermächtigt, Borfchriften über die Ausstellung von Gesundheitspäffen für die aus beutschen Safen ausgehenden Seefchiffe zu beschließen.

§ 27. Der Bundesrath ist ermächtigt, über die bei der Aussührung wissenschaftlicher Arbeiten mit Krankheitserregern zu beobachtenden Vorsichtsmaßregeln sowie über den Verkehr mit Krankheitserregern und deren Ausbewahrung Vorschriften zu erlassen.

### Entschädigungen.

§ 28. Personen, welche der Invalidenversicherung unterliegen, haben für die Zeit, während der sie auf Grund des § 12 in der Wahl des Aufenthalts oder der Arbeitsstätte beschränkt oder auf Grund des § 14 abgesondert sind, Anspruch auf eine Entschädigung wegen des ihnen dadurch entgangenen Arbeitsverdienstes, bei deren Berechnung als Tagesarbeitsverdienst der dreihundertste Theil des für die Invalidenversicherung maßgebenden Jahresarbeitsverdienstes zu Grunde zu legen ist.

Dieser Unspruch fällt weg, insoweit auf Grund einer auf gesetzlicher Verpslichtung beruhenden Versicherung wegen einer mit Erwerbsunfähigkeit verbundenen Krankheit Unterstützung gewährt wird oder wenn eine Verpslegung auf öffentliche Kosten

stattfindet.

§ 29. Für Gegenstände, welche infolge einer nach Maßgabe dieses Gesetzes polizeilich angeordneten und überwachten Desinfektion derart beschädigt worden sind, daß sie zu ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauche nicht weiter verwendet werden können, oder welche auf polizeiliche Anordnung vernichtet worden sind, ist, vorbehaltlich der in §§ 32 und 33 angegebenen Ausnahmen, auf Antrag Entschädigung u gewähren.

§ 30. Als Entschädigung soll ber gemeine Werth des Gegenstandes gewährt

werden ohne Rückficht auf die Minderung des Werthes, welche sich aus der Annahme ergiebt, daß der Gegenstand mit Krankheitsstoff behaftet sei. Wird der Gegenstand nur beschädigt oder theilweise vernichtet, so ist der verbleibende Werth auf die Ent-

schädigung anzurechnen.

§ 31. Die Entschädigung wird, sofern ein anderer Berechtigter nicht bekannt ist, demjenigen gezahlt, in dessen Gewahrsam sich der beschädigte oder vernichtete Gegenstand zur Zeit der Desinfektion befand. Mit dieser Zahlung erlischt jede Entschädigungsverpslichtung aus § 29.

§ 32. Eine Entschädigung auf Grund diefes Gesetzes wird nicht gewährt:

1. für Gegenstände, welche im Eigenthume des Reichs, eines Bundesstaats oder einer kommunalen Körperschaft sich befinden;

2. für Gegenstände, welche entgegen einem auf Grund bes § 15 Rr. 1 ober

bes § 24 erlassenen Berbot auß= ober eingeführt worden find.

§ 33. Der Anspruch auf Entschädigung fällt weg:

1. wenn berjenige, welchem die Entschädigung zustehen würde, die beschädigten oder vernichteten Gegenstände oder einzelne derselben an sich gebracht hat, obwohl er wußte oder den Umständen nach annehmen mußte, daß dieselben bereits mit dem Krankheitsstoffe behaftet oder auf polizeiliche Anordnung zu desinfiziren waren;

2. wenn berjenige, welchem bie Entschädigung zustehen wurde ober in bessen Gewahrsam die beschädigten ober bernichteten Gegenstände sich befanden, zu der Desinfektion durch eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ober eine auf Grund besselben getroffene Anordnung Veranlassung gegeben hat.

§ 34. Die Kosten der Entschädigungen sind aus öffentlichen Mitteln zu besitreiten. Im Uebrigen bleibt der landesrechtlichen Regelung vorbehalten, Bestimmungen darüber zu treffen:

1. von wem die Entschädigung zu gewähren und wie dieselbe aufzubringen ift,

2. binnen welcher Frist der Entschädigungsanspruch geltend zu machen ist,

3. wie die Entschädigung zu ermitteln und festzustellen ift.

#### Allgemeine Borichriften.

§ 35. Die dem allgemeinen Gebrauche dienenden Einrichtungen für Verforgung mit Trinks oder Wirthschaftswasser und für Fortschaffung der Absallstoffe find forts

laufend durch staatliche Beamte zu überwachen.

Die Gemeinden sind verpflichtet, für die Beseitigung der vorgefundenen gesundsheitsgesährlichen Mißstände Sorge zu tragen. Sie können nach Maßgabe ihrer Leistungsfähigkeit zur Herstellung von Einrichtungen der im Abs. 1 bezeichneten Art, sofern dieselben zum Schutze gegen übertragbare Krankheiten erforderlich sind, jederzeit angehalten werden.

Das Verfahren, in welchem über die hiernach gegen die Gemeinden zulässigen

Anordnungen zu entscheiben ift, richtet fich nach Landesrecht.

§ 36. Beamtete Aerzte im Sinne bieses Gesetzes sind Aerzte, welche vom Staate angestellt find ober beren Anstellung mit Zustimmung bes Staates erfolgt ist.

An Stelle der beamteten Aerzte können im Falle ihrer Behinderung oder aus sonstigen dringenden Gründen andere Aerzte zugezogen werden. Innerhalb des von ihnen übernommenen Auftrages gelten die letzteren als beamtete Aerzte und sind befugt und verpflichtet diejenigen Amtsverrichtungen wahrzunehmen, welche in diesem Gesetz oder in den hierzu ergangenen Aussührungsbestimmungen den beamteten Aerzten übertragen sind.

§ 37. Die Anordnung und Leitung der Abwehr- und Unterdrückungsmaßregeln

liegt den Landesregierungen und beren Organen ob.

Die Zuständigkeit ber Behörden und die Aufbringung der entstehenden Rosten

regelt fich nach Landesrecht.

Die Kossen der auf Grund des § 6 angestellten behördlichen Ermittelungen, der Beobachtung in den Fällen des § 12, ferner auf Antrag die Kosten der auf Grund des § 19 polizeilich angeordneten und überwachten Desinfektion und der auf Grund des § 21 angeordneten besonderen Borsichtsmaßregeln für die Ausbewahrung, Einsargung, Beförderung und Bestattung der Leichen sind aus öffentlichen Mitteln zu bestreiten.

Die Landesregierungen bestimmen, welche Körperschaften unter ber Bezeichnung Gemeinde, weiterer Kommunalverband und kommunale Körperschaft zu verstehen sind.

§ 38. Die Behörben ber Bundesstaaten find verpflichtet, fich bei ber Bekampfung übertragbarer Krantheiten gegenseitig zu unterstützen.

§ 39. Die Ausführung ber nach Maßgabe bieses Gesetzes zu ergreifenden Schutzmaßregeln liegt, insoweit bavon

1. dem aktiven Heere oder der aktiven Marine angehörende Militärpersonen,

2. Personen, welche in militärischen Dienstgebäuben ober auf den zur Kaisers lichen Marine gehörigen ober von ihr gemietheten Schiffen und Fahrzeugen untergebracht find,

3. marschirende oder auf dem Transporte befindliche Militärpersonen und Truppentheile des Heeres und der Marine sowie die Ausrüftungs= und

Gebrauchsgegenstände derselben,

4. ausschließlich von der Militär- oder Marineverwaltung benutte Grundstücke und Einrichtungen

betroffen werden, den Militär= und Marinebehörden ob.

Auf Truppenübungen finden die nach diesem Gesetz zulässigen Berkehrsbeschrän-

fungen keine Anwendung.

Der Bundesrath hat darüber Bestimmung zu treffen, inwieweit von dem Auftreten des Verdachts und von dem Ausbruch einer übertragbaren Krankheit sowie von dem Verlauf und dem Erlöschen der Krankheit sich die Militärs und Polizeisbehörden gegenseitig in Kenntniß zu sehen haben.

§ 40. Für den Eisenbahn=, Post- und Telegraphenverkehr sowie für Schiffsfahrtsbetriebe, welche im Anschluß an den Eisenbahnverkehr geführt werden und der staatlichen Eisenbahn=Aufsichtsbehörde unterstellt sind, liegt die Aussührung der nach Waßgabe dieses Gesetzes zu ergreisenden Schutzmaßregeln ausschließlich den zuständigen Reichs= und Landesbehörden ob.

Inwieweit die auf Grund dieses Gesetzes polizeilich angeordneten Verkehrs-

beschräntungen und Desinfettionsmaßnahmen

1. auf Personen, welche während der Beförderung als trank, trankheits= oder

anstedungsverbächtig befunden werben,

2. auf die im Dienste befindlichen oder aus dienstlicher Veranlassung vorübers gehend außerhalb ihres Wohnsizes sich aushaltenden Beamten und Arbeiter der Eisenbahns, Posts und Telegraphenverwaltungen sowie der genannten Schiffsahrtsbetriebe

Unwendung finden, beftimmt der Bundesrath.

§ 41. Dem Reichstanzler liegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und ber

auf Grund desselben erlassenen Anordnungen zu überwachen.

Wenn zur Bekämpfung der gemeingefährlichen Krankheiten Maßregeln erforderlich sind, von welchen die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werden, so hat der Reichskanzler oder ein von ihm bestellter Kommissar für Herstellung und Erhaltung der Einheit in den Anordnungen der Landesbehörden zu sorgen und zu diesem Behuse das Erforderliche zu bestimmen, in dringenden Fällen auch die Landesbehörden unmittelbar mit Anweisungen zu versehen.

§ 42. Ift in einer Ortschaft der Ausbruch einer gemeingefährlichen Krankheit festgestellt, so ist bas Raiserliche Gesundheitsamt hiervon sofort auf fürzestem Wege ju benachrichtigen. Der Bundesrath ift ermächtigt, ju bestimmen, inwieweit im späteren Berlauf dem Kaiferlichen Gesundheitsamt Mittheilungen über Erkrankungsund Todesfälle zu machen find.

§ 43. In Verbindung mit dem Raiserlichen Gesundheitsamt wird ein Reichs-Gesundheitsrath gebildet. Die Geschäftsordnung wird bom Reichstanzler mit Bustimmung des Bundesraths festgestellt. Die Mitglieder werden vom Bundesrath

aewählt.

Der Reichs-Gesundheitsrath hat das Gesundheitsamt bei der Erfüllung der biefem Amt zugewiesenen Aufgaben zu unterftühen. Er ift befugt, ben Landesbehörden auf Ansuchen Rath zu ertheilen. Er kann fich, um Austunft zu erhalten, mit ben ihm zu biesem Amede zu bezeichnenden Landesbehörden unmittelbar in Berbindung seten, sowie Bertreter absenden, welche unter Mitwirkung ber zuständigen Landesbehörden Aufflärungen an Ort und Stelle einziehen.

#### Strafvorschriften.

§ 44. Mit Gefängniß bis zu drei Jahren wird beftraft:

1. wer wiffentlich bewegliche Gegenftande, für welche eine Desinfektion polizeilich angeordnet mar, bor Ausführung ber angeordneten Desinfektion in Gebrauch

nimmt, an Andere überläßt oder fonft in Berkehr bringt;

2. wer wiffentlich Rleidungsftucke, Leibwäsche, Bettzeug oder sonstige bewegliche Gegenstände, welche von Personen, die an einer gemeingefährlichen Krankheit litten, während der Erkrankung gebraucht ober bei deren Behandlung ober Pflege benutt worden find, in Gebrauch nimmt, an Andere überläßt oder fouft in Berkehr bringt, bevor fie ben auf Grund bes § 22 vom Bundes= rathe beschloffenen Bestimmungen entsprechend beginfizirt worden find;

3. wer wiffentlich Sahrzeuge ober sonftige Geräthschaften, welche zur Beforderung von Kranten ober Berftorbenen ber in Rr. 2 bezeichneten Art gebient haben, vor Ausführung der polizeilich angeordneten Desinfektion benutt oder Anderen

zur Benugung überläßt.

Sind milbernde Umftande vorhanden, fo tann auf Gelbftrafe bis zu eintaufendfünfhundert Mart erfannt werden.

§ 45. Mit Gelbstrafe von zehn bis einhundertfünfzig Mark ober mit haft nicht unter einer Woche wird bestraft:

1. wer die ihm nach den §§ 2, 3 ober nach den auf Grund des § 5 vom Bundesrath beschlossenen Vorschriften obliegende Anzeige unterläßt ober länger als vierundzwanzig Stunden, nachdem er von der anzuzeigenden Thatsache Kenntniß erhalten hat, verzögert. Die Strafverfolgung tritt nicht ein, wenn bie Anzeige, obwohl nicht von dem zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig gemacht worden ist;

2. wer im Falle des § 7 dem beamteten Arzt den Zutritt zu dem Kranken ober zur Leiche ober die Vornahme der erforderlichen Untersuchungen ver=

weigert:

3. wer den Bestimmungen im § 7 Abs. 3 zuwider über die daselbst bezeichneten Umstände dem beamteten Arzt oder der zuständigen Behörde die Auskunft verweigert ober wissentlich unrichtige Angaben macht;

4. wer ben auf Grund bes § 13 erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 46. Mit Gelbstrafe bis zu einhundertfünfzig Mart ober mit Saft wird, fofern nicht nach den bestehenden gesetlichen Bestimmungen eine höhere Strafe verwirft ift, bestraft:

- 1. wer den im Falle des § 9 von dem beamteten Arzt oder dem Vorsieher der Ortschaft getroffenen vorläufigen Anordnungen oder den auf Grund des § 10 von der zuständigen Behörde erlassenen Anordnungen zuwiderhandelt;
- 2. wer den auf Grund des § 12, des § 14 Abs. 5, der §§ 15, 17, 19 bis 22 getroffenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt;

3. wer ben auf Grund der §§ 24, 26, 27 erlassenen Borschriften zuwider banbelt.

Schlußbestimmungen.

§ 47. Die vom Bundesrathe zur Ausführung dieses Gesetzes erlassen alle

gemeinen Bestimmungen sind dem Reichstage zur Kenntniß mitzutheilen. § 48. Landesrechtliche Borschriften über die Bekampfung anderer als der im

§ 1 Abs. 1 genannten übertragbaren Krankheiten werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

١.

§ 49. Dieses Geset tritt mit dem Tage der Berkundung in Kraft.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Travemünde, ben 30. Juni 1900.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf v. Pojabowsty.

### 95. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Auslegung des Begriffs "Eingeborener".

Bom 1. Juli 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 704/705.)

Anläßlich eines Einzelfalles wird bezüglich der Auslegung und zur Erläuterung des Begriffes "Eingeborener" im Sinne des § 3 der Goubernements-Verordnung vom 1. März 1900 Folgendes bekannt gegeben:

Diejenigen Personen, die im Schutgebiete wohnen ober sich aufhalten und nicht

Eingeborene sind, werden "Fremde" genannt.

Bei gesetzlichen Ehen zwischen Fremden und Eingeborenen folgt die Chefrau bem Gerichtsstande des Chemannes.

"Mischlinge" (Halbblütige, Halfcasts), die aus einer gesehlichen Che eines Fremden mit einer Eingeborenen stammen, folgen dem Gerichtsstande des Baters.

Bei Mischlingen, die aus einer ungesetzlichen Verbindung eines Fremden mit einer Eingeborenen stammen, hat der Kaiserliche Gouverneur bezw. der Kaiserliche Richter von Fall zu Fall zu bestimmen, ob dieselben, mit Rücksicht auf ihre Lebensführung bezüglich ihres Gerichtsstandes als Fremde oder als Eingeborene anzwsehen sind.

Apia, ben 1. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Solf.

# 96. Verordnung des Reichskanzlers, betreffend Abgrenzung der Jurisdiktionsbezirke in Deutsch-Oftafrika.

Vom 7. Juli 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 535.)

Auf Grund der Allerhöchsten Berordnung vom 2. Mai 1894 (Reichs-Gesetzl. S. 461) werden in Deutsch-Ostafrika, unter theilweiser Abanderung der Verordnung, betreffend Abgrenzung der Jurisdiktionsbezirke vom 16. September 1894 (Kol. Bl. S. 495);

a) die zur Zuftändigkeit der Bezirksämter Tanga, Pangani und Wilhelmsthal

jowie der Station Moschi gehörigen Gebiete dem Jurisdiktionsbezirke des Gerichts in Tanga.

b) die zur Zuständigkeit der Bezirksämter Bagamoho, Dar=e8=Salâm, Kilwa, Lindi, Kilossa und Langenburg, des Bezirksnebenamts Rusiyi sowie der Stationen Kisaki, Mpapua, Kilimatinde, Tabora, Muanza, Schirati, Bukoba, Udjiji, Bismarcksburg, Fringa und Songea gehörigen Gebiete

bem Jurisdittionsbezirte des Gerichtes in Dar=es-Salam zugetheilt.

Raggat (Schweiz), ben 7. Juli 1900.

Der Reichstanzler. gez. Fürst zu Hohenlohe.

### 97. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Erholungsstationen.

Bom 9. Juli 1900.

Auf Grund des Erlasses des Auswärtigen Amtes, Kolonial-Abtheilung, vom 17. April 1900, Nr. 327, bestimme ich im Anschluß an den Kunderlaß vom 22. Wai d. Is., I. Kr. 807, 2, daß bis auf Weiteres als Erholungsstationen im Sinne der Verpssegungsvorschriften auch die Orte

Mvavua und

Maffewe (Bezirk Langenburg)

anzusehen sind.

Dar=es=Salam, ben 9. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 98. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch = Ostafrika, betreffend die Verwaltung des Schutzgebiets.

Vom 9. Juli 1900.

Das Gouvernementsbureau und das Hauptmagazin führen fortan die Bezeichnung "Zentralburcau" und "Zentralmagazin."

Dar=e8=Salam, ben 9. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 99. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Make und Gewichte.

Bom 11. Juli 1899.

Mit dem Kunderlasse vom 6. Februar 1900, J. Nr. 1201 I., sind den Dienstestellen je 2 Exemplare der am 1. April vorigen Jahres in den Küstenbezirken in Kraft getretenen Verordnung vom 25. August 1898, betreffend die Regelung der Waße und Gewichte in Deutsche Ostafrika, zugegangen. Schwierigkeiten bei der Durchsührung der Verordnung in den Küstenbezirken haben sich nicht ergeben, auch hat die Verordnung keinen schädigenden Einsluß auf den Handel ausgeübt.

Ich halte es beshalb für angezeigt, nunmehr auch im Innern der Kolonie mit

ber Einführung ber Verordnung vorzugehen.

Als Zeitpunkt für das Inkrafttreten habe ich den 1. Januar 1901 in Aussicht genommen. Sofern in einem Bezirke schwerwiegende Bedenken dagegen sprechen, ift sofort aussührlich zu berichten. Endgültige Bestimmung wird im Anschluß an die etwa eingehenden Berichte getroffen werden. Besonderen Werth lege ich darauf, daß die neuen Maße auf den Märkten an den großen Karawanenstraßen durchweg zur Anwendung kommen.

Bur Erleichterung der Einführung werden den Dienststellen je 15 Sätze der nach Vorschrift des § 2 a. a. D. von dem hier wohnhaften indischen Klempner

Abdul Suffein hergestellten Sohlmaße mit nächfter Gelegenheit zugeben.

Die Maße tragen zum Zeichen ber burch das Bezirksamt Dar=e8=Salâm bewirkten Abnahme den Stempel  $m{B}_{m{A}}$  und außerdem noch den Stempel bes

Fabrikanten, der jedoch nur als Fabrikzeichen gilt und keinerlei amtliche Bedeutung hat. Die Stempelung der nachbestellten Waße wird in gleicher Weise erfolgen. Ich ersuche, darauf hinzuwirken, daß zunächst nur diese Waße von den Händlern in Gebrauch genommen und geführt werden. Bon den überwiesenen Hohlmaßen können die Sähe bis auf 2, die zu Kontrolzwecken zurückzubehalten sind, zum Preise von je  $4^{1/2}$  Rupie für den Sah verkauft werden.

Die Einnahmen aus dem Verkaufe sind bei Titel 8 cc für 1900 zurückzurechnen. Weitere Sätze können durch Vermittlung des Zentralmagazins von Abdul

huffein bezogen werden.

Abdul Huffein hat einen großen Vorrath von Hohlmaßen angefertigt. Um mit diesem Vorrathe zu räumen und um möglichste Gleichmäßigkeit in der Form der in Handel kommenden Waße zu erzielen, ist der etwaige Bedarf bis auf Weiteres von hier zu beziehen.

Dar=es=Salam, den 11. Juli 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 100. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend die Un= und Abmeldung.

Bom 11. Juli 1900. (A. A. 1900, Rr. 18.)

Unter Aufhebung des Kunderlaffes Kr. 1789 vom 17. März 1897 bestimme ich, daß die polizeilichen An= und Abmelbungen nach dem diesem Kunderlasse beis gedruckten Formular beim hiesigen Bezirksamt vom 1. Juli d. Is. ab am Schlusse eines jeden Monats

a) durch das Zentralbureau: für die sämmtlichen hiefigen Gouvernements-

Angestellten,

b) durch das Kommando der Schuttruppe: für alle hiefigen Schuttruppen-Angehörigen zu erfolgen hat.

Dar=es=Salam, ben 11. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

## 101. Runderlaß des Bouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend die Routenlisten.

Bom 14. Juli 1899. (A. A. 1900, Nr. 21.)

Die dem Runderlasse vom 26. Mai 1899 — 4580 I — beigegebene Routenliste ist nach der unten abgedruckten Zusammenstellung zu berichtigen und zu ergänzen.

Die Festsetzungen der Routenliste finden nur bei Landmärschen Anwendung. Bei Reisen, welche auf den Binnenseen ausgeführt werden, ist in den Kostenberechnungen

die wirklich aufgewendete Tageszahl in Ansat zu bringen.

Die Station Bismarckburg hat über die Marschdauer für die Strecken Bismarckburg—Kilimatinde und Bismarckburg—Langenburg zu berichten, sobald die Zahl der Marschtage seiststeht. Im Anschluß hieran wird dann auch die Marschdauer für die Strecke Bismarckburg—Langenburg endgültig sestgesett werden.

Ziffer 2 des obigen Runderlasses wird dahin erläutert, daß zu jeder Expedition, auch wenn sie zu Wegebau- ober Erkundungszwecken unternommen wird

und sich in Grenzen der freigegebenen Gesammtdauer von 3 Monaten hält, meine Genehmigung einzuholen ist. Nur wenn durch besondere Verhältnisse, z. B. Besichstigungen von Weges und Brückenbauten, kleine Expeditionen bedingt werden, die nur wenige Tage dauern, bedarf es der vorherigen Genehmigung nicht.

Ein Stationschef, der zu Beginn eines Etatsjahres eine Zusammenstellung der im Laufe des Jahres beabsichtigten Expeditionen einreicht und hierzu die nöthigen Erläuterungen giebt, entledigt sich beim Einhalten dieses Reiseplanes von der Bers

pflichtung der jedesmaligen borherigen Berichterstattung.

Bei dieser Gelegenheit mache ich ferner darauf aufmerksam, daß die Theilnahme des Stationschess an einem Wegebau nicht über dessen ganze Dauer erforderlich erscheint; es genügt, wenn er die Trace festlegt und im Anschluß daran die nöthigen Schauris erledigt. Ich halte es im Allgemeinen nicht für ersprießlich, daß die Stationschess mehr als ein Viertel des Jahres von ihrem Stationsorte fern sind.

Dar=es=Salam, ben 14. Juli 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

#### Insammenstellung von Abanderungen ber Routenlifte.

| von             | nach                      | Marich:<br>bauer<br>in Tagen | Bemerfungen                                                                             |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagamoyo        | Kilimatinde über Mombassa | 26                           | Zuzusețen: über Namboya (ftat:<br>Wombassa).                                            |
| Bismardburg     | Dar:e8:Salâm              | 70 (vort.)                   | neu: die Bezeichnung Bismarck<br>burg tritt an die Stelle vor<br>Ukonongo und Kassanga. |
| =               | Rilimatinde               |                              | Bleibt noch feftzusegen.                                                                |
| Bukoba=See      | Muanza:See                | l —                          | Bu ftreichen.                                                                           |
| Dar:es:Salâm    | Bismardburg               | 70 (vorl.)                   | Neu.                                                                                    |
| <b>.</b> .      | Songea über Kungulio      | 45                           |                                                                                         |
| Fringa          | Mpapua                    | 12                           | Reu.                                                                                    |
| = über Kilossa  | Ralinga                   | 5                            | Bu streichen.                                                                           |
| _ = = =         | Mpapua                    | 14                           | Bu ftreichen.                                                                           |
| Ralinga         | Fringa über Kilossa       | 5                            | Bu ftreichen.                                                                           |
| Rilimatinde     | Bismardburg               | _                            | Neu, bleibt noch festzusepen.                                                           |
| = über Mombassa |                           | 26                           | Zuzusegen: über Mambona (ftat                                                           |
| Riloffa         | Risatti                   | 7                            | Mombassa).                                                                              |
| Rilwa           | Luvegu                    | 14                           | Bu Luvegu zuzusegen: auf ben                                                            |
| =               | Mohorro                   | 3                            | Wege über Barikiwa.                                                                     |
| =               | Songea                    | 34                           |                                                                                         |
| Rifakki         | Riloffa                   | 7                            | 1                                                                                       |
| Bangenburg      | Songea über Kungulio      | 14                           | Bu ftreichen: über Kungulio.                                                            |
| Euvegu          | Rilwa                     | 14                           | Bu Luvegu zuzusepen: auf ben Wege über Baritima.                                        |
| Nohorro         |                           | 3                            | Wege über Barifima.                                                                     |
| Mpápua          | Iringa                    | 12                           | Neu.                                                                                    |
|                 | uber Kilossa              | 14                           | Bu ftreichen.                                                                           |
| Nuanza-See      | Butoba:See                | 1 =                          | Bu ftreichen.                                                                           |
| = = Frangi      | Tabora                    | 20                           | Bu ftreichen.                                                                           |
| Songea          | Rilma                     | 34                           | ļ                                                                                       |
| = über Kungulio | Dar:e8:Salam              | 45                           |                                                                                         |
| : :             | Langenburg                | 14                           | Bu streichen: über Kungulio.                                                            |
|                 | Wiedhafen                 | 13                           | Bu ftreichen.                                                                           |
| abora           | Muanza-Frangi             | 20                           | Bu streichen.                                                                           |
| Biedhafen       | Songea über Kungulio      | 13                           | Bu ftreichen.                                                                           |
| lfonongo -      | Dar-es-Salam              | 62                           | Bu streichen } fiehe                                                                    |
| =               | Rilimatinde               | 30                           | Bu streichen   Bismarchurg.                                                             |

# 102. Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Verwaltung des Schutzebiets.

Bom 16. Juli 1900.

Mit dem Zentralmagazin wird das bisherige Baumagazin vereinigt. Dem Zentralmagazin sind nunmehr das frühere Haupt-Bau- und Flottillen-Wagazin zugetheilt.

Dar=es=Salam, ben 16. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 103. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend die Rechtsverhältnisse von Vereinen.

Bom 17. Juli 1900.

Aus Anlag eines Einzelfalls bemerke ich ergebenft, daß nach § 31 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April d. 38., deffen Inkrafttreten bevorsteht, auf Bereine, die ihren Sit in einem Konsulargerichtsbezirke haben, die Borfchriften ber §§ 21, 22, des § 44 Abs. 1 und der §§ 55 bis 79 B. G. B. teine Anwendung finden; in den Konsulargerichtsbezirken werden daher keine Bereinsregister zu führen fein. Mit dem Intrafttreten des genannten Gesethes und der Novelle zu dem Gesethe, betreffend die Rechtsverhältniffe ber beutschen Schutgebiete, wird diese Bestimmung auch in den Schutzgebieten Geltung erlangen. Demgemäß empfiehlt es sich icon jest, in den Schutgebieten von der Anlegung der Vereinsregister Abstand zu nehmen. Sollte bennoch eine Anmelbung zur Eintragung eines Bereins erfolgen, fo wollen Ew. Hochwohlgeboren unter allen Umständen von dem der Verwaltungsbehörde nach § 61 Abs. 2 B. G. B. zustehenden Einspruchsrechte Gebrauch machen und über ben Fall berichten. Uebrigens bürfte es bereits nach den zur Zeit noch geltenden Bestimmungen mit Rückficht auf die Vorschrift des § 43 Abs. 1 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1879, der nach der Ansicht des Reichs-Justisamtes allgemeine Bedeutung innewohnt (vergl. v. König, Handbuch 2c., 5. Aufl., S. 215 letter Absat), wegen bes Fehlens von Organen, denen die bei dieser Materie in Betracht fommenden verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen obliegen, fraglich er scheinen, ob die auf eingetragene Bereine bezüglichen Normen des B. G. B. in der Schutgebieten nicht außer Unwendung zu bleiben haben.

Berlin, ben 17. Juli 1900.

Auswärtiges Umt. Kolonial-Abtheilung. In Vertretung: gez. Hellwig.

104. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Grenzverkehr der Eingeborenen an der Deutschostafrikanischen Nordgrenze.

Vom 17. Juli 1900.

1. Farbige Eingeborene bes Gebiets von Deutsch-Oftafrika dürfen die Grenze in der Richtung nach den englischen Schutzgebieten von Britisch-Oftafrika und Uganda — sowie nach dem Königreich Uganda — nur auf Grund eines Passirkdeines überschreiten, der vom Bezirksamt, der Station oder den von diesen ermächtigten Atida und Jumben ausgestellt ist.

2. Bei Trägerkarawanen tritt an die Stelle dieses Paskirscheines die vom Karawanenführer vorzulegende, vom Bezirksamt (oder Station) visirte Liste der Träger, welche den Bermerk dieser Behörde tragen muß, daß die — sämmtlich mit Namen anzusührenden — Träger Eingeborene des beutschen Gebietes sind.

3. Für Ausstellung des Baffes bezw. die Bifirung der Trägerlifte wird eine

Gebühr von 1/2 Rupie für die Person erhoben.

4. Die Bezirksämter bezw. Stationen bezeichnen biejenigen Stellen ihres Bezirkes, an benen die Grenze in der erwähnten Richtung überschreiten werden darf, und sie geben die Stellen bekannt, an welchen Pässe zum Ueberschreiten der Grenze ausgegeben werden.

5. An Eingeborene, die als Angestellte des Gouvernements oder des Bezirksamtes und der Gemeindeverwaltungen die Grenze nach dem englischen Schutzgebiet zu überschreiten haben, werden Paffe zu einmaligem oder dauerndem Gebrauch koften-

frei ausgestellt.

6. Die Bezirksämter und Stationen find ermächtigt, für solche unmittelbar an der Grenze belegenen und auf andauernden Grenzverkehr angewiesenen Ortschaften, betreffs deren auch von englischer Seite Paßfreiheit zugestanden ist, die vorstehenden Bestimmungen zwecks Erleichterung der wirthschaftlichen Verhältnisse außer Kraft zu sehen.

7. Vorstehende Verordnung tritt mit dem 1. August 1900 in Kraft. Alle anderen ober entgegenstehenden Bestimmungen sind mit dem gleichen Tage auf-

gehoben.

Dar=es=Salam, ben 17. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

# 105. Kaiserliche Ordre, betreffend Vertretung des Reichskanzlers in Kommando-Ungelegenheiten der Schutzruppe.

Vom 18. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 607.)

In Verfolg Meiner Ordre vom 5. April 1898 bestimme Ich hierdurch: Mit Ihrer Vertretung in den Kommando-Angelegenheiten Meiner Schutzruppen in den afrikanischen Schutzebieten wird für den Fall Ihrer Behinderung an Stelle des bisher damit beauftragt gewesenen Wirklichen Geheimen Legationsraths Dr. v. Buchka der Wirkliche Geheime Legationsrath Dr. Stuebel, Direktor der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amtes, beauftragt.

Drontheim, an Bord M. D. "Hohenzollern", den 18. Juli 1900.

gez. Wilhelm, I. R.

An den Reichskanzler.

### 106. Verordnung, betreffend das strafgerichtliche Versahren gegen Militärpersonen der Kaiserlichen Schutztuppen.

Bom 18. Juli 1900. (Rol. Bl. S. 607.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des Artikels II § 4 bes Gesetzes vom 7. Juli 1896 wegen Abänderung des Gesetzes vom 22. März 1891 (Reichs-Gesetzl. S. 53), betreffend die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika, und des Gesetzes vom 9. Juni 1895 (Reichs-Gesetzl. S. 258), betreffend die Kaiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika und für Kamerun, im Namen des Reichs, was solgt:

§ 1. Das strafgerichtliche Verfahren gegen die Angehörigen der Schutzruppen (§ 3 der Schuttruppen Drbnung) regelt sich nach den Borschriften der Militär Strafgerichtsordnung für bas Deutsche Reich vom 1. Dezember 1898 und bes Ginführungsgesetes hierzu von demselben Tage, soweit nicht im Nachstehenden abweichende oder ergänzende Bestimmungen erlassen sind.

Für Angehörige ber Schuttruppen gelten mahrend ihres Aufenthaltes außerhalb Europas die für das Verhältniß an Bord (außerordentliches Verfahren) gegebenen gefeglichen Borichriften (§ 6 bes Ginführungsgefetes jur Militar-Straf-

gerichtsordnung). Im Uebrigen greift das orbentliche Berfahren Blat.

Berichtsherren der niederen Berichtsbarkeit find die Befehlshaber einer selbständigen Abtheilung. Der Gouverneur bestimmt, welche Abtheilungen als selbstftandig anzusehen find. Treten mehrere Abtheilungen örtlich unter gemeinsamen Befehl, fo übt ber rangalteste Offizier die gerichtsherrlichen Befugnisse aus (§ 19 M. St. G. D.).

§ 4. Gerichtsherren ber höheren Gerichtsbarteit find:

a) der kommandirende General des Garbekorps mit den gerichtsherrlichen Befugnissen eines kommandirenden Generals über alle militärischen Angehörigen der Schuttruppen, und zwar im ordentlichen Berfahren als unmittelbarer Befehlshaber im Sinne bes § 31 M. St. G. D.,

b) in jedem Schutgebiet ber bort angestellte rangaltefte Offizier, und zwar mit den Befugnissen eines Divisionskommandeurs.

1. Ich behalte Mir die Ertheilung der Bestätigungsordre vor:

a) für die Urtheile, durch die auf Todesstrafe, auf lebenslängliche Freiheits ftrafe, ober wegen eines militärischen Berbrechens auf eine bie Dauer bon 10 Jahren übersteigende Freiheitsftrafe erfannt ift; bei einer Besammtstrafe kommt nur die höchste, wegen eines militärischen Berbrechens festgesette Einzelftrafe in Betracht. Freiheitsstrafe im Sinne dieser Bestimmung ift auch Zuchthaus (vgl. § 16 M. St. G. B.),

b) für die Urtheile gegen Offiziere, Sanitätsoffiziere, Ingenieure bes Solbaten-

standes und obere Militärbeamte.

2. Im Uebrigen ertheilen die Bestätigungsorbre:

a) der im § 4a bezeichnete Befehlshaber hinfichtlich der auf Freiheitsstrafe von

mehr als einem Jahre lautenden Urtheile,

b) in den sonstigen Fällen der Gerichtsberr besjenigen Gerichts, welches das zu bestätigende Urtheil gefällt hat; in den Fällen der SS 412 Abs. 1, 447 der Militär=Strafgerichtsordnung der Bräsident des Reichs=Militärgerichts.

c) Ist durch dasselbe Urtheil gegen mehrere Angeklagte erkannt worden, so steht die Bestätigung hinsichtlich fammtlicher Angeklagten demjenigen Befehlshaber zu, dem die höhere Bestätigungsbefugniß, wenn auch nur hinfichtlich

eines der Angeklagten, zukommt.

d) Urtheile, deren Bestätigung Ich Mir vorbehalten habe, werden Mir von dem Gerichtsherrn erfter Inftanz beziehungsweise von dem mit Bordgerichts barkeit versehenen höheren Gerichtsherrn mit den Alten und einem von einem Rriegsgerichtsrath angefertigten und zu unterzeichnenden Attenauszuge burch den Präsidenten des Reichs=Militärgerichts eingereicht. Dem vorgesetten Gerichtsherrn ift Meldung zu erstatten.

Der Aktenauszug hat in gedrängter Kürze die persönlichen und dienitlichen Berhältniffe des Angeklagten, eine aktenmäßige Darftellung des Sadverhalts, die Angabe der in Anwendung gebrachten Gesetze und die Formel

des Urtheils zu enthalten.

e) Der jur Beftätigung berechtigte Befehlshaber fann bas Urtheil bei ber Be stätigung nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen milbern:

In den Fällen der 88 85 bis 87 des Militär-Strafgesethuches kann unter der im § 88 daselbst angegebenen Voraussetzung die Milberung des Urtheiles in ben im § 88 bem Berichte für die Strafbemeffung gezogenen

Grenzen ftattfinden.

Reitige Freiheitsstrafen können bis auf den Mindestbetrag der gesetslichen Strafandrohung herabgesett werden. Sierbei ift eine Aenderung der Strafart nur bann julaffig, wenn in ben Militärftrafgefeten bie ftrafbare Sandlung wahlweise mit Arrest ober mit Gefängniß ober Festungshaft In diesen Fällen kann die erkannte Gefängnigftrafe auf bedroht ift. Festungshaft ober die im gegebenen Falle gesetlich zuläffige Arrestart und die erkannte Festungshaft auf Arrest der bezeichneten Art gemildert werden.

Ist ein militärisches Vergeben mit Arrest ohne Bezeichnung der Arrest= art bedroht, fo tann an die Stelle ber erfannten harteren Arreftart eine

gelindere treten.

In den Fällen des § 40 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des Militär=Straf= gesethuches kann die erkannte Degradation, und in dem Falle des § 75 baselbst die erkannte Versetzung in die zweite Rlasse des Soldatenstandes gerlaffen werden.

f) Die Bestätigungsordre im ordentlichen Verfahren hat dahin zu lauten:

"Ich bestätige, daß das Urtheil rechtskräftig geworben ist."

Im Falle der Berurtheilung ist hinzuzuseten:

"Das Urtheil ist zu vollstrecken."

Ober im Falle der Milderung der Strafe:

"Ich milbere die erkannte Strafe auf . . . . . . , die Bollstreckung hat demgemäß zu erfolgen."

Die Bestätigung im außerordentlichen (Bord=) Berfahren hat dahin zu lauten:

"Ich bestätige das Urtheil lediglich." ober im Falle der Milberung der Strafe:

"Ich bestätige das Urtheil unter Milberung der Strafe auf . . . . . . . " g) Die Mir in Gnadenangelegenheiten bisher durch das General=Auditoriat

erftatteten Berichte erstattet in Bukunft der Präfident des Reichs-Militar-

gerichts, § 418, 422 M. St. G. D.

§ 6. Ich behalte Mir hinfichtlich der im außerordentlichen Verfahren ergangenen friegsgerichtlichen Urtheile das Aufhebungsrecht vor. Bur Aufhebung der im außerorbentlichen Berfahren ergangenen ftandgerichtlichen Urtheile ift innerhalb seines Befehlsbereichs der Gerichtsberr ber höheren Gerichtsbarkeit befugt (§ 422 M. St. G. D. und § 4b diefer Berordnung).

§ 7. Hinsichtlich des Rommandeurs einer Schuttruppe behalte Ich Mir die Bestimmung des Befehlshabers, welcher die gerichtsherrlichen Besugnisse auszuüben

bat, vor (§ 21 M. St. G. D.).

§ 8. Im außerorbentlichen Verfahren können die aktiven Offfziere und die Militarbeamten — einschließlich ber Kriegsgerichtsräthe — als Richter im Bedarfsfalle auch durch Sanitatsoffiziere, Offiziere bes Beurlaubtenstandes ober burch Singenieure des Soldatenstandes, bei Aburtheilung von Mannschaften auch burch andere geeignete Militärpersonen ersett werben.

§ 9. Die Gerichte des Heeres, der Marine und der Schuttruppen haben einander Rechtshulfe zu leiften. Dem gegenseitigen Ersuchen um Führung bes Ermittelungsverfahrens, Zuweisung einzelner Richter und Aburtheilung einzelner Sachen

ift thunlichst Folge zu geben.

§ 10. Erfolgt im außerordentlichen Berfahren die Aufhebung eines Urtheils, fo Konnen - soweit bies nicht zu bermeiben - zu bem neu erkennenden Gerichte bie Richter des erst erkennenden Gerichts wieder zugezogen werden. Das neu erskennende Gericht hat die rechtliche und militärdienstliche Beurtheilung, welche der Aushebung des Urtheils zu Grunde gelegt ist, auch seiner Entscheidung zu Grunde zu legen.

§ 11. Die Bollftreckung einer im außerorbentlichen Verfahren erkannten Freisheitsstrafe bis zu einem Jahre einschließlich erfolgt, soweit bies angängig, an Ort und Stelle. Der Gerichtsherr, welchem die Anordnung der Strafvollstreckung obliegt, ist dann befugt, eine gegen Offiziere, Sanitätsoffiziere oder Ingenieure des Soldatenstandes erkannte Gefängnißstrafe oder Festungshaft in Studenarrest von gleicher Dauer umzuwandeln, soweit es sich um Festungshaft oder Gefängnißstrafe von weniger als 6 Wochen handelt.

Die Vollstredung einer Freiheitsstrase von längerer Dauer als einem Jahre erfolgt in der Heimath und ist vom Gerichtsherrn in Gemäßheit der Militär-Strasbollstredungsvorschrift für das Heer zu veranlassen.

- § 12. Die Militär-Justizverwaltung wird von dem Reichskanzler ausgeübt (§ 111 M. St. G. D.).
- § 13. Die Durchsicht der im außerordentlichen Verfahren ergangenen standsgerichtlichen Urtheile erfolgt bei dem im § 4 b bezeichneten Gerichtsherrn. Die Nachprüfung der dabei gemachten Ausstellungen sowie die Durchsicht der kriegsgerichtlichen Urtheile geschieht bei dem im § 4a bezeichneten Besehlshaber (§ 113 M. St. G. D.).
- § 14. Der jedesmalige Chef des Stabes bei dem Oberkommando der Schutztruppen ist Mir gemäß § 79 Abs. 2 M. St. G. D. behuß Ernennung zum außeretatsmäßigen militärischen Mitgliede des Reichs-Militärgerichts in Vorschlag zu bringen. Er ist bei der Bearbeitung aller Schutztruppen-Angelegenheiten zuzuziehen.
- § 15. Innerhalb der Militär-Fustizverwaltung der Schutzruppen führen die zur Ausübung der Militär-Strafgerichtsbarkeit berufenen Stellen Dienstfiegel und Stempel mit dem deutschen Reichsadler und der Umschrift:

Kaiserliche Schuttruppe von Ost= 2c. Afrika, Kamerun.

Gouvernements=Gericht. Abtheilungs=Gericht.

Raiserliche Schutztruppe. Gericht beim Garbe-Korps. (§ 9 bes Einführungsgesetzes ber M. St. G. D.)

- § 16. Untersuchungshandlungen der höheren Gerichtsbarkeit können auf Erssuchen auch von einem Gerichtsherrn der niederen Gerichtsbarkeit erledigt werden (§ 11 des Einführungsgesest zur M. St. G. D.).
- § 17. Für den Bollzug der an die Stelle der Geldstrafe tretenden Freiheitsstrafe ist in den Fällen des § 2 der M. St. G. D., wenn es sich um eine Freiheitsstrafe dis zu 6 Wochen handelt, der Gerichtsherr der niederen, sonst der höheren Gerichtsbarkeit zuständig.
- § 18. Die in den Fällen des § 9 Abs. 1 der M. St. G. D. erfordersiche Zustimmung der Militärbehörde zur Verhängung der Untersuchungshaft bleibt dem zuständigen Gerichtsherrn der höheren Gerichtsbarkeit vorbehalten. Im Falle der Zustimmung ist die Entlassung des zu Verhaftenden aus dem aktiven Dienste herbeitzusühren.
- § 19. Offiziere, Sanitätsoffiziere und Ingenieure des Soldatenstandes haben Anzeigen strasbarer Handlungen sowie Anträge auf Strasberfolgung gegen Personen, die der Militär-Strasgerichtsbarkeit unterstehen, bei dem Gerichtsberrn oder einen

Die Eingeborenen unterliegen den Borschriften der Abs. 1, 2 nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Berordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Berordnung bestimmte andere Theile der Bewölkerung gleichgestellt werden.

§ 8. Die Befugnisse, welche ben beutschen Konsuln im Auslande nach anderen als den beiden in den §§ 2 und 7 bezeichneten Gesehen zustehen, können durch den Reichskanzler Beamten in den Schutzgebieten übertragen werden.

§ 9. Ausländern, welche in den Schutzgebieten sich niederlassen, sowie Einsgeborenen kann durch Raturalisation die Reichsangehörigkeit von dem Reichskanzler verliehen werden. Der Reichskanzler ist ermächtigt, diese Besugniß einem anderen

Raiserlichen Beamten zu übertragen.

Auf die Naturalisation und das durch dieselbe begründete Verhältniß der Reichseangehörigkeit sinden die Bestimmungen des Gesetzes über die Erwerbung und den Verlust der Bundese und Staatsangehörigkeit vom 1. Juni 1870 (Bundese Gesetzbl. S. 355, Reichse Gesetzbl. 1896 S. 615) sowie Artikel 3 der Reichsversassung und § 4 des Wahlgesetzes für den Deutschen Reichstag vom 31. Mai 1869 (Bundese Gesetzbl. S. 145) entsprechende Anwendung.

Im Sinne des § 21 des bezeichneten Gesetzes sowie bei Anwendung des Gesetzes wegen Beseitigung der Doppelbesteuerung vom 13. Mai 1870 (Bundes-Gesetzt.

S. 119) gelten die Schutgebiete als Inland.

§ 10. Durch Kaiserliche Verordnung können Eingeborene der Schutzgebiete in Beziehung auf das Recht zur Führung der Reichsslagge (Geset, betreffend das Flaggenrecht der Kaufsahrteischiffe, vom 22. Juni 1899, Reichs-Gesehl. S. 319) den Reichsangehörigen gleichgestellt werden.

Die Führung der Neichsflagge infolge der Verleihung dieses Rechtes hat nicht die Wirkung, daß das betreffende Schiff als deutsches Seefahrzeug im Sinne des § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 3 Abs. 1 des See-Unfallversicherungsgesetzes vom 30. Juni 1900

(Reichs-Gefethl. S. 716) gilt.

§ 11. Deutschen Kolonialgesellschaften, welche die Kolonisation der deutschen Schutzgebiete, insbesondere den Erwerb und die Verwerthung von Grundbesitz, den Betrieb von Land= oder Plantagenwirthschaft, den Betrieb von Bergbau, gewerdlichen Unternehmungen und Handelsgeschäften in denselben zum ausschließlichen Gegenstand ihres Unternehmens und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet oder in einem Konsulargerichtsbezirke haben oder denen durch Kaiserliche Schutzbriese die Ausübung von Hoheitsrechten in den deutschen Schutzgebieten übertragen ist, kann auf Grund eines vom Reichskanzler genehmigten Gesellschaftsbertrags (Statuts) durch Beschluß des Bundesraths die Fähigkeit beigelegt werden, unter ihrem Namen Rechte, insbesondere Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundsftücken, zu erwerden, Verbindlichkeiten einzugehen, vor Gericht zu klagen und verklagt zu werden. In solchem Falle haftet den Gläubigern für alle Verbindlichkeiten der Kolonialgesellschaft nur das Vermögen derselben.

Das Gleiche gilt für deutsche Gesellschaften, welche den Betrieb eines Unternehmens der im Abs. 1 bezeichneten Art in dem Hinterland eines deutschen Schutzgebiets oder in sonstigen, dem Schutzgebiete benachbarten Bezirken zum Gegenstand und ihren Sitz entweder im Reichsgebiet oder in einem Schutzgebiet in einem

Ronfulargerichtsbezirke haben.

Der Beschluß bes Bundesraths und im Auszuge der Gesellschaftsvertrag sind den Reichsanzeiger zu veröffentlichen.

- § 12. Der Gesellschaftsvertrag hat insbesondere Bestimmungen zu enthalten:
- 1. über den Erwerb und den Berluft der Mitgliedschaft;
- 2. über die Vertretung der Gesellschaft Dritten gegenüber;

In allen diesen Fällen ift zu gleicher Zeit dem Reichskanzler Weldung zu erstatten.

- § 28. Bon dem Berichte, welcher nach § 252 M. St. G. wegen eines gegen den Kaiser oder das Reich gerichteten Hochverraths oder Landesverraths oder wegen eines als Verbrechen oder Vergehen sich darstellenden Verraths militärischer Geheimnisse an den Reichskanzler zu erstatten ist, ist dem Oberkommando der Schustruppen auf dem Dienstwege Abschrift einzureichen.
- § 29. Müssen in Ermangelung sonstiger geeigneter Käume die Haubtverhandlungen in Kasernen, Arrestanstalten oder ähnlichen auch zu anderen als militärgerichtlichen Zwecken dienenden militärischen Dienstgebäuden stattsinden, so erfolgt die Zulassung der Zuhörer nach Waßgabe des versügbaren Kaumes gegen Karten, die auf Anordnung des Gerichtsherrn am Tage der Hauptverhandlung ausgegeben werden. Bei Ausgabe der Karten sind, sosern nicht besondere Bedenken entgegenstehen, die nächsten Verwandten und Verschwägerten des Angeklagten thunlicht zu berücksichtigen (§ 283 M. St. G. D.).
- § 30. Rechtsanwälte können als Vertheibiger auftreten, sofern sie bei einem Kriegsgerichte ober Oberkriegsgerichte der Armee oder Marine ernannt sind. § 341 letzter Absat M. St. G. D. sindet Anwendung.
- § 31. Die Zuziehung eines gewählten Vertheidigers kann abgelehnt werden, wenn durch sie eine Verzögerung des Versahrens herbeigeführt werden würde.
- § 32. Ich übertrage auf Grund des § 25 Abs. 2 des Einführungsgeschst. zur Militär=Strafgerichtsordnung für die im § 24 Nr. 2 daselbst bezeichneten Fille die Besugnisse des Preußischen General-Auditoriats dem Zweiten Senat des Reichstwiltärgerichts.
- § 33. Die Berordnung des Bundesraths vom 16. Juni 1882 bis 9. Juli 1896, betreffend die Einrichtung von Strafregistern und die wechselseitige Mittheilung der Strafurtheile (Centr.-Bl. f. d. D. R., S. 309), sindet, soweit im Folgenden nick ein Anderes bestimmt wird, auf die Angehörigen der Kaiserlichen Schutztruppen sums gemäße Anwendung.

I. In die Register find nicht aufzunehmen:

Die von dem Gerichtsherrn und dem Kriegsgerichtsrath gemäß § 360 M. St. G. D. zu erlassenden Beschlüsse, durch die das im Reiche befindliche Vermöge eines Abwesenden mit Beschlag belegt oder der Abwesende für sahnenslüchtig erklich wird.

II. Bon ben bei den Schuttruppengerichten erfolgten Verurtheilungen hat be Mittheilung durch das Oberkommando zu erfolgen, wenn und sobald der Verurtheils aus dem Verbande der Schuttruppe ausscheibet, ohne in das Heer oder in bkAaiserliche Marine überzutreten. Tritt der Verurtheilte in das Heer oder bkAaiserliche Marine über, so hat die Mittheilung nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 be Vundesrathsverordnung zu erfolgen.

III. Die die Vollstreckung veranlassenden Gerichtsherren haben nach Eink der Rechtskraft des Urtheils dem Oberkommando eine Strafnachricht gemäß §§ 7

der Bundesrathsverordnung zu überfenden.

§ 34. Borftehende Berordnung tritt am 1. Oktober 1900 in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucken Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Drontheim, an Bord M. D. "Hohenzollern", den 18. Juli 1900. Wilhelm. I. R.

Fürst zu Sobenlobe.

Die Tonne trägt in schwarzen Buchstaben die Aufschrift "Ukamba". Sie liegt auf 25 m Wassertiese in folgender Position:

Dar=e8=Salam, ben 13. September 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stublmann.

### 130. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Neu-Buinea, betreffend Geldrechnung und gesetzliche Zahlungsmittel im Inselgebiete der Karolinen, Palaus und Marianen.

Bom 20. September 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 932.)

§ 1. Im Inselgebiet der Karolinen, Palaus und Marianen gilt die Reichs=

marfrechnung.

§ 2. Gesetzliche Zahlungsmittel sind: Zwanzigmarkstücke, Zehnmarkstücke, Einsthalerstücke, Fünfmarkstücke, Fünfzigpsennigstücke, Zwanzigpsennigstücke, Zehnpsennigstücke, Fünfpsennigstücke und Einpsennigstücke sowie die Reichskassenschen und Reichsbanknoten.

§ 3. Die öffentlichen Kassen haben außer den gesetzlichen Zahlungsmitteln englische Goldpfunde vorläufig zum Kurse von zwanzig Mark dreißig Pfennigen in

Zahlung zu nehmen.

§ 4. Diese Anordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündigung in Kraft. Herbertshöhe, den 20. September 1900.

(L. S.)

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. R. v. Bennigsen.

## 131. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch= Ostafrika, betreffend die Schiffsnachweise.

Bom 24. September 1900.

In theilweiser Abanderung des Runderlasses vom 20. Juli 1897 (4990) bestimme ich hiermit, daß von jetzt ab die Veränderungen in dem Bestande der Sees und Flußsahrzeuge nur einmal jährlich, und zwar nach Ablauf des Rechnungsjahres am 1. April, nach dem umstehenden Wuster anzuzeigen sind.

Gleichzeitig ersuche ich um punktliche Innehaltung Dieses Termins, wenn keine

Beränderungen eingetreten sind, ist Fehlanzeige zu erstatten.

Die neuerrichteten Dienststellen, von denen bis jetzt noch keine Schiffsbestands= nachweisungen eingereicht worden sind, haben den gesammten Bestand an Fahrzeugen in die erste Nachweisung aufzunehmen.

Dar=es=Salam, ben 24. September 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung:

gez. v. Eftorff.

Vorübergehend kann der Reichskanzler für ältere, bereits vor dem 1. April 1900 in die oftafrikanische Reichs-Postdampferlinie eingestellte Schiffe eine geringere als die vorbezeichnete Geschwindigkeit zulassen, die aber auf der Hauptlinie nicht unter  $10^{1}/_{2}$  Knoten herabgehen darf.

Bei Fahrten gegen ben Monsun ift ein Abschlag von einem Knoten für die Stunde gestattet; für die Durchfahrt durch ben Suezkanal wird eine ben Berhältniffen

entsprechende Reit eingesett.

Hiernach wird die Zeitdauer der Reise unter Berücksichtigung des Aufenthaltes in den Häfen ermittelt und durch den Fahrplan festgesetzt.

Artikel 3. Der Unternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Reichskanzlers innerhalb der Vertragsdauer auf der Hauptlinie für neu zu erbauende Schiffe eine Erhöhung der im Artikel 2 angegebenen Fahrgeschwindigkeit eintreten zu lassen, soweit auf einer ausländischen Konkurrenz-Postlinie eine Steigerung der vertragsmäßigen Fahrgeschwindigkeit erfolgt. Diese Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit hat ohne besondere Gegenleistung des Reichs zu erfolgen, soweit der Unternehmer der ausländischen Postlinie die für seine Tampfer vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit ohne Erhöhung der vertragsmäßigen Gegenleistung steigert.

Artikel 4. Auf Verlangen des Reichskanzlers müssen die für die Hauptlinie neu zu erbauenden Schiffe mit solcher Waschinenkraft ausgestattet werden, daß sie im Stande sind, in voll beladenem Zustand eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 Knoten zu entwickeln.

Artikel 5. Die Dampfer haben die Post an den sahrplanmäßig hierzu zu bestimmenden Häsen (Posthäsen) aufzunehmen und abzuliesern. In den europäischen Posthäsen müssen die Dampser bei der Ausreise zu der sahrplanmäßig sestgeseten Stunde bereit liegen, um sogleich nach Empsang der Post die Fahrt antreten zu können. Die Absahrt darf nicht früher ersolgen, als die Vost an Bord ist.

Artikel 6. Der Unternehmer hat alljährlich den Fahrplan aufzustellen und dem Reichskanzler zur Genehmigung und endgültigen Feststellung zu unterbreiten. Der Entwurf des Fahrplans muß mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkte der Sinführung eingereicht, die Genehmigung zu Fahrplanänderungen mindestens zwei Monate

bor dem Zeitpunkte, zu welchem fie eintreten sollen, eingeholt werden.

Der Reichskanzler ist berechtigt, zu jeder Zeit unter den im Artikel 35, letzter Absat, festgesetzten Bedingungen eine Aenderung des bestehenden Fahrplans sowie das Anlaufen noch anderer als der im Artikel 1 benannten Häfen anzuordnen. Für diejenigen Fälle, in denen es sich um eine Aenderung in der Fahrgeschwindigkeit oder in der Anzahl der Fahrten handelt, sinden die Bestimmungen der Artikel 3 und 40 Anwendung. Die angeordnete Aenderung ist dem Unternehmer mindestens dri Wonate vor dem Zeitpunkt, zu welchem sie in Kraft treten soll, schriftlich mitzutheilen.

Artikel 7. Andere als die fahrplanmäßigen Häfen durfen ohne besondere Genehmigung des Reichskanzlers von den Dampfern nicht angelaufen werden. Sind letztere infolge schlechten Wetters oder eines anderen Umstandes, welcher bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt nicht zu vermeiden war, gezwungen, dem Fahrplanzuwider einen Nothhafen anzulaufen, so ist die gesehlich vorgeschriebene Verklarung salls sie im Auslande zu bewirken ist, wenn thunlich vor dem deutschen Konsul abzulegen. Kann ein genügender Entschuldigungsgrund sür das fahrplanwidrige Anlegen in glaubhafter Weise, insbesondere durch die abgelegte Verklarung und den Inhalt des Schiffstagebuchs, nicht nachgewiesen werden, so ist sür das erkAnlegen eine Strafe von 1000 (eintausend) Mark und sür das zweite Anlegen and berselben Fahrt eine solche von 2000 (zweitausend) Mark verwirkt; bei einer drück

maligen und jeder ferneren Zuwiderhandlung auf ein und derfelben Fahrt liegt es in ber Befugnig bes Reichstanglers, eine Strafe in Sobe von 2000 bis 5000 (fünftaufend) Mark festzusepen.

Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäße Anwendung auf Diejenigen

Fälle, in welchen fahrplanmäßige Säfen nicht angelaufen werden.

Artikel 8. Jebe Berspätung in der Abgangs= oder der Ankunftszeit an den Ansangs= und Endpunkten der Haupt= und der Zwischenlinie wird, sofern fie nicht erwiesenermaßen durch einen Umftand, welcher bei Anwendung ber gehörigen Sorgfalt nicht zu vermeiden war oder durch verspätete Zuführung der Post verursacht ift, mit einer Strafe von 30 (breißig) Mark für die Stunde belegt. Bei einer nicht gerecht= fertigten Berfpatung von über 12 (zwölf) hintereinander folgenden Stunden erhöht sich die Strafe von der dreizehnten Stunde ab auf das Doppelte.

Diese Strafbetrage fonnen verdoppelt werben, wenn eine berartige Bergogerung

in der Abfahrt durch Berladung von Gütern herbeigeführt worden ift.

Der Reichstanzler ift berechtigt, Strafen bis zu gleicher Sobe auch für Ber-

spätungen der Abfahrt an den Bwischenhafen festzusegen.

Die in diesem und dem vorhergehenden Artifel vorgesehenen Strafen sollen in teinem Falle die Sohe der Vergutung überfteigen, welche auf die betreffende Fahrt bei Bugrundelegung bes im Artitel 35 bestimmten Sapes für die Seemeile entfallen würde.

Bur Prüfung der planmäßigen Ausführung der Fahrten ist nach dem jedes= maligen Wiedereintreffen eines Dampfers am Anfangspunkte der Reise ein alle erforderlichen Angaben enthaltender beglaubigter Auszug aus dem Schiffstagebuch an den Reichskanzler einzureichen. Letterer ist berechtigt, die bezeichnete Brufung auch in anderer Beise ausüben zu laffen. Sollte aus dem Umstande, daß die Dampfer nicht zur fahrplanmäßigen Beit abgehen, die Rothwendigkeit eintreten, die Boft auf einem anderen Wege zu befördern, fo hat der Unternehmer in allen Fallen die baren Muslagen zu erfeten, welche durch diefe Beforderung entstehen.

Artikel 9. Der Unternehmer hat zur Ausführung der im Artikel 1 bezeichneten Kahrten Dampfer in einer den Anforderungen des Reichskanzlers genügenden Bahl einzuftellen und zu unterhalten.

Bon biefen Dampfern find neu zu erbauen und spätestens einzustellen:

|   | a. in die Hauptlinie: |    |    |       |       |   | b. in die Zwischenlinie: |         |    |    |       |       |  |
|---|-----------------------|----|----|-------|-------|---|--------------------------|---------|----|----|-------|-------|--|
| 1 | Dampfer               | am | 1. | April | 1901, | 2 | 2                        | Dampfer | am | 1. | April | 1901, |  |
| 2 | =                     | =  | 1. | =     | 1902, | 2 | 2                        | =       | =  | 1. | =     | 1908. |  |
| 2 | =                     |    | 1. | =     | 1904; |   |                          |         |    |    |       |       |  |

Die in die Fahrt eingestellten Dampfer dürfen ohne Genehmigung des Reichs= anglers zu Fahrten auf anderen als den im Bertrage bezeichneten Linien nicht verpendet werden.

Artifel 10. Der Bruttoraumgehalt der neu einzustellenden Dampfer, soweit ie aur bauernden Berwendung auf den Linien bestimmt find, foll wenigstens betragen:

> 5000 Registertons für die Hauptlinie, = Zwischenlinie. 2400

Artikel 11. Sämmtliche in die Linien einzustellenden Dampfer durfen in ihrer Bauart und Ginrichtung, namentlich in Bezug auf Sicherheit und Bequemlichkeit für ie Reisenden, sowie hinfichtlich der Verpflegung den auf benfelben Linien laufenden 30ftbampfern anderer Nationen nicht nachstehen und muffen insbesondere den nachehenden Anforderungen entfprechen.

Die Dampfer jollen, abgesehen von ben für die Schiffsbesatung und ben gur

Aufnahme ber Post und beren etwaigen Begleiter bestimmten Räumlichkeiten, Ginrichtungen zur Beförderung von Reisenden dreier verschiedener Klassen, haben.

Die Käume müssen mit allen für die Reisenden nothwendigen Gegenständen ausgerüstet sein. In den Käumlichteiten der dritten Klasse sind Schlafeinrichtungen, bestehend aus Matraze und Kopftissen, in genügender Anzahl herzurichten. Für einzeln reisende Personen weiblichen Geschlechts sind besondere Abtheilungen herzurichten, welche verschließbar sein müssen.

An Bord jedes Dampfers muß fich ein in Deutschland approbirter Arit

befinden.

Hinsichtlich der Eintheilung des Schiffsraums in wasserbichte Abtheilungen, der Ausrüftung mit Booten, Kettungsgeräthen und Sicherheitsrollen, der Feuerlösseinrichtungen, der Einrichtung zur Herstellung von Frischwasser, der Ausstattung mit Krankenräumen und Arzneimitteln müssen die Dampfer den Borschriften des Bundesraths über Auswandererschiffe entsprechen. Soweit danach bezüglich der Früsung der Schotteintheilung der SeesBerufsgenossenschaft oder deren Organen Besugnisse vorbehalten sind, stehen dieselben für die Reichspostdampfer dem Reichskanzler zu. Der Reichskanzler ist besugt, in allen Fällen die Vorlage von Schwimmfähigkeitsberechnungen zu verlangen.

Die Dampfer muffen die von der Marineverwaltung als erforderlich bezeichneten

Schiffsplane an Bord führen.

Rudfichtlich der Zwischenlinie bleibt dem Reichstanzler die Befugniß zur Ermäßigung der in diesem Artikel gestellten Anforderungen vorbehalten.

Artikel 12. In die Linien einzustellende neue Dampfer mussen auf deutschen Werften und thunlichst unter Verwendung beutschen Materials gebaut werden.

Die Plane für den Bau unterliegen der Genehmigung des Reichskanzlers und find in drei Exemplaren einzureichen.

Die Schiffe find zur höchsten Rlaffe beim Germanischen Lloyd zu klassifiziren. Die an den Dampfern vorzunehmenden größeren Instandsetzungen muffen, soweit

thunlich, ebenfalls auf deutschen Werften zur Ausführung gelangen.

Artikel 13. Der Kohlenbedarf für die Dampfer ist, soweit er in deutschen Häfen oder in dem nach Artikel 1 anzulausenden niederländischen oder belgischen Häfen eingenommen wird, außschließlich durch deutsches Erzeugniß zu decken. Abweichungen hiervon sind nur mit Genehmigung des Reichskanzlers zulässig. In denselben Häfen ist der Proviant thunlichst aus deutschen Duellen zu beziehen.

Artikel 14. Alle in die Fahrt einzustellenden Dampfer mussen vorher durch Sachverftändige, welche der Reichskanzler ernennt, geprüft und als den Anforderungen

genügend anerkannt sein.

Der Reichskanzler ist berechtigt, diese Prüfung während der Vertragsdauer jederzeit wiederholen zu lassen und auf Grund des Ergebnisses der Prüfung ein Schisstur ungeeignet zu erklären. In letzterem Falle ist der Unternehmer verpslichtet, binnen der ihm gestellten Frist das betreffende Schiff zurückzuziehen und für einen geeigneten Ersat nach Maßgabe der im Artikel 15 getroffenen Festsehungen zu sorgen. Rommt der Unternehmer dieser Verpslichtung nicht nach, so hat derselbe für jeden Tag der verspäteten Einstellung eines geeigneten Schisses eine Strafe von 300 (dreihundert) Mark zu zahlen.

Die in Deutschland und den betreffenden ausländischen Häfen geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die amtlichen Besichtigungen 2c. der zur Personenbeförderung bienenden Dampsichiffe hat der Unternehmer unter eigener Berantwortlichkeit und auf

feine Roften zu erfüllen.

Artikel 15. Im Falle ein auf den Bertragslinien verwendetes Schiff in Berluft gerath, hat der Unternehmer einen neuen Dampfer zu beschaffen und bis zu dessen

### 136. Verfügung wegen Inkrafttretens der Ullerhöchsten Verordnung, betreffend das Berawesen in Deutsch-Oftafrika, vom 9. Oktober 1898 (Reichs=Besethl. S. 1045).

Bom 3. Oktober 1900. (Reichs-Gesethlatt 1900, S. 847, und Reichs-Anzeiger Rr. 236.)

Auf Grund des § 80 der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch=Oftafrifa, vom 9. Ottober 1898 (Reichs-Gesethl. S. 1045) wird Folgendes bestimmt:

Die gedachte Berordnung tritt für das Ruftengebiet, beffen Bubehörungen, die Infel Mafia und das Gebiet des Raiserlichen Schutbrieß mit dem 10. Oktober 1900

Berlin, ben 3. Oftober 1900.

Der Reichskanzler. gez. Fürft zu Sobenlobe.

### 137. Oeffentliche Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betreffend Bergwesen.

Bom 7. Oftober 1900.

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Berordnung über das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika vom 9. Oktober 1898 (Reichs-Gesethl. 1898, Nr. 48, Riebow-Zimmermann, Band 3, S. 138) wird hierburch öffentlich bekannt gegeben, daß ber Heichstanzler durch Erlaß vom 25. Juli 1900 angeordnet hat, daß folgendes Bebiet in Deutsch-Oftafrita von der allgemeinen Schurffreiheit ausgeschloffen ift:

Die Subgrenze bilbet ber 5 ° 15' füblicher Breite, von bem Bunft im Often, wo er ben Bubu-Flug trifft, bis zu dem Puntt im Westen, wo er den öftlichen Grabenrand der Wembere-Steppe trifft. Bon hier folgt die Grenze nach Norden biesem Rand der Bembere-Steppe bis zum Durchbruch des Bembere- oder Lufilukuru-Fluffes durch den genannten Grabenrand, dann diefen Fluß an seinem rechten Ufer bis zu seinem Schnittpunkt mit dem Meridian, welcher durch den nordweftlichsten Borfprung des Sffansu-Gebirgsftodes bei deffen Steilabfall nach der Wembere-Riederung zu geht.

In dem Meridian dieses Borsprunges geht die Grenze dann bom Wembere= Fluß direkt nach Norden bis zum Schnittpunkt desselben mit dem 3 ° 10' süblicher Breite. Diesem parallel folgend wendet sich die Grenze nach Often bis zu seinem Bufammentreffen mit bem Fuß bes öftlichen Gebirgsabfalles ber Landschaft Mutget, folgt dann bem Gebirgsfuß bes großen Grabenrandes nach Süden, ben Laua na Muëri öftlich laffend. Von dem Mündungsgebiet des Kwou wendet fich die Linie in gerader Richtung nach dem Nordufer des Laua pa Sereri, folgt beffen Oftufer, von hier aus dem Sudostabfall der Sangaiwe-Berge, dem Fuß der Ufiome-Berge, weiterbin im Guben dem Fuße des Frangi-Plateaus, im Beften und Often bis jum Einfluß des Isfare-Baches in den Karema-Fluß. Der Karema-Fluß bildet weiterhin nach Südosten die Grenze bis zu seinem Busammenfluß mit bem Bubu, welcher seinerseits bis zu seinem Schnittpunkte mit bem 5 5 15' sublicher Breite als Grenze gilt.

Die Sübgrenze bes Konzessionsgebietes bilbet ber 5 ° 15 ' sublicher Breite von bem Bunkt im Often, wo er ben Bubu-Fluß trifft, bis zu bem Bunkt im Westen, wo er den öftlichen Grabenrand der Wembere-Steppe trifft. Von hier folgt die Grenze nach Norden diesem Kand der Wembere-Steppe bis zum Durchbruch des Bembere= oder Lufiluturu-Flusses durch ben genannten Grabenrand, dann biesem Berantwortlichkeit für die Postladung zu übernehmen und den Postdienst bis auf Weiteres nach Maßgabe der für derartige Fälle von der Keichs-Postverwaltung er-

theilten besonderen Borschriften besorgen zu laffen.

Auf jedem Schiffe muß auf Kosten des Unternehmers mindestens ein verschließbarer, den Anforderungen der Reichs-Postverwaltung entsprechender Brieffasten angebracht werden. Sosern eine Begleitung der Dampfer durch Postbeamte nicht stattsfindet, hat der Schiffssührer durch einen von ihm zu bestimmenden Schiffsbissier den Brieffasten rechtzeitig leeren und die darin vorgesundenen Sendungen nach Maßgabe der von der Reichs-Postverwaltung gegebenen bezüglichen Bestimmungen behandeln zu lassen.

Die Einschiffung und Landung der Boft hat in allen hafen auf Gefahr und

Rosten des Unternehmers zu erfolgen.

Die Landung der Post hat sofort nach dem Eintreffen der Dampfer in dem betreffenden Hafenorte bezw. auf der zugehörigen Rhede zu geschehen. Wenn der Dampfer durch Postbeamte begleitet wird, so ist der erste Beamte in jedem Hafen oder Plate, wo Posten abzuliesern oder einzunehmen sind, sobald und so oft er es im dienstlichen Interesse für nothwendig hält, ans Land zu befördern und von dort an das Schiff zurückzubringen, entweder gleichzeitig mit der Post oder, wenn der Beamte dies für zweckmäßig halten sollte, ohne die Post, und zwar in einem angemessen, seetücktigen, mit gehöriger Mannschaft und Ausrüstung versehenen Boote

Artikel 18. Der Unternehmer darf mit den Dampfern keine anderen Briefe oder sonstigen postzwangspflichtigen Gegenstände befördern lassen als solche, welche ihm entweder von den Postbehörden überwiesen oder die mittelst der im vorher-

gebenden Artitel erwähnten Brieffaften eingeliefert worden find.

Der Unternehmer ift auch bafür verantwortlich, daß weder von den Schiffsführern noch von der übrigen Schiffsmannschaft Briefe und sonstige postzwangspslichtige Gegenstände mitgenommen werden. Für jede Zuwiderhandlung hat der Unternehmer den Betrag des hinterzogenen Portos und außerdem nach näherer Festsetzung der Reichspostverwaltung eine Strase bis zu 50 (fünszig) Wark zu entrichten.

Dem Unternehmer bleibt es jedoch gestattet, mit seinen Agenten und Beauftragten im Auslande mittelst der Schiffe Briefsendungen auszutauschen, ohne dieselben der Post zur Beförderung zu übergeben, soweit dies nicht nach den Bestimmungen des

betreffenden Landes verboten ift.

Artikel 19. Falls ein Dampfer unterwegs einen Unfall erleibet und aus diesem Grunde die Reise unterbrechen muß, hat, wenn an Bord sich ein Postbeamter besindet, dieser in Benehmen mit dem Schisssührer, in allen anderen Fällen letzterer allein für der Weiterbeförderung der Postladung mit dem nächsten deutschen oder fremden, nach dem Bestimmungsorte der Postladen sahrenden oder mit Zwischenbeziehungsweise Ankunstsplätzen in Verbindung stehenden Dampsern zu sorgen. Da sich in dieser Beziehung ein= für allemal bestimmte Vorschriften nicht ertheilen lassen, so müssen der Postbeamte an Bord und der Schisssührer beziehungsweise Letzterer allein, je nach Lage des einzelnen Falles, die schnellste Weiterbeförderungs-Gelegenheit für die Post wählen.

Die für diese Beiterbeförderung etwa entstehenden Rosten fallen stets dem Unter-

nehmer zur Laft.

Artikel 20. Der Unternehmer haftet dem Reich für den Schaden, welcher durch Berluft, Beschädigung oder verzögerte Besörderung von Postsachen in der Zeit zwischen der Uebernahme und Abgabe entsteht, in demselben Umfang, in welchem die Reichspostverwaltung durch Gesehe oder Verträge den Absendern von Postsendungen gegenüber zum Schadenersat verpflichtet ist. Die die Haftverbindlichkeit beschränkenden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches sinden hierbei keine Anwendung. Insbesondere

wird die Haftpflicht des Unternehmers für Roftbarkeiten, Gelber und Werthpapierc nicht baburch bedingt, daß bem Rapitan bezw. Schiffsoffizier Dieje Beschaffenheit ober der Werth bei der Uebernahme angegeben worden ift. Immerhin wird die Post= verwaltung nach Thunlichteit dafür Sorge tragen, daß den Schiffsführern von dem Borliegen bedeutender Werthsendungen bei Zeiten Mittheilung gemacht wird. Sofern fich jedoch ein mit ber Beaufsichtigung ber Postladung beauftragter Postbeamter an Bord befindet, bleibt der Unternehmer von der Haftpflicht für die in dem Gewahrsam des Beamten befindlichen Postjendungen befreit.

Artifel 21. Für die Fahrten auf den im Bertrage bezeichneten Linien durfen Bereinbarungen mit fremden Regierungen wegen ber Bostbeforderung ober wegen ber Beförderung von Regierungsgutern und Regierungspaffagieren ohne Genehmigung

des Reichstanzlers nicht abgeschlossen werden.

Artifel 22. Falls der Unternehmer auf den im Bertrage bezeichneten Linien Schiffe für besondere eigene Rechnung fahren läßt ober sich an dem Schifffahrts= betrieb anderer Rhedereien betheiligt und der Reichstanzler Magnahmen für noth= wendig erachtet, um die Bertragelinien por Beeintrachtigung in ihren Erträgnissen ju schützen, ift ber Unternehmer verpflichtet, biese Magnahmen burchzuführen. bauernden Zuwiderhandlungen des Unternehmers gegen die vom Reichstanzler getroffenen Anordnungen ift Dieser berechtigt, ohne Entschädigung bom Bertrage gurudzutreten.

Artikel 23. Die Einnahme an Fracht= und Ueberfahrtgelbern fällt dem Unter= Die Festsetzung der Tarife erfolgt im Einvernehmen mit dem Reichs= nehmer zu.

fangler.

hinsichtlich der Beröffentlichung der Tarife sowie deren Abanderungen hat der Unternehmer Die etwa ergehenden Beftimmungen bes Reichstanglers zu befolgen.

Artifel 24. Der Tarif für die Güterbeförderung foll für Bremen und Samburg völlig gleich gehalten werden. Demgemäß hat der Unternehmer die Guter awischen hamburg und Bremen bis jum Boftbampfer ober von bemfelben auf bem Baffer-

wege koftenfrei und ohne Bergögerung zu befördern.

Ingleichen dürfen für die Güterbeförderung die Frachtsätze nach und von dem beutschen Schutgebiet in Oftafrika nicht höher gehalten werden, als für die Beförberung nach und von Sanfibar. Alle den Berladern und Reisenden im Bertehr mit Sanfibar ober ben portugiefischen und britischen Besitzungen in Oftafrika gewährten Preisermäßigungen, Bergutungen, Ructprämien und ähnliche Bortheile find in gleicher Sohe und Form auch im Verkehr mit dem deutschen Schutgebiet zu aewähren.

Der Unternehmer verpflichtet sich, an benjenigen Orten, welche ber Reichskanzler bezeichnen wird, Agenturen zu errichten und zu unterhalten, welche als Sammelftellen für die zur Beforderung mit den Postdampferlinien aufgegebenen Waaren bestimmt Diefe Agenturen muffen ermächtigt fein, auf Berlangen des Abfenders den Bertrag über die ganze Beforberung bon ber Sammelftelle bis zu bem überfeeischen Bestimmungsorte der Frachtgüter abzuschließen.

Die in das Konnossement aufzunehmenden allgemeinen Bedingungen für die Guterbeforderung find dem Reichskanzler zur Genehmigung vorzulegen. Die Konnoffemente sowie die Sahricheine und die Unichläge auf ben Schiffen muffen in deutscher Sprache abgefaßt fein. Benn bie Abfaffung in mehreren Sprachen erfolgt, muß ber

Deutsche Text vorangestellt werden.

Für die Beförderung gefährlicher Güter find die einschlägigen Borschriften des

Bundesraths über Auswandererschiffe maggebend.

Artikel 25. Der Reichskanzler ist befugt, landwirthschaftliche Erzeugnisse des Auslandes die mit denen der deutschen Landwirthschaft konkurriren — mit Ausnahme von Tabak, Bienenwachs, Häuten, Fellen und Wolle —, von der Einfuhr durch die Reichspostdampser nach deutschen, niederländischen und belgischen Häfen auszuschließen. Zuwiderhandlungen gegen die vom Reichskanzler getroffenen Bestimmungen unterliegen im Einzelfall einer vom Reichskanzler setzgebenden Strafe bis zu 3000 (dreitausend) Wark und berechtigen bei dauernder Wiederholung den Reichskanzler, ohne Entschädigung vom Vertrage zurückzutreten.

Artitel 26. Deutsche ober für Deutschland bestimmte Güter ober Güter von ober nach beutschen Schutzebieten haben bei gleichzeitiger Anmelbung den Vorzug in der Beförderung vor ausländischen ober für das Ausland bestimmten Gütern.

Artikel 27. Der Unternehmer ift verpflichtet:

a) die im Dienste des Neichs ober eines Bundesstaats ober eines deutschen Schutzgebiets stehenden Beamten, sonstigen Angestellten und Militärpersonen sowie deren Familienangehörige und Dienstboten,

b) Waffen, Munition, Ausrüftungsgegenstände und Proviant der Kaiserlichen Warine und der Kaiserlichen Schutztruppen sowie sonstige Sendungen für Rechnung des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Schutzgebiets

gegen um 20 (zwanzig) Prozent ermäßigte Sätze zu befördern. Jedoch darf die Stärke von Mannschaftstransporten auf ein und demselben Schiffe ohne Zustimmung des Unternehmers nicht über 65 (fünfundsechzig) Köpfe hinausgehen.

Die Personen und Güter unter a und b sind, wenn die Anmelbung bei Gütern mindestens vier Wochen, bei Personen mindestens drei Wochen vor Abgang der Schiffe erfolgt, unter allen Umständen zu befördern und haben auch nach dieser Frist ein Vorrecht vor anderen gleichzeitig ober später zur Beförderung angemeldeten Versonen oder Gütern.

Für die Beförderung Kranker aus dem Dienstbereiche der Kaiserlichen Marine oder eines deutschen Schutzgebiets ist stets ein dem ersahrungsmäßigen Bedürfniß entsprechender Raum im Schiffshospital ohne besondere Bergütung zur Verfügung zu halten.

Für die Munitionsbeforderung find die im Sicherheitsintereffe vorgeschriebenen

Einrichtungen auf den Schiffen zu treffen.

Die im Abs. 1 vorgesehene Preisermäßigung für die Beförberung von Personen und Gütern ist auch denjenigen Bereinen, die für Zwecke der Arankenpslege oder der Mission in den deutschen Schutzgebieten wirken und für welche der Reichskanzler diese Bergünstigung in Anspruch nimmt, sowie für wissenschaftliche Sendungen zu gewähren.

Artikel 28. Der Unternehmer ift verpflichtet, Personen, welche zum Fwecke ber Strafverfolgung ober Strafvollstreckung einer beutschen Behörde ober deutscherfeits einer fremden Behörde überliefert werden sollen, unter nachfolgenden Bedingungen

zu befördern.

Diese Personen, mögen sie von einem Polizeibeamten begleitet sein oder nicht, sind während der Fahrt der Regel nach in einer verschlossenen Kammer unterzubringen.

Dem Schiffsführer (ober, im Falle einer amtlichen Begleitung, dem begleitenden Beamten nach vorherigem Benehmen mit dem Schiffsführer) bleibt es überlaffen, ein

zeitweiliges Berweilen diefer Berfonen auf Deck unter Aufficht zu gestatten.

Die Beförderung derartiger Personen nebst etwaigem Begleiter ist auf Berlangen der zuständigen inländischen Behörden oder im Auslande der Gesandten und Konsuln des Meiches zu den tarismäßigen Sähen zu übernehmen. Auf ein und derselben Fahrt sollen ohne Zustimmung des Unternehmers mehr als vier derartige Personen nicht befördert werden.

Auger ben Gefangenen find auf Ersuchen ber genannten Behörden auch bie

Untersuchungkatten und beschlagnahmten Beweisstude mitzubefördern, ohne daß hierfür

eine besondere Vergütung gewährt wird.

Artikel 29. Dem Borftand ober bem Auffichtsrath der unternehmenden Gefellschaft dürfen Ausländer ohne Genehmigung des Reichskanzlers nicht angehören. schieht dies dennoch, so ift der Reichskanzler, unbeschadet der von ihm etwa zu erhebenden Ansprüche auf Schabensersat, befugt, sofort ohne jede Entschädigung bes Unternehmers von dem Vertrage gurudgutreten.

Artikel 30. Die von dem Unternehmer für den Betrieb der Lostdampferlinien angestellten Personen, einschließlich ber in ausländischen Platen bestellten Agenten, sollen, soweit durch besondere Berhältniffe nicht Ausnahmen geboten find, beutsche

Reichsangehörige sein.

Un jolchen Orten des Auslandes, in benen ber Unternehmer Agenten unterhält, jollen Lettere auf Berlangen bes Reichskanglers verpflichtet fein, Poftbienftgeschäfte nach Maggabe der von der Reichs-Postverwaltung zu ertheilenden näheren Vorschriften wahrzunehmen. Die für solche Dienstverrichtungen unter Umständen zu gewährende Bergütung wird von der Reichs-Lostverwaltung festgesett.

Schiffsführer und sonstige im Betriebe ber Bostdampferlinien Angestellte, welche einer erheblichen Berletzung ober Bernachläffigung der ihnen obliegenden Pflichten fich schuldig machen, find aus dem Dienstbetriebe der Bostdampferlinien zu entfernen, sofern ber Reichstanzler auf Grund des Ergebnisses ber anzustellenden Untersuchung Dies

verlanat.

Artifel 31. Die zur Deckmannschaft und zum Maschinenversonale gehörige Besatung der Dampfer, soweit fie im Inland angemustert ift und nicht aus Minderjährigen besteht, muß aus Angehörigen bes Beurlaubtenftandes der Raiferlichen Marine ober aus folden Personen bestehen, die fich schriftlich verpflichten, als Rriegsfreiwillige in den Dienst der Marine überzutreten, wenn der Dampfer bei einer theilweisen oder vollständigen Mobilmachung von der Marine gekauft, gemiethet oder requirirt wird.

Farbige Mannschaften burfen nur für ben Dienst in den Maschinen= und Reffel= räumen insoweit verwendet werden, als die Berwendung europäischer Mannichaften

aus gesundheitlichen Ruchsichten unthunlich ift.

Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen sind nur mit Genehmigung des

Reichstanzlers zulässig.

Für iebe Berson ber Besatung, die nach dem 1. April 1901 diesen Bestimmungen zuwider langer als drei Monate hintereinander ober in Zwischenraumen an Bord ber Dampfer Dienst thut, verwirkt ber Unternehmer eine Strafe von 100 (einhundert) Mark für den Kopf und die Zeitbauer von je drei, auch nur angefangenen, Monaten.

Der Unternehmer ist verpflichtet, zur Ueberwachung der Einhaltung diefer Beftimmungen ben Seemannsamtern auf beren Berlangen die Mufterrollen und bie Personalausweise der Mannschaft jederzeit vorlegen zu lassen.

Artifel 32. Auf jedem Dampfer wird ein Beschwerdebuch ausgelegt.

Bei Berabreichung neuer Beschwerbebücher werden die alten eingefordert und zurudgelegt, sobald alle in benselben befindlichen Beschwerben ihre Erledigung gefunden haben.

Das Beschwerdebuch wird von dem mit der Aufbewahrung besielben beauftragten Schiffsoffizier ben Reisenden auf Berlangen verabfolgt. Die niedergeschriebenen Beschwerben find von dem Schiffsführer sogleich grundlich zu untersuchen. Demnächst hat berfelbe unter Ginreichung ber Beschwerde in beglaubigter Abschrift und der etwaigen Berhandlungen an ben Reichstangler Bericht zu erstatten, bamit ber Sachverhalt geprüft und die Erledigung ber Beschwerde veranlagt werben fann.

In allen für die Reisenden der verschiedenen Rlaffen bestimmten gemeinsamen Räumen ift burch einen Anschlag erfichtlich zu machen, welcher Schiffsoffizier mit ber In allen biesen Fällen ist zu gleicher Zeit bem Reichstanzler Melbung zu erstatten.

- § 28. Bon dem Berichte, welcher nach § 252 M. St. G. D. wegen eines gegen den Kaiser oder das Reich gerichteten Hochverraths oder Landesverraths oder wegen eines als Verbrechen oder Vergehen sich darstellenden Verraths militärischer Geheimnisse an den Reichskanzler zu erstatten ist, ist dem Oberkommando der Schutztuppen auf dem Dienstwege Abschrift einzureichen.
- § 29. Müssen in Ermangelung sonstiger geeigneter Räume die Hauptverhandlungen in Kasernen, Arrestanstalten oder ähnlichen auch zu anderen als militärgerichtlichen Zwecken dienenden militärischen Dienstgebäuden stattsinden, so ersolgt die Zulassung der Zuhörer nach Maßgabe des versügbaren Raumes gegen Karten, die auf Anordnung des Gerichtsherrn am Tage der Hauptverhandlung ausgegeben werden. Bei Ausgabe der Karten sind, sosern nicht besondere Bedenken entgegenstehen, die nächsten Verwandten und Verschwägerten des Angeklagten thunlichst zu berücksichtigen (§ 283 M. St. G. D.).
- § 30. Rechtsanwälte können als Vertheibiger auftreten, sofern sie bei einem Kriegsgerichte ober Oberkriegsgerichte der Armee oder Warine ernannt find. § 341 letzter Absat M. St. G. D. findet Anwendung.
- § 31. Die Zuziehung eines gewählten Vertheidigers kann abgelehnt werden, wenn durch sie eine Verzögerung des Versahrens herbeigeführt werden wurde.
- § 32. Ich übertrage auf Grund des § 25 Abs. 2 des Einführungsgesesseltzur Militär=Strafgerichtsordnung für die im § 24 Nr. 2 daselbst bezeichneten Fälle die Besugnisse des Preußischen General-Auditoriats dem Zweiten Senat des Reichs-Militärgerichts.
- § 33. Die Verordnung des Bundesraths vom 16. Juni 1882 bis 9. Juli 1896, betreffend die Einrichtung von Strafregistern und die wechselseitige Mittheilung der Strasurtheile (Centr.-Vl. f. d. D. R., S. 309), sindet, soweit im Folgenden nicht ein Anderes bestimmt wird, auf die Angehörigen der Kaiserlichen Schutzruppen sinnsgemäße Anwendung.

I. In die Register find nicht aufzunehmen:

Die von dem Gerichtsherrn und dem Kriegsgerichtsrath gemäß § 360 M. St. G. D. zu erlassenden Beschlüsse, durch die das im Reiche befindliche Vermögen eines Abwesenden mit Beschlag belegt oder der Abwesende für sahnenslüchtig erklärt wird.

II. Von den bei den Schutzruppengerichten erfolgten Berurtheilungen hat die Mittheilung durch das Oberkommando zu erfolgen, wenn und sobald der Berurtheilte aus dem Berbande der Schutzruppe ausscheibet, ohne in das Heer oder in die Kaiserliche Marine überzutreten. Tritt der Berurtheilte in das Heer oder die Kaiserliche Marine über, so hat die Mittheilung nach Maßgabe des § 5 Abs. 4 der Bundesrathsverordnung zu erfolgen.

III. Die die Vollstreckung veranlassenden Gerichtsherren haben nach Eintriti der Rechtskraft des Urtheils dem Oberkommando eine Strasnachricht gemäß §§ 7ff.

der Bundesrathsverordnung zu übersenden.

§ 34. Vorstehende Verordnung tritt am 1. Oftober 1900 in Rraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebruckten Kniserlichen Insiegel.

Gegeben Drontheim, an Bord M. P. "Hohenzollern", den 18. Juli 1900.

Wilhelm, I. R.

Fürst zu Sohenlohe.

### 107. Vertrag über die Einrichtung und die Unterhaltung von Dostdampferverbindungen mit Ufrika.

Vom 21. Juli 1900. (Reichsanzeiger vom 7. August 1900, Kol. Bl. 1900, S. 615.)

Bwischen dem Reichstanzler Fürsten zu Sobenlohe, handelnd im Namen des Reichs, einerseits und ber Attiengesellschaft "Deutsche Oftafrita=Linie" zu Samburg andererseits ift heute nachstehender Bertrag abgeschloffen worden:

Artikel 1. Die Deutsche Oftafrika-Linie, als Unternehmer, verpflichtet fich, die nachstehend aufgeführten Boftbampferlinien einzurichten und während bes im Artikel 43 näher bezeichneten fünfzehnjährigen Zeitraums zu unterhalten:

A. eine Hauptlinie mit zweiwöchentlichen Rundfahrten um Afrika, und zwar abwechselnd

- 1. von Hamburg über Bremerhaven, einen niederländischen oder belgischen Hafen, Liffabon, Las Palmas, Kapftabt, Port-Glizabeth, Gaft-London, Durban, Delagoa Bay, Reira, Mozambique, Sanfibar, Dar-e8 = Salam, Tanga, Aben, Suez, Port-Said, Reapel, Lissabon, einen niederländischen oder belgischen Hafen, Bremerhaven, zurud nach Hamburg (westliche Rund= fahrt),
- 2. von Hamburg über Bremerhaven, einen niederländischen oder belgischen Hafen, Liffabon, Neapel, Bort-Said, Suez, Aben, Tanga, Dar-es-Salam, Sanfibar, Mozambique, Beira, Delagoa-Bay, Durban, Caft-London, Port-Elizabeth, Kapftadt, Las Palmas, Liffabon, einen niederländischen oder belgischen Safen, Bremerhaven, zurud nach Hamburg (öftliche Rundfahrt);
- B. eine Zwischenlinie mit vierwöchentlichen Fahrten von Hamburg über einen riederländischen ober belgischen Hafen, Neapel, PortsSaid, Suez, Aben, Tanga, Darses-Salam, Sausibar, Kilwa, Lindi, Mikindani, Ibo, Mozambique nach Beira mb zurud über bieselben Hafen. Die Fahrten biefer Linie find so zu legen, daß in Berbindung mit benen der Linie A2 in zweiwöchentlichen Zeitabständen eine Abfahrt on Reavel nach Deutsch-Oftafrika stattfindet.

Die Bestimmung bes nieberländischen und bes belgischen Unlaufhafens erfolgt urch ben Reichstanzler. Der Unternehmer ift verpflichtet, auf Verlangen und nach Beftimmung bes Reichstanzlers ohne besondere Entschädigung die ausgehenden dampfer der Linie A2, die einkommenden Dampfer der Linie A1 sowie sammt= de Dampfer ber Linie B einen nieberlanbifden und einen belgischen Safen anlaufen ı laffen.

Der Unternehmer ift ferner verpflichtet, die Dampfer der von ihm außerertragsmäßig betriebenen Bombay-Linie, die Safen Bangani und Bagamoyo, regeläßig alle vier Wochen, sowie auf rechtzeitiges Ansuchen des Raiserlichen Gouvernements m Deutsch-Oftafrita auch die Safen Saabani, Kilwa und Lindi (bie beiden letteren ir während des Nordost-Monsuns) nach Bedarf, nöthigenfalls alle vier Wochen, ne besondere Entschädigung anlaufen zu lassen.

Artikel 2. Die Geschwindigkeit ber Jahrten muß im Durchschnitte mindestens tragen:

auf der Linie A1

von Hamburg bis Kapftadt, sowie von Dar-es-Salam bis Neapel 12 Anoten, auf den übrigen Streden 101/2 Anoten.

auf der Linie A2

von Reapel bis Dar=e8=Salam sowie von Kapstadt bis Hamburg 12 Anoten, auf ben übrigen Streden 101/2 Anoten,

auf der Linie B 10 Knoten.

Vorübergehend kann der Reichskanzler für ältere, bereits vor dem 1. April 1900 in die oftafrikanische Reichs-Postdampferlinie eingestellte Schiffe eine geringere als die vorbezeichnete Geschwindigkeit zulassen, die aber auf der Hauptlinie nicht unter  $10^{1}/2$  Knoten herabgehen darf.

Bei Fahrten gegen ben Monsun ift ein Abschlag von einem Knoten für die Stunde gestattet; für die Durchfahrt durch den Suezkanal wird eine den Berhältnissen

entsprechende Beit eingesett.

Hiernach wird die Zeitdauer der Reise unter Berücksichtigung des Aufenthaltes in den Häfen ermittelt und durch den Fahrplan festgesetzt.

Artikel 3. Der Unternehmer ist verpflichtet, auf Verlangen des Reichskanzlers innerhalb der Vertragsdauer auf der Hauptlinie für neu zu erbauende Schiffe eine Erhöhung der im Artikel 2 augegebenen Fahrgeschwindigkeit eintreten zu lassen, soweit auf einer ausländischen Konkurrenz-Postlinie eine Steigerung der vertragsmäßigen Fahrgeschwindigkeit erfolgt. Diese Erhöhung der Fahrgeschwindigkeit hat ohne besondere Gegenleistung des Reichs zu erfolgen, soweit der Unternehmer der ausländischen Postlinie die für seine Dampfer vorgeschriebene Fahrgeschwindigkeit ohne Erhöhung der vertragsmäßigen Gegenleistung steigert.

Artikel 4. Auf Berlangen des Reichskanzlers mussen die für die Hauptlinie neu zu erbauenden Schiffe mit solcher Maschinenkraft ausgestattet werden, daß sie im Stande sind, in voll beladenem Zustand eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 13 Knoten zu entwickeln.

Artikel 5. Die Dampfer haben die Post an den sahrplanmäßig hierzu zu bestimmenden Hösen (Posthäsen) aufzunehmen und abzuliesern. In den europäischen Posthäsen müssen die Dampser bei der Ausreise zu der sahrplanmäßig sestgeseten Stunde bereit liegen, um sogleich nach Empfang der Post die Fahrt antreten zu können. Die Absahrt darf nicht früher ersolgen, als die Bost an Bord ist.

Artikel 6. Der Unternehmer hat alljährlich den Fahrplan aufzustellen und dem Reichskanzler zur Genehmigung und endgültigen Feststellung zu unterbreiten. Der Entwurf des Fahrplans muß mindestens drei Monate vor dem Zeitpunkte der Einstührung eingereicht, die Genehmigung zu Fahrplanänderungen mindestens zwei Monate

vor dem Zeitpunkte, zu welchem sie eintreten sollen, eingeholt werden.

Der Reichskanzler ist berechtigt, zu jeder Zeit unter den im Artifel 35, letzter Absat, seftgesetzten Bedingungen eine Aenderung des bestehenden Fahrplans sowie das Anlaufen noch anderer als der im Artifel 1 benannten Häfen anzuordnen. Für diejenigen Fälle, in denen es sich um eine Aenderung in der Fahrgeschwindigkeit oder in der Anzahl der Fahrten handelt, sinden die Bestimmungen der Artikel 3 und 40 Anwendung. Die angeordnete Aenderung ist dem Unternehmer mindestens drei Wonate vor dem Zeitpunkt, zu welchem sie in Kraft treten soll, schriftlich mitzutheilen.

Artikel 7. Andere als die fahrplanmäßigen Häfen dürfen ohne besondere Genehmigung des Reichskanzlers von den Dampfern nicht angelaufen werden. Sind letztere infolge schlechten Wetters oder eines anderen Umstandes, welcher bei Anwendung der gehörigen Sorgsalt nicht zu vermeiden war, gezwungen, dem Fahrplanzuwider einen Nothhafen anzulaufen, so ist die gesetlich vorgeschriebene Verklarung, salls sie im Auslande zu bewirken ist, wenn thunlich vor dem deutschen Konsul abzulegen. Kann ein genügender Entschuldigungsgrund sür das sahrplanwidrige Anslegen in glaubhafter Weise, insbesondere durch die abgelegte Verklarung und durch den Inhalt des Schiffstagebuchs, nicht nachgewiesen werden, so ist für das erste Anlegen eine Strafe von 1000 (eintausend) Mark und für das zweite Anlegen auf berselben Fahrt eine solche von 2000 (zweitausend) Mark verwirkt; bei einer dritte

maligen und jeder ferneren Zuwiderhandlung auf ein und derselben Fahrt liegt es in der Befugniß des Reichskanzlers, eine Strafe in Höhe von 2000 bis 5000 (fünftausend) Mark festzuseten.

Die vorstehenden Bestimmungen finden sinngemäße Anwendung auf diejenigen

Fälle, in welchen fahrplanmäßige Säfen nicht angelaufen werden.

Artikel 8. Jede Verspätung in der Abgangs- oder der Ankunstszeit an den Ansangs- und Endpunkten der Haupt- und der Zwischenlinie wird, sofern sie nicht erwiesenermaßen durch einen Umstand, welcher bei Anwendung der gehörigen Sorgfalt nicht zu vermeiden war oder durch verspätete Zuführung der Post verursacht ist, mit einer Strase von 30 (dreißig) Wark sür die Stunde belegt. Bei einer nicht gerechtssertigten Verspätung von über 12 (zwölf) hintereinander solgenden Stunden erhöht sich die Strase von der dreizehnten Stunde ab auf das Doppelte.

Diefe Strafbeträge können verdoppelt werben, wenn eine berartige Berzögerung

in der Abfahrt burch Berladung von Gutern herbeigeführt worden ift.

Der Reichskanzler ist berechtigt, Strafen bis zu gleicher Höhe auch für Ber-

spätungen ber Abfahrt an ben Bwischenhafen festzuseten.

Die in diesem und dem vorhergehenden Artikel vorgesehenen Strafen sollen in keinem Falle die Höhe der Vergütung übersteigen, welche auf die betreffende Fahrt bei Zugrundelegung des im Artikel 35 bestimmten Sates für die Seemeile entsfallen würde.

Bur Prüfung der planmäßigen Ausführung der Fahrten ist nach dem jedesmaligen Wiedereintreffen eines Dampfers am Anfangspunkte der Reise ein alle erforderlichen Angaben enthaltender beglaubigter Auszug aus dem Schiffstagebuch an den Reichskanzler einzureichen. Letzterer ist berechtigt, die bezeichnete Prüfung auch in anderer Weise ausüben zu lassen. Sollte aus dem Umstande, daß die Dampfer nicht zur fahrplanmäßigen Zeit abgehen, die Nothwendigkeit eintreten, die Post auf einem anderen Wege zu befördern, so hat der Unternehmer in allen Fällen die baren Auslagen zu ersetzen, welche durch diese Beförderung entstehen.

Artikel 9. Der Unternehmer hat zur Aussührung der im Artikel 1 bezeichneten Fahrten Dampfer in einer den Anforderungen des Reichskanzlers genügenden Zahl einzustellen und zu unterhalten.

Bon diesen Dampfern sind neu zu erbauen und spätestens einzustellen:

|   | a. in die Hauptlinie: |    |    |       |        | <b>b</b> . | b. in die Zwischenlinie: |    |    |       |       |  |  |
|---|-----------------------|----|----|-------|--------|------------|--------------------------|----|----|-------|-------|--|--|
| 1 | Dampfer               | am | 1. | April | 1901,  | 2 Da       | mpfer                    | am | 1. | April | 1901, |  |  |
| 2 | =                     | =  | 1. | =     | 1902,  | 2          | =                        | =  | 1. | =     | 1908. |  |  |
| 9 | =                     |    | 1  | =     | 1904 . |            |                          |    |    |       |       |  |  |

Die in die Fahrt eingestellten Dampfer dürsen ohne Genehmigung des Reichs= kanzlers zu Fahrten auf anderen als den im Vertrage bezeichneten Linien nicht ver= wendet werden.

Artifel 10. Der Bruttoraumgehalt der neu einzuftellenden Dampfer, soweit sie zur dauernden Berwendung auf den Linien bestimmt find, soll wenigstens betragen:

5000 Registertons für die Hauptlinie, 2400 = = Zwischenlinie.

Artikel 11. Sämmtliche in die Linien einzustellenden Dampfer dürfen in ihrer Bauart und Einrichtung, namentlich in Bezug auf Sicherheit und Bequemlichkeit für die Reisenden, sowie hinsichtlich der Berpflegung den auf denselben Linien laufenden Bostdampfern anderer Nationen nicht nachstehen und müssen insbesondere den nachstehenden Ansorderungen entsprechen.

Die Dampfer jollen, abgesehen von den für die Schiffsbesatung und den zur

Aufnahme der Post und deren etwaigen Begleiter bestimmten Räumlichkeiten, Ginrichtungen zur Beförderung von Reisenden dreier verschiedener Alassen haben.

Die Käume mussen mit allen für die Reisenden nothwendigen Gegenständen ausgerüftet sein. In den Käumlichteiten der dritten Klasse sind Schlaseinrichtungen, bestehend aus Matraze und Kopftissen, in genügender Anzahl herzurichten. Für einzeln reisende Personen weiblichen Geschlechts sind besondere Abtheilungen herzurichten, welche verschließbar sein mussen.

An Bord jedes Dampfers muß sich ein in Deutschland approbirter Arzt

befinden.

Hinsichtlich der Eintheilung des Schiffsraums in wasserbichte Abtheilungen, der Ausrüftung mit Booten, Rettungsgeräthen und Sicherheitsrollen, der Feuerlöscheinrichtungen, der Einrichtung zur Herstellung von Frischwasser, der Ausstattung mit Krankenräumen und Arzneimitteln müssen die Dampser den Borschriften des Bundesraths über Auswandererschiffse entsprechen. Soweit danach bezüglich der Prüfung der Schotteintheilung der See-Verufsgenossensschaft oder deren Organen Befugnisse vorbehalten sind, stehen dieselben für die Reichspostdampser dem Reichskanzler zu. Der Reichskanzler ist befugt, in allen Fällen die Vorlage von Schwimmfähigkeitsberechnungen zu verlangen.

Die Dampfer müssen die von der Marineverwaltung als erforderlich bezeichneten

Schiffsplane an Bord führen.

Rücksichtlich der Zwischenlinie bleibt dem Reichskanzler die Befugniß zur Ermäßigung der in diesem Artikel gestellten Anforderungen vorbehalten.

Artikel 12. In die Linien einzustellende neue Dampfer muffen auf deutschen

Werften und thunlichst unter Verwendung deutschen Materials gebaut werden.

Die Pläne für den Bau unterliegen der Genehmigung des Reichskanzlers und find in drei Exemplaren einzureichen.

Die Schiffe sind zur höchsten Klasse beim Germanischen Lloyd zu klassifiziren. Die an den Dampfern vorzunehmenden größeren Instandsetzungen mussen, soweit

thunlich, ebenfalls auf beutschen Werften zur Ausführung gelangen.

Artikel 13. Der Kohlenbedarf für die Dampfer ist, soweit er in deutschen Höhen oder in dem nach Artikel 1 anzulaufenden niederländischen oder belgischen Häfen eingenommen wird, ausschließlich durch deutsches Erzeugniß zu decken. Abweichungen hiervon sind nur mit Genehmigung des Reichskanzlers zulässig. In dens zelben Häfen ist der Proviant thunlichst aus deutschen Duellen zu beziehen.

Artikel 14. Alle in die Fahrt einzustellenden Dampfer muffen vorher durch Sachverständige, welche der Reichskanzler ernennt, geprüft und als den Anforderungen

genügend anerkannt fein.

Der Reichstanzler ist berechtigt, diese Prüsung während der Vertragsdauer jederzeit wiederholen zu lassen und auf Grund des Ergebnisses der Prüsung ein Schiff für ungeeignet zu erklären. In letzterem Falle ist der Unternehmer verpflichtet, binnen der ihm gestellten Frist das betreffende Schiff zurückzuziehen und für einen geeigneten Ersat nach Maßgabe der im Artikel 15 getroffenen Festsetungen zu sorgen. Kommt der Unternehmer dieser Verpslichtung nicht nach, so hat derselbe für jeden Tag der verspäteten Einstellung eines geeigneten Schiffes eine Strafe von 300 (dreihundert) Mark zu zahlen.

Die in Deutschland und den betreffenden ausländischen Häfen geltenden gesetzlichen Bestimmungen über die amtlichen Besichtigungen 2c. der zur Personenbeförderung bienenden Dampfschiffe hat der Unternehmer unter eigener Berantwortlichkeit und auf

feine Roften zu erfüllen.

Artikel 15. Im Falle ein auf den Vertragslinien verwendetes Schiff in Berluft geräth, hat der Unternehmer einen neuen Dampfer zu beschaffen und bis zu deffen Fertigstellung für den ungestörten Fortgang des Dienstes Sorge zu tragen. übergehend konnen in folchem Falle sowie bis zur Fertigstellung ber nach Artikel 9 neu zu erbauenden Schiffe an Stelle ber letteren mit Genehmigung bes Reichstanzlers auch Schiffe eingestellt werden, welche nicht allen vertragsmäßigen Be= dingungen entsprechen.

Bum Erfat eines in Berluft gerathenen Schiffes burch einen allen Bedingungen Genüge leiftenden neuen Dampfer wird eine Frist von 18 Monaten gewährt. folgt der Erfat in dieser Zeit nicht, so hat der Unternehmer eine Strafe von 300 (breihundert) Mark für jeden Tag der verspäteten Ginstellung des neuen Schiffes

zu zahlen.

Im Falle einer theilweisen ober vollständigen Mobilmachung der Artifel 16. Marine steht es dem Reichstangler frei, die auf den Linien verwendeten Dampfer gegen Erstattung bes vollen Berthes anzukaufen ober gegen Vergutung sonst in Anspruch zu nehmen. Die Ermittelung bes Werthes, beziehungsweise bie Festftellung ber Bergutung erfolgt in Gemäßheit ber Bestimmungen im § 24 (bezw. § 23) bes Gefetes über die Rriegsleiftungen vom 13. Juni 1873.

Gin Berkauf ober eine miethsweise Ueberlaffung der Dampfer an eine fremde Macht barf ohne Genehmigung des Reichstanzlers auch im Frieden nicht stattfinden.

Artitel 17. Die Dampfer führen die beutsche Postflagge nach Maggabe der über die Führung berfelben burch berartige Schiffe bestehenden Allerhöchsten Beftimmungen und beforbern die Bojt nebst ben etwaigen Begleitern ohne besondere Bezahlung. Lettere find auch unentgeltlich zu verpflegen, und zwar Beamte wie Reisende I. Rlasse und Unterbeamte wie Reisende II. Klasse. Fedem Postbegleiter ift ein besonderes Zimmer mit angemeffener Ausstattung gur Benutung zu überweisen.

Unter Post sind alle Briefbeutel, Zeitungssäde, Werth= und Padetsendungen zu verstehen, welche den Dampfern von der beutschen Reichs-Postverwaltung oder von ben in Betracht fommenden ausländischen Postverwaltungen gur Beforderung über-

geben werben.

Alle aus bem Bostbeförderungsbienfte herrührenden Ginnahmen bezieht bas Reich. Werben die Dampfer von Poftbeamten nicht begleitet, so ift die Boft seitens bes Schiffsführers am Anfangspunkte ber Kahrt und an den Unterwegsorten gegen Quittung ju übernehmen und in einem eigens ju biefem 3wede hergerichteten, gegen Raffe, Feuersgefahr und sonftige Beschädigung geschützten und gehörig geficherten Raume mahrend ber Fahrt unter Berschluß aufzubewahren. Ingleichen hat der Schiffsführer in dem bezeichneten Falle Die Berpflichtung, Die übernommenen Boftsachen an den betreffenden Unterwegsorten bezw. am Endpunkte der Fahrt an die zur Empfangnahme berfelben berechtigten Berfonen abzuliefern.

Die Uebernahme und die Ablieferung der Bojtsachen hat unter Beachtung der in Diefer Beziehung von der Reichs-Postverwaltung ertheilten Vorschriften zu erfolgen. Findet eine Begleitung der Boft durch Postbeamte statt, fo ift den Beamten außer dem erwähnten Aufbewahrungsraum ein geeigneter, den Anforderungen der Reichs-Boftverwaltung entsprechender heller Raum zur Bearbeitung der Bost mahrend der Fahrt poftdienstmäßig einzurichten und zur Berfügung zu stellen: Die Erleuchtung, Beizung und Reinigung Diejes Raumes hat der Unternehmer auf seine Roften bewirken zu lassen. Die Uebernahme und Ablieferung ber Postsachen liegt in diesem Kalle den Boitbeamten ob. Sedoch ift der Unternehmer verpflichtet, auf Berlangen ber Postbeamten die zur Beforderung ber Postsäde zwischen bem Postdienstraum und bem Aufbewahrungsraum zc. erforderliche Bulfe durch die Schiffsmannschaft zu gewähren.

Wenn der Bostbeamte während der Fahrt aus irgend einem Grunde verhindert werden sollte, seinen Dienst weiter fortzuseten, jo hat der Unternehmer die volle Berantwortlichkeit für die Postladung zu übernehmen und den Postdienst bis auf Beiteres nach Maßgabe der für derartige Fälle von der Reichs-Postverwaltung er-

theilten besonderen Borichriften beforgen zu laffen.

Auf jedem Schiffe muß auf Koften des Unternehmers mindestens ein verschließbarer, den Anforderungen der Reichs-Postverwaltung entsprechender Brieflasten angebracht werden. Sosern eine Begleitung der Dampfer durch Postbeamte nicht stattsfindet, hat der Schiffssührer durch einen von ihm zu bestimmenden Schiffsoffizier den Brieflasten rechtzeitig leeren und die darin vorgesundenen Sendungen nach Maßgabe der von der Reichs-Postverwaltung gegebenen bezüglichen Bestimmungen behandeln zu lassen.

Die Ginschiffung und Landung der Boft hat in allen Häfen auf Gefahr und

Kosten des Unternehmers zu erfolgen.

Die Landung der Post hat sofort nach dem Eintressen der Dampser in dem betressenden Haften bagen. auf der zugehörigen Rhede zu geschehen. Wenn der Dampser durch Positiseamte begleitet wird, so ist der erste Beamte in jedem Hafen oder Plaze, wo Posten abzuliesern oder einzunehmen sind, sobald und so oft er es im dienstlichen Interesse für nothwendig hält, ans Land zu besördern und von dort an das Schiff zurückzubringen, entweder gleichzeitig mit der Post oder, wenn der Beamte dies für zweckmäßig halten sollte, ohne die Post, und zwar in einem angemessen, seetücktigen, mit gehöriger Mannschaft und Ausrüstung versehenen Boote

Artikel 18. Der Unternehmer darf mit den Dampfern keine anderen Briefe oder sonstigen postzwangspflichtigen Gegenstände befördern lasse nals solche, welche ihm entweder von den Postbehörden überwiesen oder die mittelst der im vorher-

gehenden Artitel erwähnten Brieftaften eingeliefert worden find.

Der Unternehmer ist auch dafür verantwortlich, daß weder von den Schissführern noch von der übrigen Schissmannschaft Briefe und sonstige postzwangspslichtige Gegenstände mitgenommen werden. Für jede Zuwiderhandlung hat der Unternehmer den Betrag des hinterzogenen Portos und außerdem nach näherer Festsehung der Reichspostverwaltung eine Strase bis zu 50 (fünfzig) Mark zu entrichten.

Dem Unternehmer bleibt es jedoch gestattet, mit seinen Agenten und Beauftragten im Auslande mittelst der Schiffe Briefsendungen auszutauschen, ohne dieselben der Bost zur Beförderung zu übergeben, soweit dies nicht nach den Bestimmungen des

betreffenden Landes verboten ift.

Artikel 19. Falls ein Dampfer unterwegs einen Unfall erleibet und aus diesem Grunde die Reise unterbrechen muß, hat, wenn an Bord sich ein Positiseamter besindet, dieser in Benehmen mit dem Schisssührer, in allen anderen Fällen letzterer allein sür der Weiterbeförderung der Positladung mit dem nächsten deutschen oder stremden, nach dem Bestimmungsorte der Positlachen sahrenden oder mit Zwischenbeztehungsweise Antunstsplätzen in Verbindung stehenden Dampfern zu sorgen. Da sich in dieser Beziehung ein= für allemal bestimmte Vorschriften nicht ertheilen lassen, so müssen der Positbeamte an Bord und der Schisssührer beziehungsweise Letzterer allein, je nach Lage des einzelnen Falles, die schnellste Weiterbeförderungs-Gelegenheit für die Vost wählen.

Die für diese Beiterbeförderung etwa entstehenden Rosten fallen stets dem Unter-

nehmer zur Last.

Artikel 20. Der Unternehmer haftet dem Reich für den Schaden, welcher durch Berlust, Beschädigung oder verzögerte Besörderung von Postsachen in der Zeit zwischen der Uebernahme und Abgabe entsteht, in demselben Umfang, in welchem die Reichspostverwaltung durch Gesehe oder Verträge den Absendern von Postsendungen gegenüber zum Schadenersat verpflichtet ist. Die die Haftverbindlichkeit beschränkenden Bestimmungen des Handelsgesethuches sinden hierbei keine Anwendung. Insbesondere

wird die Haftpflicht des Unternehmers für Roftbarkeiten, Gelber und Werthpapiere nicht dadurch bedingt, daß dem Rapitan bezw. Schiffsoffizier diese Beschaffenheit oder der Werth bei der Uebernahme angegeben worden ift. Immerhin wird die Post= verwaltung nach Thunlichkeit dafür Sorge tragen, daß den Schiffsführern von dem Borliegen bedeutender Werthsendungen bei Zeiten Mittheilung gemacht wird. Sofern fich jedoch ein mit der Beauffichtigung der Bostladung beauftragter Bostbeamter an Bord befindet, bleibt der Unternehmer von der Haftpflicht für die in bem Gewahriam des Beamten befindlichen Postjendungen befreit.

Artikel 21. Für die Fahrten auf den im Bertrage bezeichneten Linien dürfen Bereinbarungen mit fremden Regierungen wegen der Bostbeförderung oder wegen der Beforderung von Regierungsgutern und Regierungspaffagieren ohne Genehmigung

des Reichskanzlers nicht abgeschlossen werden.

Artifel 22. Falls der Unternehmer auf den im Vertrage bezeichneten Linien Schiffe für befondere eigene Rechnung fahren läßt ober sich an bem Schifffahrts= betrieb anderer Rhedereien betheiligt und der Reichstanzler Magnahmen für nothwendig erachtet, um die Bertragelinien vor Beeinträchtigung in ihren Erträgnissen zu schützen, ift der Unternehmer verpflichtet, diese Magnahmen durchzuführen. dauernden Zuwiderhandlungen des Unternehmers gegen die vom Reichskanzler ge= troffenen Anordnungen ift dieser berechtigt, ohne Entschädigung bom Bertrage zurudzutreten.

Artikel 23. Die Einnahme an Fracht= und Ueberfahrtgeldern fällt dem Unter= Die Festsetzung der Tarife erfolgt im Einvernehmen mit dem Reichs= nehmer zu.

kanzler.

Hinsichtlich der Beröffentlichung der Tarife sowie deren Abanderungen hat der Unternehmer die etwa ergebenden Bestimmungen des Reichstanzlers zu befolgen.

Artifel 24. Der Tarif für die Güterbeförderung soll für Bremen und Hamburg völlig gleich gehalten werben. Demgemäß hat ber Unternehmer bie Guter zwischen Samburg und Bremen bis jum Postdampfer oder von demselben auf dem Baffer-

mege koftenfrei und ohne Bergogerung zu befordern.

Ingleichen dürfen für die Güterbeförderung die Frachtsätze nach und von dem beutschen Schutgebiet in Oftafrifa nicht höher gehalten werben, als für die Beförderung nach und von Sanjibar. Alle den Verladern und Reisenden im Verkehr mit Sanfibar ober ben portugiefischen und britischen Besitzungen in Oftafrika gewährten Preisermäßigungen, Bergutungen, Ruchprämien und ahnliche Bortheile find in gleicher Bobe und Form auch im Bertehr mit bem beutschen Schutgebiet zu gewähren.

Der Unternehmer verpflichtet sich, an benjenigen Orten, welche der Reichskanzler bezeichnen wird, Agenturen zu errichten und zu unterhalten, welche als Sammelstellen für die zur Beforderung mit den Poftdampferlinien aufgegebenen Waaren bestimmt Diese Agenturen muffen ermächtigt sein, auf Berlangen des Absenders den Bertrag über die ganze Beforderung von ber Sammelftelle bis zu dem überfeeischen

Bestimmungsorte der Frachtgüter abzuschließen.

Die in das Konnoffement aufzunehmenden allgemeinen Bedingungen für die Güterbeforderung find dem Reichstanzler zur Genehmigung vorzulegen. Die Ronnoffemente sowie die Fahrscheine und die Anschläge auf den Schiffen muffen in deutscher Sprache abgefaßt sein. Wenn die Abfassung in mehreren Sprachen erfolgt, muß der beutsche Text vorangestellt werden.

Für die Beförderung gefährlicher Güter sind die einschlägigen Borschriften des

Bundesraths über Auswandererschiffe maggebend.

Artikel 25. Der Reichskanzler ift befugt, landwirthschaftliche Erzeugnisse des Auslandes die mit denen der deutschen Landwirthschaft konkurriren — mit Ausnahme von Tabak, Bienenwachs, Häuten, Fellen und Wolle —, von der Einfuhr durch die Reichspostdampfer nach deutschen, niederländischen und belgischen Häfen auszuschließen. Zuwiderhandlungen gegen die vom Reichskanzler getroffenen Bestimmungen unterliegen im Einzelfall einer vom Reichskanzler festzusependen Strase bis zu 3000 (dreitausend) Mark und berechtigen bei dauernder Wiederholung den Reichskanzler, ohne Entschädigung vom Vertrage zurückzutreten.

Artikel 26. Deutsche oder für Deutschland bestimmte Güter oder Güter von oder nach deutschen Schutzebieten haben bei gleichzeitiger Anmeldung den Vorzug in der Beförderung vor ausländischen oder für das Ausland bestimmten Gütern.

Artitel 27. Der Unternehmer ist verpflichtet:

a) die im Dienste des Neichs ober eines Bundesstaats ober eines deutschen Schutzgebiets stehenden Beamten, sonstigen Angestellten und Militärpersonen sowie deren Kamilienangehörige und Dienstboten,

b) Waffen, Munition, Ausruftungsgegenstände und Proviant der Kaiserlichen Warine und der Kaiserlichen Schutztruppen sowie sonstige Sendungen für Rechnung des Reichs, eines Bundesstaats oder eines Schutzgebiets

gegen um 20 (zwanzig) Prozent ermäßigte Sätze zu befördern. Jedoch darf die Stärke von Mannschaftstransporten auf ein und demselben Schiffe ohne Zustimmung

bes Unternehmers nicht über 65 (fünfundsechzig) Köpfe hinausgehen. Die Versauen und Güter unter a und b ünd menn die Anmel

Die Personen und Güter unter a und b find, wenn die Anmelbung bei Gütern mindestens vier Wochen, bei Personen mindestens drei Wochen vor Abgang der Schiffe erfolgt, unter allen Umständen zu beförbern und haben auch nach dieser Frist ein Vorrecht vor anderen gleichzeitig oder später zur Beförderung angemeldeten Personen oder Gütern.

Für die Besörderung Kranker aus dem Dienstbereiche der Kaiserlichen Warine oder eines deutschen Schutzgebiets ist stets ein dem ersahrungsmäßigen Bedürfniß entsprechender Raum im Schiffshospital ohne besondere Vergütung zur Verfügung zu halten.

Für die Munitionsbeforderung find die im Sicherheitsintereffe vorgeschriebenen

Einrichtungen auf ben Schiffen zu treffen.

Die im Abs. 1 vorgeschene Preisermäßigung für die Beförderung von Personen und Gütern ist auch denjenigen Bereinen, die für Zwecke der Krankenpslege oder der Mission in den deutschen Schutzgebieten wirken und für welche der Reichskanzler diese Vergünstigung in Anspruch nimmt, sowie für wissenschaftliche Sendungen zu aewähren.

Artikel 28. Der Unternehmer ist verpslichtet, Personen, welche zum Fwecke ber Strasverfolgung ober Strasvollstreckung einer deutschen Behörde ober deutscherseits einer fremden Behörde überliefert werden sollen, unter nachfolgenden Bedingungen zu befördern.

Diese Personen, mögen sie von einem Polizeibeamten begleitet sein oder nicht, sind während der Fahrt der Regel nach in einer verschlossenen Kammer unterzubringen.

Dem Schiffsführer (ober, im Falle einer amtlichen Begleitung, dem begleitenden Beamten nach vorherigem Benehmen mit dem Schiffsführer) bleibt es überlaffen, ein

zeitweiliges Berweilen diefer Perfonen auf Deck unter Aufficht zu gestatten.

Die Beförderung derartiger Personen nebst etwaigem Begleiter ist auf Berlangen der zuständigen inländischen Behörden oder im Auslande der Gesandten und Konsuln des Reiches zu den tarismäßigen Sätzen zu übernehmen. Auf ein und derselben Fahrt sollen ohne Zustimmung des Unternehmers mehr als vier derartige Personen nicht befördert werden.

Außer den Gefangenen sind auf Ersuchen der genannten Behörden auch die

Unterfuchungsakten und beschlagnahmten Beweisstücke mitzubefördern, ohne daß hierfür

eine besondere Vergütung gewährt wird.

Artitel 29. Dem Borftand ober dem Auffichtsrath ber unternehmenden Gefell= ichaft durfen Ausländer ohne Genehmigung des Reichskanzlers nicht angehören. schieht bies bennoch, so ist der Reichskanzler, unbeschadet der von ihm etwa zu erhebenden Ansprüche auf Schadenserfas, befugt, sofort ohne jede Entschädigung bes Unternehmers von dem Bertrage gurudgutreten.

Artikel 30. Die von dem Unternehmer für den Betrieb der Bostdampferlinien angestellten Personen, einschließlich der in ausländischen Platen bestellten Ugenten, sollen, soweit durch besondere Verhältnisse nicht Ausnahmen geboten sind, deutsche

Reichsangeborige fein.

Un folchen Orten des Auslandes, in denen der Unternehmer Agenten unterhält, jollen Lettere auf Berlangen bes Reichstanzlers verpflichtet fein, Poftbienftgeschäfte nach Maßgabe der von der Reichs-Postverwaltung zu ertheilenden näheren Vorschriften wahrzunehmen. Die für solche Dienstverrichtungen unter Umständen zu gewährende Bergütung wird von der Reichs-Lostverwaltung festgesett.

Schiffsführer und sonstige im Betriebe ber Bostdampferlinien Angestellte, welche einer erheblichen Verletzung ober Vernachläffigung ber ihnen obliegenden Pflichten fich ichulbig machen, find aus bem Dienstbetriebe ber Bostdampferlinien zu entfernen, sofern der Reichstanzler auf Grund des Ergebnisses ber anzustellenden Untersuchung dies

verlanat.

Artikel 31. Die zur Deckmannschaft und zum Maschinenversonale gehörige Besatung der Dampfer, soweit fie im Inland angemustert ist und nicht aus Minderjährigen besteht, muß aus Angehörigen bes Beurlaubtenstandes der Raiferlichen Marine ober aus solchen Personen bestehen, die sich schriftlich verpflichten, als Kriegsfreiwillige in den Dienst der Marine überzutreten, wenn der Dampfer bei einer theilweisen ober vollständigen Mobilmachung von der Marine gefauft, gemiethet oder requirirt wird.

Farbige Mannschaften dürfen nur für den Dienst in den Maschinen= und Keffel= räumen insoweit verwendet werden, als die Verwendung europäischer Mannichaften

aus gesundheitlichen Rücksichten unthunlich ift.

Ausnahmen von den vorstehenden Bestimmungen sind nur mit Genehmigung des

Reichstanzlers zuläffig.

Für jede Berson der Besatzung, die nach dem 1. April 1901 diesen Bestimmungen zuwider langer als drei Monate hintereinander oder in Zwischenräumen an Bord ber Dampfer Dienst thut, verwirkt ber Unternehmer eine Strafe von 100 (einhundert) Mark für den Ropf und die Zeitdauer von je brei, auch nur angefangenen, Monaten.

Der Unternehmer ift verpflichtet, zur Ueberwachung der Einhaltung dieser Beftimmungen ben Seemannsämtern auf beren Verlangen die Mufterrollen und die Bersonalausweise der Mannschaft jederzeit vorlegen zu lassen.

Artikel 32. Auf jedem Dampfer wird ein Beichwerdebuch ausgelegt.

Bei Berabreichung neuer Beschwerdebücher werden die alten eingefordert und zurudgelegt, sobald alle in benselben befindlichen Beschwerben ihre Erledigung gefunden haben.

Das Beschwerdebuch wird von dem mit der Aufbewahrung desselben beauftragten Schiffsoffizier ben Reisenden auf Berlangen verabfolgt. Die niedergeschriebenen Beschwerben find von dem Schiffsführer sogleich grundlich zu untersuchen. Demnächst hat derfelbe unter Ginreichung der Beschwerde in beglaubigter Abschrift und der etwaigen Berhandlungen an ben Reichstangler Bericht zu erstatten, bamit ber Sachverhalt geprüft und die Erledigung ber Beschwerde veranlagt werben tann.

In allen für die Reisenden ber verschiedenen Rlaffen bestimmten gemeinsamen Raumen ift burch einen Anschlag erfichtlich zu machen, welcher Schiffsoffizier mit ber Aufbewahrung des Veschwerdebuchs und der Verabsolgung desselben an die Reisenden beauftraat ist.

Artikel 33. Der Reichskanzler behält sich vor, jederzeit — in Häfen oder auf der Fahrt — den Zustand des Dienstes durch einen Beauftragten prüfen zu lassen. Letzterem ist auf sein Berlangen ungehinderter Zutritt zu allen Schiffsräumen zu gestatten und in allen geforderten Beziehungen Ausschluß zu ertheilen.

Die Beförderung und Berpflegung des Beauftragten auf den Schiffen erfolgt gegen Entrichtung des Ueberfahrtgeldes (Artifel 27 unter a); jedoch ift dem Beauf-

tragten stets ein besonderes Zimmer zuzuweisen.

Artikel 34. Die regelmäßigen Fahrten muffen spätestens im Laufe des April 1901 in vollem Umfang aufgenommen werden. Geschieht solches nicht, so hat der Untersnehmer für jeden Tag der Verspätung eine Strafe von 300 (dreihundert) Wark zu zahlen.

Artikel 35. Für die Erfüllung der übernommenen Berbindlichkeiten empfängt der Unternehmer vom 1. April 1901 ab aus der Reichskafse eine Bergütung von jährlich 1 350 000 (eine Willion dreihundertfünfzigtausend) Wark, zahlbar in monats

lichen Theilbeträgen am letten Tage jedes Monats.

Diese Bergütung wird insoweit gefürzt, als die vertragsmäßig bedungenen Fahrten nicht zur Ausführung gekommen sind. Die Kürzung erfolgt — sei es, daß eine Fahrt ganz oder theilweise ausgesallen ist — in der Weise, daß für jede gegensüber dem Fahrplane zu wenig zurückgelegte Seemeile der Betrag von 2,09 Wark von den nächstfälligen Wonatsbeträgen zur Reichskasse einbehalten wird. Für die Berechnung der Entsernungen sind die im Fahrplan enthaltenen Festsetzungen der Seemeilenzahl maßgebend.

Die von dem Unternehmer eintretendenfalls auf Grund der Artikel 7, 8, 14, 15, 18, 25, 31 und 34 zu zahlenden Gelbstrafen, welche der Reichskanzler endgültig seftset, sowie die nach Artikel 8, 19 und 20 zu erstattenden Beförderungskosten und Entschädigungen werden — unbeschadet der Bestimmung im Artikel 37 — von dem

zunächst fällig werdenden Vergütungsbetrag einbehalten.

Wenn der Reichskanzler das Anlaufen noch anderer als der im Artikel 1 benannten Häfen anordnet, so soll, wenn die dadurch entstehende Berlängerung oder Verkürzung des Kurses (die Hin= und Kückreise zusammengenommen) gegenüber dem beim Inkrasttreten dieses Vertrags geltenden Fahrplane nicht mehr als 250 (zweihundertsünfzig) Seemeilen beträgt, eine Aenderung in der Höhe der Vergütung nicht eintreten. Veträgt dagegen die Verlängerung oder Verkürzung des Kurses mehr als 250 Seemeilen, so wird für jede im Vergleich zu dem bezeichneten Fahrplan mehr oder weniger zurückzulegende Seemeile die Vergütung um 2,09 Mark erhöht bezw. gekürzt.

Artikel 36. Der Unternehmer hat über die Schiffe, welche auf den nach diesem Bertrage zu unterhaltenden Linien verwendet werden, gemäß den bisher bei ihm

üblich gewesenen Grundsäten eine Sonderrechnung zu führen.

Dabei bürfen als Abschreibung einschließlich etwaiger Ueberweisungen an ein Reparaturkonto oder einen Erneuerungsfonds nicht mehr als 7 pCt. vom Anschaffungswerthe der Schiffe in Rechnung gestellt werden und, soweit eine Selbstversicherung stattsindet, als Versicherungsprämie nicht mehr als 5 pCt. vom Buchwerthe der Schiffe.

Ergiebt sich hiernach ein Ueberschuß von mehr als 6 pCt. des Buchwerths der Schiffe, so ist der Reichskanzler besugt, von dem Unternehmer weitere oder erhöhte Leistungen zur Durchsührung der in diesem Vertrage versolgten Zwecke, namentlich durch Steigerung der Geschwindigkeit der Fahrten, zu verlangen, sofern nicht in den drei letzten Jahren der Ueberschuß durchschrittlich weniger als jährlich 6 pCt. vom Buchwerthe der Schiffe betragen hat. In letzterem Falle ist zunächst der Minder-

betrag aus bem Ueberschuffe des abgelaufenen Jahres zu beden. Anderenfalls können entibrechende Mehrleiftungen verlangt werden. Insbesondere ift der Unternehmer verpflichtet, bei benjenigen Schiffen, welche feit bem Intrafttreten bes Bertrags in die Hauptlinie eingestellt find, oder welche für dieselbe noch neu gebaut werden, die Kahrgeschwindigkeit auf der ganzen Hauptlinie um einen Knoten über die vertrags= mäßige Höhe zu steigern.

Weigert sich der Unternehmer, eine ihm hiernach vom Reichstanzler auferlegte

Leiftung auszuführen, so wird die Reichsbeihülfe entsbrechend gefürzt.

Dem Reichstangler fteht es jederzeit frei, von den Geschäftsbuchern des Unter-

nehmers Einsicht zu nehmen.

Artikel 37. Bur Sicherstellung ber Erfüllung ber aus biefem Bertrage fich ergebenden Verbindlichkeiten bestellt der Unternehmer dem Reiche eine Raution von 120 000 (einhundertzwanzigtausend) Mark durch Verpfändung von Schuldverschreibungen bes Reichs ober eines Bundesstaats, welche nach dem Nennwerth zu berechnen sind. Die Schuldverschreibungen find nebst Talons und den über vier Jahre hinausreichenden Binsscheinen bei ber Reichshauptkasse ober ber sonstigen, ihm von ber Reichsverwaltung

zu bezeichnenden Stelle zu hinterlegen.

Diese Kaution soll dem Reiche deraestalt haften, daß der Reichstanzler berechtigt ift, wegen ber Forberungen bes Reichs aus bem gegenwärtigen Bertrag an Kapital und Kinsen, eintretendenfalls auch wegen ber Strafen sowie wegen der durch Ermittelung ber Schaben entstehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Rosten, burch sofortigen außergerichtlichen Verkauf ber Werthpapiere an einer innerhalb des Reichsgebiets belegenen Borfe Befriedigung ju fuchen, infofern der Unternehmer der fchrift= lichen Aufforderung des Reichskanzlers zur Zahlung nicht innerhalb eines von dem Letteren festzusependen Zeitraums nachkommen follte. Der Unternehmer ift in folchem Falle verpflichtet, die ihm belaffenen, noch nicht fälligen Binsicheine dem Reichskanzler auszuantworten.

Die Kaution ist von dem Unternehmer demnächst binnen Monatsfrist wieder auf bie ursprüngliche Sohe zu erganzen. Im Unterlaffungsfalle ift ber Reichstanzler berechtigt, die Erganzung durch Einbehaltung des erforderlichen Betrags von der zunächst fällig werbenden Vergutung zu veranlassen.

Nach Ablauf dieses Vertrags wird die Kaution ober der nicht in Anspruch genommene Theil derfelben dem Unternehmer zurudgegeben, sobald feststeht, daß diefer

aus dem Vertrage nichts mehr zu vertreten hat.

Artitel 38. Der Unternehmer barf ohne schriftliche Genehmigung bes Reichs= fanglers das Unternehmen weber an Andere überlaffen, noch gang ober theilweise in Afterpacht geben. Geschieht solches bennoch, so ist der Reichskanzler - unbeschadet ber von ihm etwa zu erhebenden Ansprüche auf Schadensersatz - berechtigt, sofort

ohne Entschädigung des Unternehmers von dem Bertrage gurudgutreten.

Artifel 39. Sofern fich ber Unternehmer Bertragswidrigkeiten irgend einer ber in den Artikeln 7 und 8 bezeichneten Arten auf einer Linie in einem Jahre bei mehr als der Hälfte der fahrplanmäßigen Jahrten hat zu Schulden kommen laffen, oder sobald auf einer Linie mehr als drei fahrplanmäßige Fahrten hintereinander ausgefallen find und biefes Ausfallen nicht durch Rrieg ober höhere Gewalt, ober einen ungeachtet ber Anwendung gehöriger Sorgfalt unvermeiblich gewesenen Unfall verursacht ist, steht dem Reichskanzler das Recht zu, entweder den Betrieb mit den in Die Linien eingestellten Schiffen für Rechnung und auf Gefahr des Unternehmers zu übernehmen ober aber ohne jede weitere Entschädigung des Unternehmers als für bie ausgeführten Fahrten von dem gegenwärtigen Bertrage zurückzutreten.

Artifel 40. Erachtet der Reichstanzler in der Zahl der Fahrten oder, abgesehen pon bem Falle des Artitels 3, in der Kahrgeschwindigkeit der Dampfer eine Aenderung für nothwendig, so ist der Unternehmer verpflichtet, die entsprechenden Ginrichtungen

gegen angemessene Bergütung zu treffen.

Rann in diesen jowie in den im Artikel 36 vorgesehenen Fällen eine Einigung amischen den vertragschließenden Theilen über die Höhe der für die anderweit auszuführenden Leiftungen zu zahlenden Bergutung nicht erzielt werden, so soll hierüber ein Schiedsgericht endgültig enticheiben.

Das Schiedsgericht foll eintretendenfalls in der Beise gebildet werden, daß jeder Theil zwei Schiederichter bestellt und von sammtlichen Schiederichtern ein Obmann gewählt wird. Können die Schiedsrichter fich über die Berfon bes Obmannes nicht einigen, fo wird berfelbe von dem Prafidenten des hanfeatischen Oberlandesgerichts ernannt.

Artikel 41. Der Reichskanzler kann sich in der Ausübung der ihm durch diesen Bertrag eingeräumten Besugnisse burch Beamte ober Behörben bes Reichs gang ober theilweise vertreten laffen. Die betreffenden Beamten oder Behörden werden von bem Reichstanzler eintretendenfalls bem Unternehmer ichriftlich bezeichnet werben.

Artikel 42. Streitigkeiten, welche aus bem gegenwärtigen Bertrag entspringen, find von den vertragichließenden Theilen einem Schiedsgerichte gur Entscheidung gu

unterbreiten, welches in der im Artikel 40 angegebenen Weise zu bilben ift.

Artikel 43. Dieser Bertrag erstreckt sich vom 1. April 1901 ab auf 15 Jahre. Die Berpflichtungen des Unternehmers aus diesem Bertrage find jedoch erst bann beendigt, wenn die Aus- und die Rudreise des letten bis jum Schluffe des Monats Marz 1916 aus dem beutschen Abgangshafen abgelaffenen Dampfers ausgeführt find.

Ueber die etwaige Fortsetzung des Vertrags über den Zeitraum von 15 Jahren hinaus, wird eintretendenfalls eine besondere Berständigung mit dem Unternehmer

stattfinden.

Artikel 44. Der unterm 9./5. Mai 1890 abgeschloffene Bertrag über die Einrichtung und ben Betrieb einer regelmäßigen beutschen Bostdampferverbindung mit Oftafrika wird bis zum 31. März 1901 verlängert.

Artitel 45. Den gesetlichen Stempel für Die Ausfertigungen und Erganzungen

des Vertrags trägt der Unternehmer.

Urkundlich ist gegenwärtiger Vertrag zweisach gleichlautend ausgesertigt und von beiben Theilen unterschrieben und unterfiegelt worden.

Berlin, den 21. Juli 1900.

hamburg, den 9. Juli 1900.

Der Reichskanzler. gez. Fürst zu Hohenlohe. gez. Ed. Woermann. gez. A. Hert.

Deutsche Oftafrika=Linie.

108. Ausführungsbestimmungen zur Derordnung, betreffend das strafgerichtliche Verfahren gegen Militärpersonen der Kaiserlichen Schuktruppen.

Bom 23. Juli 1900. (Reichsanzeiger vom 13. August 1900, Kol. Bl. 1900, S. 612.)

Vorstehende Allerhöchste Verordnung1) wird mit Folgendem zur Kenntniß der Schuttruppe gebracht:

#### I. Bestimmung zu § 4b diefer Berordung.

Dem Gouverneur ift - falls er nicht felbst die gerichtsherrlichen Befugniffe ausübt — von jeder Einleitung und Ginftellung eines Ermittelungsverfahrens fofortige Welbung zu erstatten, auch jedes rechtsträftige Urtheil zur Kenntnignahme vorzulegen.

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 106, S. 110.

#### II. Beftimmungen gum Ginführungsgefete gur Militar-Strafgerichtsordung. Bu § 12.

Militärgerichtliche Untersuchungen find thunlichst von den hierzu berufenen militärischen Stellen zu erledigen.

Die Bulfe ber burgerlichen Gerichte ift nur ausnahmsweise in Anspruch zu nehmen.

Befindet fich an dem Orte, wo eine militärgerichtliche Untersuchungshandlung vorgenommen werden foll, eine zur Vornahme berselben an sich zuständige militärische Stelle, so ift bas Ersuchen um Rechtshülfe in ber Regel an Diese zu richten.

In ben Ersuchungsschreiben um Rechtshülfe find Diejenigen Buntte, um beren

Ermittelung ober Auftlärung es fich handelt, genau und bestimmt anzugeben.

#### III. Bestimmungen zur Militar-Strafgerichtsordnung.

Bu § 3, Abs. 2.

In den Fällen des § 3, Abs. 2, hat der Gerichtsherr, der die Bollstreckung der Freiheitsftrafe anordnet (§ 451), ben Zeitpunkt bes Strafantrittes ber junachft vorgesetzen Civilbehörde des Bestraften ungesäumt mitzutheilen. Bu § 116.

1. Bu Dolmetichern find in erfter Linie Militärpersonen zu mählen, die die

Sprache bes zu Vernehmenden sprechen und womöglich auch schreiben.

Rann ber Dienst des Dolmetschers dem Militärgerichtsschreiber (§ 120) nicht übertragen werben, so find dazu zuverläffige Militärpersonen auszuwählen. Auch können, soweit fie vorhanden, die ständigen Dolmetscher herangezogen werden.

2. Muffen in Ermangelung geeigneter Militarpersonen Dolmetscher aus bem Civilstande verwendet werden, so find für die Auswahl die landesrechtlichen Borichriften maggebend. Sie beziehen Gebühren nach ber Gebührenordnung fur Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 (Reichs-Gesethl., S. 173 ff.) in der Fassung ber Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gefetbl., S. 369, 689 ff.).

Bu §§ 119, 120.

Soweit die Beeidigung des Dolmetschers erforderlich ift, erfolgt fie vor dem Beginne der Uebertragung, und zwar im Ermittelungsverfahren burch den Untersuchungsführer, in der Hauptverhandlung der Standgerichte burch den Borfigenden, in berjenigen der Kriegs- und Oberkriegsgerichte durch ben die Berhandlung führenden Militarjuftizbeamten — unter Beobachtung ber in ben §§ 208, 197 fur Sachperständige vorgeichriebenen Formen.

Ueber die Beeidigung im Ermittelungsverfahren ift ein Protofoll aufzunehmen, erfolgt die Beeidigung in der Hauptverhandlung, so ist in das Protofoll über diese

(§ 332) ein bezüglicher Vermerk aufzunehmen.

Ru § 139.

Die Beglaubigung geschieht in folgender Form: "Die Richtigkeit der Abschrift beglaubigt

. . . leutnant und Gerichtsoffizier

(Kriegsgerichtsrath 2c.)"

Bu § 142, Abj. 1.

Bustellungen an Personen, die nicht aktive Militärpersonen find, fich aber an bem Orte befinden, wo die Untersuchung geführt wird, erfolgen in der Regel

a) durch hierzu bestellte Militarpersonen (Ordonnangen), sofern es sich um eine standgerichtliche Untersuchung im außerordentlichen Verfahren handelt,

b) durch Militärgerichtsboten (vergl. Abschu. IV, Ziffer 8f, der "Dienst= und Geschäftsordnung"), sosern es sich um eine Untersuchung der höheren Gerichtsbarkeit im ordentlichen Verfahren handelt.

Bu § 144.

Der unmittelbare Berkehr mit ben Gerichtsbehörden ber deutschen Schutzgebiete ist zugelassen.

Bu § 154, Whs. 2.

Die schriftliche Genehmigung zur Beerdigung des Leichnams einer Militärperson in den Fällen des Abs. 1 dieses Paragraphen wird in der Regel von dem zuständigen richterlichen Militärjustizbeamten ertheilt (vergl. §§ 223 ff.).

In den Schutzgebieten kann die Genehmigung durch jeden Offizier erfolgen, sobald mehrere Offiziere zur Stelle find, hat der dienstälteste Offizier über die Genehmigung zu befinden.

Bu § 155, Abs. 4.

Ist ober erscheint an dem Tode einer aktiven Militärperson eine unter der bürgerlichen Strafgerichtsbarkeit stehende Person in strasbarer Weise betheiligt, so hat die Militärbehörde sofort der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige zu machen.

Bu § 171, Abs. 1, § 185, Abs. 1, § 266, Abs. 1.

Bei der Vernehmung als Beschuldigte, Angeklagte, Zeugen oder Sachverständige erscheinen Offiziere oder Sanitätsoffiziere im Dienstanzuge (vergl. Anzugsdestimmungen III der Anlage 10 der Schutzruppen-Ordnung); Personen des Soldatenstandes vom Deckossisier 2c. abwärts erscheinen im Ordonnanzunzuge; sofern sie verhaftet sind, in Mütze ohne Seitengewehr.

Auf Militärbeamte, denen eine Dienftuniform verliehen ist, findet diese Bestimmung

finngemäße Anwendung.

Bu § 180.

Vorläufig festgenommene Personen werden in derselben Art wie die in Untersuchungshaft genommenen (§ 178) behandelt.

Bu § 185, Abs. 2.

Die Ladung von Reichs= oder Staatsbeamten ist der vorgesetzten Dienstbehörde derselben mitzutheilen.

Zu § 196.

Der Hinweis auf die Bedeutung und Heiligkeit des Gides darf nicht als eine formularmäßige Borhaltung behandelt werden; vielmehr nuß dieser Hinweis in einer das religiöse Bewußtsein anregenden Weise erfolgen und im einzelnen Falle dem Bildungsstand und der Persönlichkeit des Schwurpslichtigen angepaßt werden.

Soweit es erforderlich erscheint, find die strafrechtlichen Folgen des Falscheides

besonders hervorzuheben.

Es ist ferner darauf zu halten, daß bei der Sidesabnahme die gebührende Feierlichkeit gewahrt werde und namentlich sämmtliche Anwesenden vor der Sidesabnahme sich von ihren Sitzen erheben und während der Sideskeistung eine der Heiligkeit der Handlung entsprechende Haltung beobachten.

Bu §§ 205, 208.

Für die Gebührenansprüche der nicht zu den aktiven Militärpersonen gehörenden Zeugen und Sachverständigen ist die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 (Reichs-Gesehl., S. 173ff.) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesehl., S. 369, 689ff.) maßgebend.

nuhung zu hindern. Um der Kolonie auf die Dauer diesen werthvollen Aussührungssegenstand zu erhalten, der für den Handel nach den Innendezirken vorzugsweise von Bedeutung ist, wird es weiterer und positiver Waßnahmen bedürfen. Diese nach dem Borbilde des Kongo-Staates dahin gehen zu lassen, daß jeder Kautschukexporteur zur Anschonung einer bestimmten, nach seinem Aussuhrquantum demessenen Anzahl von Pflanzen verpflichtet würde, erscheint für die hiesigen Berhältnisse weder ausreichend noch zweckmäßig, da die meisten hier angesessenen Firmen keine Vorkenntniß im Andau der Kautschukpssanzen (Bäume wie Lianen) besitzen und eine Kontrolle der ihnen aufgezwungenen Anlagen Bedenken hat. Ebenso erscheinen rein polizeiliche Borschriften zur Verhätung des bislang betriebenen Raubbaues einerseits mit dem gegebenen Personal nicht durchsührbar, andererseits auch verspätet.

Es wird sich also im Wesentlichen darum handeln, Bestimmungen zu treffen, durch die zunächst im Großen und Rohen eine forstmäßige Ausbeutung der noch vorshandenen Bestände und eine allmähliche Neuanschonung in den bereits ganz aus-

geraubten Bezirken herbeigeführt wird.

Ich ersuche unter diesem Gesichtspunkt, sich mit möglichster Beschleunigung über

folgende Fragen äußern zu wollen:

1. Erscheint es mit den gegebenen Mitteln möglich, einen bestimmten nicht mehr als die Hälste betragenden Theil des dortigen, der Kautschukproduktion fähigen aber ausgenutzten Reviers auf acht Jahre (angenommene Zeit dis zur Ausbeutungsstähigkeit der Pflanze) von jeder Ausbeutung durch Kautschuksammler thatsächlich auszuschließen?

2. Läßt sich das zur Zeit noch ausbeutungsfähige Revier mit Hülfe der einsgeborenen Berwaltungsorgane und ohne Herbeiziehung besonderen Forstpersonales in acht Unterbezirke theilen, von denen jährlich nur einer zur Ausbeutung frei zu

geben wäre?

3. Läßt sich nach Lage ber bortigen Berhältnisse die Ausbeutung eines solchen

Bezirts ausschließlich einer Firma gegen Lösung einer Ronzession übertragen?

4. Erscheint es durchführbar, mit Hülfe der eingeborenen Verwaltungsorgane an verschiedenen Stellen des dortigen Bezirks mit einiger Aussicht auf Ersolg Saats bezw. Pflanzbeete und eventuell Auspflanzungen von Kautschukkdumen (Manihot Glaziovii u. a.) anzulegen, wozu der Samen vom Gouvernement zu liefern wäre?

5. Empfiehlt es sich, das Sammeln von Kautschut von einem Erlaubnißschein gegen Gebühr abhängig zu machen und das Sammeln ohne diesen unter Strafe zu stellen? Der vermuthlich nächstliegende Weg, um die Kosten wieder einzubringen,

welche durch die unter 4. beregten Einrichtungen verursacht würden.

Dar=es=Salam, den 10. November 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

#### 149. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Zollordnung.

Bom 12. November 1900.

Bur Behebung von Zweifeln gebe ich hiermit bekannt, daß durch den im Ginsgang der "Zollordnung für die Binnengrenze" (Amtlicher Anzeiger vom 16. März

Untersuchung eingeleitet worden, die verdächtigen Personen sowie der letzte Besitzer der falschen Münze näher zu bezeichnen sind.

Nach Beendigung der Untersuchung find die falschen Münzen und Ueberführungsstücke an die Münzdirektion mit dem Hinweis auf deren Gutachten abzuliefern.

Bu § 223.

1. Die Leichenschau darf in den Fällen des ordentlichen Verfahrens nicht durch

einen Gerichtsoffizier bewirft werden.

Als der "zunächst erreichbare" Amtsrichter ist der örtlich zuständige Amtsrichter anzusehen (vergl. § 167 des Gerichtsversassungszesehes). In den Ersuchungsschreiben ist zugleich um Einsendung der über den Fall aufgenommenen Verhandlungen zu ersuchen.

2. Die Militärbehörden haben darauf zu achten, daß gegebenenfalls ohne Zeitverluft die zur Nettung des vielleicht Scheintobten erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, auch stets Vorsorge für geeignete Ausbewahrung des Leichnams

zu treffen.

3. Insofern bei einem Selbstmorde hinsichtlich der Beweggründe Zweifel oder Umstände obwalten, die eine nähere Ermittelung nöthig machen, muß der Gerichtsherr sie versügen. Dies gilt namentlich dann, wenn der Verdacht besteht, daß der Verstorbene durch strasbare Handlungen eines Dritten zum Selbstmorde getrieben worden ist.

In den Akten, betreffend die Todesermittelung einer Militärperson, ist zu versmerken, ob die erforderliche Anzeige des Todesfalles beim Standesamt erfolgt ist.

Bu § 224, Abs. 2.

Die Heranziehung zweier Sanitätsoffiziere soll die Regel bilden.

Bu § 225.

Von der beabsichtigten Ausgrabung einer Leiche ist die Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen.

Bu § 227.

Die Leichenöffnung ist nach den im bürgerlichen Strafverfahren geltenden Borsichriften vorzunehmen.

Bu § 341.

Als Bertheibiger erscheinen in der Hauptverhandlung die in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Personen in der Dienstunisorm, Rechtsanwälte in der Amtstracht, oder wenn sie zugleich Offiziere des Beurlaubtenstandes sind, nach Wahl in der misitärischen Dienstunisorm.

Beamte, benen eine Dienstuniform nicht verliehen ist, im schwarzen Anzuge.

Bu § 368.

Die auf die Einlegung oder die Zurücknahme von Rechtsmitteln bezüglichen Beurkundungen der Gerichtsoffiziere und der richterlichen Militärjustizbeamten (vergles 380, 398) müssen auch die Angaben enthalten, an welchem Tage der Gerichtsherr die betreffende Erklärung abgegeben hat. Ist dieselbe schriftlich oder auf telegraphischem Wege ersolgt, so ist das Schriftstück oder Telegramm der Beurkundung beizusügen.

Bu § 408.

Angeklagte, die in der Hauptverhandlung des Reichs-Militärgerichtes persönlich erscheinen wollen, können zu diesem Zwecke beurlaubt werden.

Reise= und Marschgebührnisse werden nicht gewährt.

die Erledigung der zur Buftandigkeit des Raiferlichen Richters erfter Inftang gehörigen Geschäfte, ausgenommen die Urtheilsfällung, die Entscheidung über Untersuchungen und Beschlagnahmungen und Berhaftungen sowie die Ernennung und Beeibigung von Beifigern, die Beftellung von Gerichtsschreibern und die Bulaffung gur Rechtsanwaltschaft für die Injel Savaii übertragen.

Dieselben Befugnisse find bem Gerichtsaktuar Beters in Apia durch Berfügung bes Gouverneurs vom 5. November 1900 für ben Bezirk der Inseln Upolu,

Manono und Avolima übertragen worden.

Die Genannten handeln im Namen des Kaiserlichen Richters erster Inftang und haben in den von ihnen zu vollziehenden Schriftstuden als an Stelle der

genannten Beamten handelnd fich zu bezeichnen.

Dem Dr. Sierich find neben ber Ermächtigung jur Bornahme richterlicher Beschäfte für ben gangen Bezirk ber Infel Cavaii Befugniffe ber Bolizei= und all= gemeinen Berwaltung für die Stu-v-Tane-Kufte: Faafaleleaga, Saleaula, Safotu und Baifigago übertragen worden.

Für die Diftritte der Itu-o-Fafine-Rüste: Palauli und Satupaitea hat der Pflanzer Billiams in Lata zur Unterftugung des Gouvernements, insbesondere zur Kontrolle ber eingeborenen Berwaltung, sich bereit erklart und ift mit entsprechenden Befug-

niffen ausgestattet worden.

Apia, ben 16. November 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. aez. Solf.

### 152. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Crinkwasserproben.

Vom 16. November 1900.

Da zur chemischen Untersuchung von Trinkwasser in der Regel zu geringe Bafferproben eingefandt werden, überhaubt nicht immer sachgemäß verfahren ift,

wird Folgendes zur Nachachtung befannt gegeben:

Als Gefäße zur Aufnahme ber Wafferproben find feche gefärbte Beinflaschen zu verwenden. Nachdem diese von den alten Etiquetten befreit und innerlich mit Sand und Waffer gründlich gereinigt worden find, werden fie zunächst fünfmal ausgespult. Darauf werden die Flaschen bis jum Stopfen gefüllt, mit sauberen Korfen gut verschloffen, mit Bindfaden überbunden, versiegelt und mit Signaturen versehen mit der Bezeichnung von Ort und Datum. Zum Zweck der Untersuchung von Sodawasser find gleichfalls stets sechs Flaschen einzureichen.

Dar=es=Salam, ben 16. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 153. Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika.

Bom 18. November 1900. (Reichs:Anzeiger vom 1. Dezember 1900, Kol. Bl. 1900, S. 995.)

Der Reichskanzler wird ermächtigt, die in Meiner Verordnung vom 9. Oktober 1898 (Reichs-Gesethl. S. 1045),1) betreffend das Bergwesen in Deutsch=Oftafrika, vorgesehenen Gebühren und Abgaben zeitweise herabzuseten.

<sup>1)</sup> Deutsche Rolonial-Gesetzgebung III, S. 138.

# 109. Gesetz, betreffend Aenderungen des Gesetzes in über die Rechtsperhältnisse der Deutschen Schutzebiete.

Bom 25. Juli 1900. (Reichs-Anzeiger Rr. 218 vom 13. September 1900, Reichs-Gefethl. Rr. 40, Kol. Bl. 1900, S. 697.)

Wir Wilhelm von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, König von Breugen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstags, was folgt:

Art. 1. Das Geset, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (Reichs-Gesetl. 1888, S. 75, 1899, S. 365), erhält die Ueberschrift "Schutzgebietsgeset" und wird geändert, wie folgt:

I. An die Stelle des § 2 treten folgende Borfchriften:

§ 2. Auf die Gerichtsversassung in den Schutzgebieten sinden die Vorschriften der §§ 5, 7 bis 15, 17, 18 des Gesess über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 213) mit der Wasnahme entsprechende Anwendung, daß an die Stelle des Konsuls der von dem Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte und an die Stelle des Konsulargerichts das in Gemäßheit der Vorschriften über das letztere zusammengesetzte Gericht des Schutzgebiets tritt.

§ 2a. In den Schutzgebieten gelten die im § 19 des Gesetzes über die Konfulargerichtsbarkeit bezeichneten Borschriften der Reichsgesetze und preußischen Gesetze Die Vorschriften der §§ 20 bis 22, des § 23 Abs. 1 bis 3 und 5, der §§ 26, 29 bis 41, 33 bis 35, 37 bis 45, 47, 48, 52 bis 75 des Gesetzes über die Konsular

gerichtsbarkeit finden entsprechende Anwendung.

§ 2b. Die Eingeborenen unterliegen der im § 2 geregelten Gerichtsbarkeit und den im § 2a bezeichneten Borschriften nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Berordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Berordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

§ 2c. Die Militärgerichtsbarkeit wird durch biefes Gefet nicht berührt.

II. Im § 3 werben

1. die Mr. 1, 2 und 5 gestrichen,

2. die Nr. 4 unter a folgendermaßen gefaßt: die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft mit der Maßgabe eintritt, daß, soweit die Staatsanwaltschaft zuständig ist, die Vorschriften der § 56, 65 und des § 71 Abs. 2 Sat 1 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit außer Anwendung bleiben,

3. die Nr. 9 folgendermaßen gefaßt:

bie nach dem Geset über die Konsulargerichtsbarkeit begründete Zuständigskeit des Reichsgerichts einem Konsulargericht oder einem Gerichtshof in einem Schutzgebiet übertragen und über die Zusammensetzung des letzteren Gerichtshofs sowie über das Verfahren in Berusungs- und Beschwerdesachen, die vor einem dieser Gerichte zu verhandeln sind, mit der Waßgabe Anordnungen getroffen werden, daß das Gericht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern bestehen muß;

4. die Nr. 11 durch folgende Vorschrift ersett:
für die gerichtliche und notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften mit
Ausschluß der Verfügungen von Todes wegen ein einfacheres Versahren vors
geschrieben sowie die Zuständigkeit der Notare eingeschränkt werden;

<sup>1)</sup> Reichs: Gefetht. 1888, S. 75, 1899, S. 365.

Die Bezahlung der Beträge erfolgt spätestens drei Monate nach Abschluß des Kalenderjahres nnter Zugrundelegung der von der zuständigen Landesbehörde aufzystellenden Einnahmenachweisung. Ein Necht auf Einsichtnahme in die Bücher des Gouvernements steht der Gesellschaft nicht zu.

Die mit Erhebung der Felberfteuer und Förderungsabgaben in oben bezeichsenetem Gebiet beauftragten Dienststellen wollen demgemäß bis zum 1. Februar jeden Jahres eine Nachweisung über die laut §§ 54 bis 56 der Allerhöchsten Berordnung vom 9. Oktober 1898 erhobenen Felbersteuern und Förderungsabgaben dem Gousbernement zur weiteren Beranlassung einreichen.

Dar=es=Salam, den 19. November 1900.

Der Kaiserliche Gonverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 156. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Candesbeamten der Schutzebiete.

Rom 19. November 1900.

Ein Spezialfall veranlaßt mich, die Beamten darauf hinzuweisen, daß nach der Allerhöchsten Berordnung vom 9. August 1896 (Reichs-Gesehl. 1896, S. 691) sämmtliche Landesbeamte in den Schutzgebieten der Dienstaufsicht und Disziplinarsgewalt der Kolonial-Abtheilung unterstellt sind. Eine Folge dieses rechtlichen Bershältnisses ist die Verpslichtung der Landesbeamten in den Schutzgebieten, dei sämmtslichen dienstlichen Eingaben, auch bei den an ihre heimischen Behörden gerichteten, die Vermittelung der Kolonial-Abtheilung bezw. der im Instanzenzuge ihr unterstellten Behörden nachzusuchen.

Dar=e8=Salam, ben 19. November 1900.

Der Kaiferliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

157. Verfügung des Reichskanzlers, betreffend die einstweilige Regelung des Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und Kostenwesens in den deutschen Schutzgebieten Ufrikas und der Südsee.

Bom 20. November 1900.

Auf Grund des § 10 der Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Rechtse verhältnifse in den deutschen Schutzgebieten vom 9. November 1900 (Reichs-Gesehll. Seite 1005)<sup>1</sup>) bestimme ich hierdurch, was folgt:

Bis zur anderweitigen Regelung des Zustellungs-, Zwangsvollstreckungs- und Kostenwesens ist im Sinne der bisherigen, diese Gegenstände in den einzelnen Schutzgebieten regelnden Vorschriften weiter zu verfahren, auch soweit diese Vorschriften in Berordnungen enthalten sind, die im § 13 der bezeichneten Allerhöchsten Verordnung außer Kraft gesetzt worden sind.

Berlin, den 20. November 1900.

gez. v. Bülow.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 147 S. 158.

# 110. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend Verkehr der Gerichte der Schutzebiete mit inländischen Gerichten.

Bom 27. Juli 1900.

Die Bundesregierungen haben sich nunmehr sämmtlich damit einverstanden erklärt, daß den Gerichten der Schutzgebiete der unmittelbare Geschäftsverkehr mit den inländischen Gerichten nach Maßgabe der mit dem preußischen Herrn Justizminister vereinbarten Grundsätze gestattet werde. Demnach sind sämmtliche von den dortigen Gerichten an deutsche Gerichte gesandten Schreiben, welche ein Ersuchen enthalten oder die Erledigung eines dorthin gerichteten Ersuchens betreffen, von jetzt an auf direktem Wege zu befördern, während im Uebrigen die Vermittelung der Bundesregierungen und des Auswärtigen Amts stattsindet.

. . . . ersuche ich hiernach ergebenst um weitere Veranlassung.

Berlin, ben 27. Juli 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. In Vertretung: gez. Hellwig.

## 111. Bekanntmachung des Gouvernements von Cogo, betreffend die Abgrenzung der Bezirke Sokode-Basari und Kete-Kratschi.

Bom 30. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 704.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die durch Bekanntmachung vom 3. Juni 1899 veröffentlichte Abgrenzung der Stationsbezirke Sokode Bajari einerseits und Kete-Kratschi andererseits dahin abgeändert worden ist, daß die bisher zum Bezirk Kete-Kratschi gehörige Landschaft Bo in dem ihr auf der Sprisgadeschen Karte des nördlichen Theils des Schutzgebietes Togo (1:1000000) gegebenen Umfange dem Bezirk Sokode-Basari einverleibt ist.

Lome, den 30. Juli 1900.

(L. S.)

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur. gez. Heim.

# 112. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Rechtsverhältnisse.

Vom 30. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 791.)

Mit Genehmigung bes Reichstanzlers wird hiermit verordnet, was folgt:

Bis zum Erläß einer Dienstamweisung zu der Allerhöchsten Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Samoa, haben die entsprechenden Dienstamweisungen für das Schutzgebiet der Marshall-Inseln vom 2. Dezember 1886 und vom 10. März 1890 sinngemäß Anwendung zu finden.

Auf das Zustellungs-, Kosten- und Zwangsvollstreckungswesen findet diese Be

stimmung keine Anwendung.

Apia, ben 30. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

#### 113. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend Verproviantirung der Innenstationen.

Vom 30. Juli 1900.

Mit dem durch Runderlaß vom 12. Oktober 1898 — 5645 I — mitgetheilten derschlage, den im Innern befindlichen Beamten und Militärpersonen unter Wegsal

ber gegenwärtig zur Ergänzung bes Propignts und ber Ausruftung zuständigen Privattrager eine Ortszulage zu zahlen, haben fich die meiften Dienststellen mehr

oder weniger einverstanden erklärt.

Nur einige wenige Stationen befürchten bon ber Neuerung einen folchen Nachtheil, daß fie fich unbedingt für die Beibehaltung der bestehenden Ginrichtung aus-Die erhobenen Bedenken haben jum Theil ihre Berechtigung, gesprochen haben. namentlich ift zu befürchten, daß einzelne Personen aus übel angebrachter Sparsamkeit sich die Beschaffung der nothwendigsten Lebensmittel von der Rufte versagen und im Innern billige und der Gesundheit wenig zuträgliche Berpflegungsbedürfnisse aufstaufen. Die Preise der Lebensmittel für Europäer sind im Innern, wenn etwas zum Kaufen vorhanden ist, was aber nicht immer der Fall sein soll, ungemein hoch und ftehen zu der oft recht zweifelhaften Gute der Waare außer allem Berhaltnik.

Um zu erproben, ob eine Gelbabfindung in wirthschaftlicher und sanitärer Sinsicht zu Bedenken feine Beranlaffung giebt, foll zunächst ein Bersuch mit einigen Stationen gemacht werden, die fich von vornherein vorbehaltlos für die Neueinrichtung erklärt haben und die auch jederzeit ihre Berpflegungsbedürfnisse theils am Ort, theils an

der Rufte deden konnen.

Es find dies die Bezirksämter Langenburg und Wilhelmsthal sowie die beiben

Stationen Risati und Moschi mit Marangu.

Für diese Dienststellen setze ich hiermit versuchsweise auf 1 Jahr den Absat 4 bes § 21 ber Verpflegungsvorschriften vom 30. April 1896 mit Wirkung vom 1. Fanuar 1901 ab außer Kraft und bestimme, daß vom gleichen Termine ab den an diesen Orten stationirten Beamten und Militärpersonen der volle Betrag der Durchschnittsträgerlöhne zu gahlen ift. Diese betragen bis auf Beiteres

| fi | ir | das   |         | Langenburg   |                 |     |    |  |    | Rupien |
|----|----|-------|---------|--------------|-----------------|-----|----|--|----|--------|
|    | =  | =     | =       | Wilhelmsthal |                 |     |    |  | 5  | *      |
|    | =  | die ( | Station | Risaki       |                 |     |    |  |    | =      |
|    | =  | =     | =       | Moschi mit A | Na <sup>·</sup> | ran | gu |  | 11 | =      |

Sie find zuftändig in bem Umfang, wie diefer in dem oben bezeichneten Absat 4

begrenzt ift.

Anstatt ber ursprünglich in Aussicht genommenen 75 pCt. ift ber volle Betrag bes Durchschnittsträgerlohnes ausgeworfen, um ben Betheiligten einen auskommlichen Ersat dafür zu gewähren, daß das Gouvernement für verloren gehende Lasten fünftighin nicht mehr ersappflichtig ift und dafür, daß durch Entlaufen von Trägern bekanntermaken erhebliche Untoften entstehen.

Die Zahlung der Ortszulage hat monatlich im voraus gegen Quittung zu erfolgen, ber Betrag für die alle 3 Monate zustehende Laft zur Erganzung ber Be-

fleibungs= und Ausruftungsftuce ift im erften Bierteljahrsmonat zu gablen.

Die Beträge sind für das laufende Rechnungsjahr ausnahmslos bei Titel 8 cc zu verausgaben. Beim Abmarsch in das Innere kann auf die Ortszulage insoweit ein Vorschuß mit besonderer Genehmigung geleistet werden, als bisher eine vorschußweise Gestellung von Berpflegungsträgern nach ben Bestimmungen bes § 24 a. a. D. erfolgen darf.

Das Gouvernement hat quch zu entscheiben, inwieweit bei einer vorzeitigen Rück= tehr ober bei Bersetungen von einer Station mit Ortszulage nach einer Station ohne Aulage und umgekehrt für etwaige Trägerlasten von der Rüste die entstandenen

Roften zu erfeten find.

Im Uebrigen regelt fich bei berartigen Bersetungen ber Empfang ber Ortsjulage bezw. der Trägerstellung in der Beije, dag der Empfang der einen Gebühr ben gleichzeitigen Bezug ber anderen ausschließt.

Bei Expeditionen im Innern wird das bisherige Verfahren beibehalten.

Den vier Dienststellen wird von der Hauptkasse für jeden der dort befindlichen Europäer ein Auszug aus der Trägerkontrolle nach dem Stande vom 1. August d. Is. übersandt werden. Ich ersuche, die Auszüge prüsen und anerkennen zu lassen und sie alsdann an die Hauptkasse zurückzusenden. Den Stand der Trägerkontrolle am 31. Dezember 1900 vermag danach jeder der Betheiligten selbst zu berechnen.

Die Kosten für die bis zum 31. Dezember 1900 etwa über die zuständige Zahl hinaus in Anspruch genommenen Träger werden unter Berücksichtigung der obwaltenden Berhältnisse auf Borschlag der Dienststellen von Fall zu Fall zum Aus-

gleich kommen.

Die Weiterbeförderung der Postpackete wird auch sernerhin durch das Centralmagazin erfolgen, die dadurch entstehenden Kosten werden besonders eingezogen werden.

Ueber die mit der Neueinrichtung gemachten Erfahrungen haben die genannten vier Dienststellen dis zum 1. Oktober 1901 zu berichten, zum gleichen Zeitpunkte haben die übrigen Innenstationen anzuzeigen, ob sie Gewährung einer Ortszulage anstatt der Trägergestellung dann ebenfalls wünschen und ob sich dies Versahren ohne Bedenken durchführen läßt.

Die Vorsteher der Dienststellen ersuche ich, in geeigneter Weise fortgesetzt darüber zu wachen, daß jeder unterstellte Europäer sich in ausreichender, den tropischen Verhältnissen entsprechender Weise verpslegt, damit nicht der Gesundheitszustand nachtbeilig beeinslust wird.

Unberührt von Vorstehendem bleiben diejenigen Träger, welche beim An= und Rückmarsch für die persönlichen und Expeditionslasten nach § 22, Absah 1 a. a. D.

zu stellen find.

Dar=es=Salam, den 30. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. v. Liebert.

### 114. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Krankheit der Matamapflanzen.

Vom August 1900.

Zuerst im Hinterlande von Kilwa und Lindi, jetzt aber auch in dem vod Dar=es=Salam und Bagamoho bis nach Kilossa sind die Matama=Anpflanzungen von einer schweren Erkrankung heimgesucht worden, die die Eingeborenen mit dem Namen

"Mafuta Affali" bezeichnen.

Die Blätter und besonders die Blattscheiden werden von braunrothen Flecken besallen, die eine honigartige Aussonderung machen. Diese trocknet später zu einer schwarzen Kruste ein, welche, durch Regen abgewaschen, auch auf alles Unkraut der betreffenden Felder sich vertheilt. Der Stengel ist mit braunrothen Linien und Flecken äußerlich, sein Wark mit rosafarbenen Flecken durchzogen.

Da die Ernährung der Pflanze durch diese ansteckende Krankheit geschädigt wird,

so ift der Ertrag der betreffenden Felder nur ein sehr geringer.

Das einzige Mittel, gegen die Krankheit vorzugehen, ist die Verbrennung sämmtlicher Pflanzen und ein Fruchtwechsel; mindestens auf zwei Jahre darf Matama in der ganzen Umgegend der befallenen Distrikte nicht mehr gebaut werden.

Ich trage jedoch Bedenken, die amtliche Vernichtung alles Matamas anzuordnen

und zu befehlen, daß auf zwei Jahre nur noch Mais 2c. gebaut wird.

Ich ersuche deshalb die Bezirksämter 2c. den Eingeborenen auf das Eindringslichste klar zu machen, daß ihre Ernten auf das Schwerste durch die Wastuta Assalis. Krankheit gefährdet sind. Bei jedem Schauri sind diese Leute zu belehren, keinen Watama zwei Jahre lang zu bauen und alle etwa verwildert wachsenden Watamas

pflanzen zu vernichten. Dafür ist der Anbau von Mhogo, Mais, Biasi zum Bersbrauch, von Sesam und Erdnüssen zum Berkauf um so dringender zu empfehlen.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. b. Liebert.

# 115. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Einfuhr von Feuerwaffen und Munition.

Vom 1. August 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 705/6.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch versordnet, was folgt:

§ 1. Es ist verboten, Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe jeder Art

in das Schutgebiet von Samoa einzuführen.

§ 2. Von diesem Berbot find ausgenommen:

a) Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe, die durch das Kaiserliche Goubernement zum eigenen Gebrauch eingeführt werden;

b) Feuerwaffen und Schießbedarf zu Sportzwecken, für deren Einfuhr im voraus die schriftliche Erlaubniß des Kaiserlichen Gouvernements eingeholt ist;

c) Feuerwaffen und Schießbedarf, welche die Ausruftung von Reisenden bilben;

d) Sprengstoffe zu technischen Zwecken, für deren Einfuhr im voraus die schriftliche Erlaubniß des Kaiserlichen Gouvernements eingeholt ist.

§ 3. Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe sind in den § 2 d bis d vorgesehenen Fällen bei der Aufsichtsbehörde einzutragen. Lettere hat einen Erlaubnißsichein zum Führen der eingetragenen Feuerwaffen auszustellen. Der Erlaubnißschein enthält den Namen der zur Führung der Feuerwaffe berechtigten Person sowie die Beschreibung der Feuerwaffe.

§ 4. Für den Erlaubnißschein ist eine Gebühr von 20 Mark (zwanzig Mark) zu zahlen. Die seitens des Kaiserlichen Gouvernements ertheilte Erlaubniß zur Einsführung von Feuerwaffen befreit nicht von der Verpslichtung, in jedem einzelnen

Falle den festgesetten Einfuhrzoll zu entrichten.

§ 5. Bon jeder Uebertragung von Feuerwaffen, Schießbedarf oder Sprengstoffen an andere Personen, sei es durch Berkauf, durch Tausch oder auf andere

Beise, ist der Auffichtsbehörde vorher Kenntniß zu geben.

§ 6. Personen, die beim Intrasttreten dieser Verordnung im Besitz von Feuerswaffen sind, haben dieselben binnen drei Monaten zur Eintragung bei der Aufsichtssbehörde anzumelden und eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, daß weitere als die angemeldeten Feuerwaffen nicht in ihrem Besitze sind.

Für die so angemeldeten Feuerwaffen werden Erlaubnißscheine ohne Kosten von

der Auffichtsbehörde ausgestellt.

§ 7. Es ist verboten, Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe jeder Art an Eingeborene zu vertausen, zu vertauschen oder in anderer Weise zu verabfolgen.

Der Kaiserliche Gouverneur ist befugt, von dieser Bestimmung Ausnahmen ein=

treten zu lassen.

§ 8. Der Eigenthümer oder Besitzer eines Hauses oder Grundstückes, in bezw. auf welchem Feuerwaffen, Schießbedarf oder Sprengstoffe angesunden werden, die ohne die schriftliche Erlaubniß des Kaiserlichen Gouvernements eingeführt worden sind, wird im Sinne dieser Berordnung dem Eigenthümer der angesundenen Gegenstände gleichgeachtet.

b) durch Militärgerichtsboten (vergl. Abschn. IV, Ziffer 8f, der "Dienst= und Geschäftsordnung"), sosern es sich um eine Untersuchung der höheren Gerichtsbarkeit im ordentlichen Verfahren handelt.

Bu § 144.

Der unmittelbare Berkehr mit den Gerichtsbehörden der deutschen Schutzgebiete ift zugelaffen.

Bu § 154, 2061. 2.

Die schriftliche Genehmigung zur Beerdigung des Leichnams einer Wilitärperson in den Fällen des Abs. 1 dieses Paragraphen wird in der Regel von dem zuständigen richterlichen Wilitärjustizbeamten ertheilt (vergl. §§ 223 ff.).

In den Schutzgebieten kann die Genehmigung durch jeden Offizier erfolgen; sobald mehrere Offiziere zur Stelle sind, hat der dienstälteste Offizier über die Genehmigung zu befinden.

Bu § 155, Abs. 4.

Ist ober erscheint an dem Tode einer aktiven Militärperson eine unter der bürgerlichen Strafgerichtsbarkeit stehende Person in strasbarer Weise betheiligt, so hat die Militärbehörde sofort der zuständigen Staatsanwaltschaft Anzeige zu machen.

Bu § 171, Abs. 1, § 185, Abs. 1, § 266, Abs. 1.

Bei der Vernehmung als Beschuldigte, Angeklagte, Zeugen oder Sachverständige erscheinen Offiziere oder Sanitätsoffiziere im Dienstanzuge (vergl. Anzugsbestimmungen III der Anlage 10 der SchutzuppensOrdnung); Personen des Soldatenstandes vom Decksoffizier 2c. abwärts erscheinen im Ordonnanzunzuge; sofern sie verhaftet sind, in Mütze ohne Seitengewehr.

Auf Militärbeamte, denen eine Dienstuniform verliehen ist, findet diese Bestimmung

finngemäße Unwendung.

Bu § 180.

Borläufig sestgenommene Personen werden in derselben Art wie die in Untersuchungshaft genommenen (§ 178) behandelt.

Bu § 185, Abs. 2.

Die Ladung von Reichs= oder Staatsbeamten ist der vorgesetzen Dienstbehörde derselben mitzutheilen.

Zu § 196.

Der Hinweis auf die Bebeutung und Heiligkeit des Gides darf nicht als eine formularmäßige Vorhaltung behandelt werden; vielmehr muß dieser Hinweis in einer das religiöse Bewußtsein anregenden Weise erfolgen und im einzelnen Falle dem Bildungsstand und der Persönlichkeit des Schwurpflichtigen angepaßt werden.

Soweit es erforderlich erscheint, find die strafrechtlichen Folgen des Falscheides

besonders hervorzuheben.

Es ist ferner darauf zu halten, daß bei der Eidesabnahme die gebührende Feierlichkeit gewahrt werde und namentlich sämmtliche Anwesenden vor der Eidesabnahme sich von ihren Siten erheben und während der Eidesleistung eine der Heiligkeit der Handlung entsprechende Haltung beobachten.

Bu §§ 205, 208.

Für die Gebührenansprüche der nicht zu den aktiven Militärpersonen gehörenden Zeugen und Sachverständigen ist die Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige vom 30. Juni 1878 (Reichs-Gesehbl., S. 173 ff.) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898 (Reichs-Gesehbl., S. 369, 689 ff.) maßgebend.

}u §§ 209, 299.

#### A. 3m Allgemeinen.

Die Auswahl der Sachverständigen ist, soweit nicht die Militär-Strafgerichtsrdnung ausdrückliche Vorschriften enthält, in das Ermessen des Gerichtsherrn, in ringlichen Fällen des Untersuchungsführers, gestellt.

Bei gerichtlich medizinischen Fragen dürften indeß aus militärischen Rücksichten

achstehende Gesichtspunkte zu beobachten sein:

1. Stabs= und Oberstabsärzte erscheinen für solche Fragen in militärgerichtlichen Intersuchungen als die zunächst gegebenen Sachverständigen.

2. Bedarf es noch eines Obergutachtens, so wird es sich in der Regel empsehlen,

effen Erstattung einer Kommission zu übertragen.

3. Bestehen auch nach diesem Obergutachten noch Zweisel, so kann ein Gutachten es rangältesten Sanitätsoffiziers bei dem Oberkommando der Schutzruppen ersordert verden. Zur Erstattung dieses Gutachtens wird der genannte Sanitätsoffizier eine dommission, bestehend aus hervorragenden Fachmännern, heranziehen; andererseits verden etwaige Anträge der zuständigen militärischen Stelle Berücksichtigung sinden. Dieses Gutachten wird in der Regel den Abschluß der Begutachtung bilden können.

4. Die technische Kontrolle über die bei Leichenöffnungen und Gemüthszustands= ntersuchungen in militärgerichtlichen Untersuchungen abgegebenen Gutachten der Kilitär= oder nicht beamteten Civilärzte siegt dem rangältesten Sanitätsoffizier bei

em Oberkommando der Schuttruppen ob.

#### B. Bei besonderen Strafhandlungen.

#### Bei Rörperverlegungen.

1. Bei Körperverletzungen, bei benen eine ber im § 224 bes Bürgerlichen Strafsesetzuchs vorgesehenen Folgen eingetreten ist oder möglicherweise noch eintreten kann, t die ärztliche Untersuchung von zwei Aerzten, und zwar in der Regel von zwei sanitätsoffizieren, vorzunehmen. Jedenfalls soll einer der Aerzte ein Sanitätsoffizier rindestens vom Range eines Stabsarztes oder ein Gerichtsarzt sein. In den Schutzebieten genügt die Zuziehung eines Arztes.

Wird angeordnet, daß das abzugebende Gutachten schriftlich erstattet werde, so t es von den Sachverständigen gemeinschaftlich, wenn sie aber verschiedener Meinung

nd, von einem jeden besonders auszustellen.

Bei leichten Körperverletzungen wird zur Feststellung des Thatbestandes in der tegel die Aussage des Verletzten genügen. Hat ein gerichtlicher Augenschein statt=

efunden, so ist bessen Ergebniß in das Protokoll aufzunehmen.

2. Ist bei verletzen Frauenspersonen die Besichtigung der Geburtstheile nothsendig, so kann sie auch einer beeidigten Hebanme übertragen werden. Sind jedoch ie Geburtstheile so verletzt, daß eine ärztliche Behandlung nothwendig ist, so ist nach en ersten beiden Absähen der Zisser B1 zu versahren. Bei derartigen Untersuchungen A regelmäßig der Untersuchungsführer nicht zugegen sein, wie überhaupt das Schamsefühl auch bei männlichen Personen möglichst zu schonen ist.

Der (die) Sachverständige ist über die Berletzung, ihre Entstehung und die öglichen Folgen aussührlich zu Protokoll zu vernehmen; die Einreichung eines hriftlichen Gutachtens, dessen Richtigkeit eidlich zu bestätigen bleibt, ist zulässig.

u § 219.

Falsche Münzen find an die Münzdirektion in Berlin behufs Begutachtung oder brüfung einzusenden, wobei jedesmal die Untersuchungssache oder, falls noch keine

Untersuchung eingeleitet worden, die verdächtigen Personen sowie der letzte Besten ber falschen Münze näher zu bezeichnen sind.

Nach Beendigung der Untersuchung sind die falschen Münzen und Ueberführungstücke an die Münzdirektion mit dem Hinweis auf deren Gutachten abzuliesern.

Bu § 223.

1. Die Leichenschau darf in den Fällen des ordentlichen Verfahrens nicht duch einen Gerichtsoffizier bewirkt werden.

Als der "zunächst erreichbare" Amtsrichter ist der örtlich zuständige Amtsrichter anzusehen (vergl. § 167 des Gerichtsversassungsgesetzes). In den Ersuchungsschreiben ist zugleich um Einsendung der über den Fall aufgenommenen Verhandlungen zu ersuchen.

2. Die Militärbehörden haben darauf zu achten, daß gegebenenfalls ohm Beitverlust die zur Rettung des vielleicht Scheintodten erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, auch stets Vorsorge für geeignete Ausbewahrung des Leichnams

zu treffen.

3. Insofern bei einem Selbstmorde hinsichtlich der Beweggründe Zweisel oder Umstände obwalten, die eine nähere Ermittelung nöthig machen, muß der Gerichtshen sie berfügen. Dies gilt namentlich dann, wenn der Verdacht besteht, daß der Verstorbene durch strafbare Handlungen eines Dritten zum Selbstmorde getrieben worden ist.

In den Akten, betreffend die Todesermittelung einer Militärperson, ist zu vermerken, ob die erforderliche Anzeige des Todeskalles beim Standesamt erfolgt ift.

Bu § 224, Abs. 2.

Die Heranziehung zweier Sanitätsoffiziere soll die Regel bilden.

Bu § 225.

Von der beabsichtigten Ausgrabung einer Leiche ist die Ortspolizeibehörde zu benachrichtigen.

Bu § 227.

Die Leichenöffnung ist nach den im bürgerlichen Strafverfahren geltenden Borschriften vorzunehmen.

Bu § 341.

Als Vertheibiger erscheinen in der Hauptverhandlung die in Nr. 1 bis 4 bezeichneten Personen in der Dienstunisorm, Rechtsanwälte in der Amtstracht, oder wenn sie zugleich Offiziere des Beurlaubtenstandes sind, nach Wahl in der militärischen Dienstunisorm.

Beamte, denen eine Dienstuniform nicht verliehen ist, im schwarzen Anzuge.

Zu § 368.

Die auf die Einlegung oder die Zurücknahme von Rechtsmitteln bezüglichen Beurkundungen der Gerichtsoffiziere und der richterlichen Militärjustizbeamten (vergl §§ 380, 398) müssen auch die Angaben enthalten, an welchem Tage der Gerichtshen die betreffende Erklärung abgegeben hat. Ist dieselbe schriftlich oder auf telegraphischen Wege erfolgt, so ist das Schriftstück oder Telegramm der Beurkundung beizusügen.

Bu § 408.

Angeklagte, die in der Hauptverhandlung des Reichs-Wilitärgerichtes persönlich erscheinen wollen, können zu diesem Zwecke beurlaubt werden.

Reise= und Marschgebührnisse werden nicht gewährt.

# 168. Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend den Schutz der nicht schiffbaren Gewässer.

Bom 22. Dezember 1900. (Rol. Bl. 1901, S. 105.)

Auf Grund ber Allerhöchsten Verordnung vom 4. April laufenden Jahres,1) bestreffend Ermächtigung bes Gouverneurs von Kamerun zum Erlaß von Anordnungen zum Schutze des Waldbestandes, wird verordnet, wie folgt:

- § 1. Bei allen nicht schiffbaren Gewässern ist zu beiden Seiten ein Streifen Balb bezw. Busch von je 30 m (dreißig Metern) Breite stehen zu lassen.
- § 2. Ausgenommen sind diejenigen Stellen, an welchen öffentliche Wege, die bem Betriebe von Plantagen oder gewerblichen Unternehmungen dienen, den Lauf der Gewässer kreuzen.
- § 3. Ausgenommen sind ferner solche Stellen, an welchen beim Erlaß dieser Berordnung bereits bestehende Ortschaften von Eingeborenen liegen.
- § 4. Ausnahmen können fernerhin gestattet werben zum Zwecke der Errichtung von Anlagen landwirthschaftlicher und gewerblicher Art.

Die Genehmigung zu folchen Anlagen ertheilt ber Gouverneur.

- § 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Gelbstrafen bis zu 1000 Mark (tausend Mark), im Unvermögenssalle mit Haft bis zu drei Mosnaten bestraft.
- § 6. Personen, welche den vorstehend aufgeführten Borschriften entgegen Holz gefällt haben, sind auf Anordnung des Gouverneurs zur Wiederaufsorstung der absgeholzten Fläche innerhalb einer festgesetzen Frist verpflichtet.
- § 7. Kommen die zur Wiederaufforstung Verpflichteten innerhalb der sestgesetzen Frist der an sie gemäß § 6 ergangenen Aufforderung nicht nach, so wird die Wiedersaufforstung vom Gouvernement veranlaßt und die hierdurch entstehenden Kosten von den Verpflichteten im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrieben.
  - § 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündung in Kraft. Busa (Kamerun), den 22. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Buttkamer.

#### 169. Allerhöchste Verfügung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutgebieten Afrikas und der Südsee.

Bom 25. Dezember 1900. (Reichs-Anzeiger vom 31. Dezember 1900, Rol. Bl. 1901, S. 1.)

Zur Ausführung der Borschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzebieten Afrikas und der Südsee wird Folgendes bestimmt:

#### § 1. Berichtsbehörben.

(Zu den §§ 5, 6 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit; §§ 2, 6 Kr. 6 des Schutzebietsgesetzes; § 8 der Kaiserlichen Berordnung, betreffend die Rechtsverhält=nisse in den deutschen Schutzebieten.)

1. Die unter Zuziehung von Beisitzern erkennenden Gerichtsbehörden erster Instanz führen die Bezeichnung "Kaiserliches Bezirksgericht", die unter Zuziehung von Beisitzern erkennenden Gerichtsbehörden zweiter Instanz die Bezeichnung "Kaiser-

<sup>· 1)</sup> Bergl. Nr. 47, S. 47.

# 109. Gesetz, betreffend Aenderungen des Gesetzes i über die Rechtse verhältnisse der Deutschen Schutzebiete.

Bom 25. Juli 1900. (Reichs-Anzeiger Rr. 218 vom 13. September 1900, Reichs-Gefetbl. Rr. 40, Kol. Bl. 1900, S. 697.)

Wir Wilhelm von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, König von Breugen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstags, was folgt:

Art. 1. Das Geset, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete (Reichs-Gesetl. 1888, S. 75, 1899, S. 365), erhält die Ueberschrift "Schutzgebietsgeset" und wird geändert, wie folgt:

I. An die Stelle des § 2 treten folgende Borfchriften:

§ 2. Auf die Gerichtsverfassung in den Schutzgebieten finden die Vorschriften der §§ 5, 7 bis 15, 17, 18 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (Reichs-Gesetzelle des Konsula der Waßnahme entsprechende Auwendung, daß an die Stelle des Konsuls der von dem Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte und an die Stelle des Konsulargerichts des in Gemäßheit der Vorschriften über das letztere zusammengesetzte Gericht des Schutzgebiets tritt.

§ 2a. In den Schutzgebieten gelten die im § 19 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Vorschriften der Reichsgesetze und preußischen Gesetze. Die Vorschriften der §§ 20 dis 22, des § 23 Abs. 1 dis 3 und 5, der §§ 26, 29 bis 41, 33 bis 35, 37 dis 45, 47, 48, 52 dis 75 des Gesetzes über die Konsular-

gerichtsbarkeit finden entsprechende Anwendung.

§ 2b. Die Eingeborenen unterliegen der im § 2 geregelten Gerichtsbarket und den im § 2a bezeichneten Borschriften nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Berordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Berordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

§ 2c. Die Militärgerichtsbarkeit wird durch dieses Geset nicht berührt.

II. Im § 3 werben

1. die Nr. 1, 2 und 5 gestrichen,

2. die Nr. 4 unter a folgendermaßen gesaßt: die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft mit der Maßgabe eintritt, daß soweit die Staatsanwaltschaft zuständig ist, die Vorschriften der § 56, 65 und des § 71 Abs. 2 Sah 1 des Geseßes über die Konsulargerichtsbarkei außer Anwendung bleiben,

3. die Nr. 9 folgendermaßen gefaßt:

bie nach dem Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit begründete Zuständigteit des Reichsgerichts einem Konsulargericht oder einem Gerichtshof in einem Schutzgebiet übertragen und über die Zusammensetzung des letzteren Gerichtshofs sowie über das Versahren in Verusungs= und Beschwerdesachen, die vor einem dieser Gerichte zu verhandeln sind, mit der Maßgabe Anordnungen getroffen werden, daß das Gericht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern bestehen muß;

4. die Nr. 11 durch folgende Borschrift ersett:
für die gerichtliche und notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften mit Ausschluß der Berfügungen von Todes wegen ein einsacheres Bersahren vorgeschrieben sowie die Zuständigkeit der Notare eingeschränkt werden;

<sup>1)</sup> Reichs-Gefenbl. 1888, S. 75, 1899, S. 365.

III. Un die Stelle des § 4 treten folgende Borichriften:

Auf die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes in den Schutzgebieten sinden die §§ 2 bis 9, 11, 12 und 14 des Gesetzs vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzl. S. 599, Reichs-Gesetzl. 1896, S. 614) entsprechende Anwendung. Die Ermächtigung zur Cheschließung und zur Beurkundung des Personenstandes wird den Reichstanzler ertheilt.

Die Form einer Ehe, die in einem Schutgebiete geschlossen wird, bestimmt sich ausschließlich nach ben Vorschriften bes bezeichneten Gesets.

Die Eingeborenen unterliegen den Vorschriften der Abs. 1, 2 nur insweit, als dies durch Kaiserliche Verordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Verordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

IV. Als § 10a wird folgende Borfchrift eingefügt:

§ 10 a. Den Angehörigen der im Deutschen Reiche anerkannten Religionssemeinschaften werden in den Schutzgebieten Gewissensfreiheit und religiöse Duldung gewährleistet. Die freie und öffentliche Ausübung dieser Aulte, das Recht der Ersbauung gottesdienstlicher Gebäude und der Einrichtung von Missionen der bezeichsneten Religionsgemeinschaften unterliegen keinerlei gesetzlicher Beschräntung noch hinderung.

V. Als § 11a wird folgende Borschrift eingestellt:

Für Schutzgebiete, in benen das Geset über die Konsulargerichtsbarkeit vom 10. Juli 1839 und das Geset, betreffend die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 noch nicht in Kraft gesetzt sind, wird der Zeitpunkt, in welchem die §§ 2 bis 4 dieses Gesets in Kraft treten, durch Kaiserliche Berordnung bestimmt.

Art. 2. Der Reichskanzler wird ermächtigt, den Text des Schutzgebietsgesetzes, wie er sich aus den Aenderungen ergiebt, die im Art. 1 sowie in dem Gesetze, betreffend Abänderung und Ergänzung des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, vom 2. Juli 1899 (Reichs-Gesetze). S. 365) vorgesehen sind, unter fortlaufender Reihenfolge der Paragraphenzahlen und Rummern durch das Reichs-Gesetzlatt bekannt zu machen. Hierbei sind die in dem bisherigen Gesetzenthaltenen Verweisungen auf die Vorschriften von Gesetzen, die durch neuere Gesetze aufgehoben oder geändert worden sind, durch Verweisungen auf die an die Stelle jener Vorschriften gerretenen neuen Vorschriften zu ersetzen.

Soweit in Reichsgesehen oder Landesgesehen auf Vorschriften des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete, verwiesen ist, treten die entsprechenden Vorschriften des von dem Reichskanzler bekannt gemachten Textes an die Stelle.

Art. 3. Die Vorschriften des Art. 2, Abs. 1 treten mit dem Tage der Berstündung in Kraft.

Im Uebrigen tritt dieses Gesetz an einem durch Kaiserliche Berordnung fest= zusetzenden Tage in Kraft.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Bergen, an Bord M. D. Hohenzollern, den 25. Juli 1900.

(L. S.)

#### Wilhelm.

## 110. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend Verkehr der Gerichte der Schutzebiete mit inländischen Gerichten.

Bom 27. Juli 1900.

Die Bundesregierungen haben sich nunmehr sämmtlich damit einverstanden erklärt, daß den Gerichten der Schutzgebiete der unmittelbare Geschäftsverkehr mit den inländischen Gerichten nach Maßgabe der mit dem preußischen Herrn Justizministe vereinbarten Grundsätze gestattet werde. Demnach sind sämmtliche von den dortigen Gerichten an deutsche Gerichte gesandten Schreiben, welche ein Ersuchen enthalten oder die Erledigung eines dorthin gerichteten Ersuchens betreffen, von jetzt an auf direktem Wege zu befördern, während im Uebrigen die Vermittelung der Bundesregierungen und des Auswärtigen Amts stattsindet.

. . . . ersuche ich hiernach ergebenst um weitere Veranlassung.

Berlin, ben 27. Juli 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. In Bertretung: gez. Hellwig.

### 111. Bekanntmachung des Gouvernements von Cogo, betreffend die Abgrenzung der Bezirke Sokode-Basari und Kete-Kratschi.

Bom 30. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 704.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die durch Bekanntmachung vom 3. Juni 1899 veröffentlichte Abgrenzung der Stationsbezirke Sokode-Basari einerseits und Kete-Kratschi andererseits dahin abgeändert worden ist, daß die bisher zum Bezirk Kete-Kratschi gehörige Landschaft Bo in dem ihr auf der Sprigadeschen Karte des nördlichen Theils des Schutzgebietes Togo (1:1000 000) gegebenen Umfange dem Bezirk Sokode-Basari einverleibt ist.

Lome, den 30. Juli 1900.

(L. S.)

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur. gez. Heim.

### 112. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Rechtsverhältnisse.

Bom 30. Juli 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 791.)

Mit Genehmigung des Reichskanzlers wird hiermit verordnet, was folgt:

Bis zum Erlaß einer Dienstamveisung zu der Allerhöchsten Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Samoa, haben die entsprechenden Dienstanweisungen für das Schutzgebiet der Marshall-Inseln vom 2. Dezember 1886 und vom 10. März 1890 sinngemäß Anwendung zu finden.

Auf das Zustellungs-, Kosten- und Zwangsvollstreckungswesen findet diese Be-

ftimmung keine Anwendung.

Apia, den 30. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Solf.

### 113. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Verproviantirung der Innenstationen.

Vom 30. Juli 1900.

Mit dem durch Kunderlaß vom 12. Oktober 1898 — 5645 I — mitgetheilter Borschlage, den im Innern befindlichen Beamten und Militärpersonen unter Wegsal

#### § 5. Zwangsvollstredungen.

- (Bu § 10 ber Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzaebieten.)
- 1. Die Zwangsvollstreckung erfolgt ausschließlich durch die Bezirksrichter. Beibringung einer vollstreckbaren Ausfertigung bedarf es nicht, soweit dieselbe von bem Gerichtsschreiber der Gerichtsbehörde, durch welche die Awangsvollstreckung zu erfolgen hat, zu ertheilen sein würde.

Die Berfügung, burch welche die Zwangsvollstredung angeordnet wird, tritt im Sinne ber §§ 726 bis 732, 750, 796, 797, 799 ber Civilprozegordnung an die Stelle der Ertheilung einer vollstreckaren Ausfertigung, beziehungsweise der Bollitredunastlaufel.

2. Die Bezirksrichter können nach Anordnung der Zwangsvollstreckung mit ber Ausführung andere Bersonen beauftragen, die nach ihren Anweisungen zu verfahren Der Auftrag ift schriftlich zu ertheilen. Der Auftrag tritt im Sinne ber §§ 754 bis 757 der Civilprozegordnung an die Stelle der vollstreckbaren Ausfertigung.

Die mit der Ausführung der Awangsvollftreckung beauftragte Berson hat die in der Civilprozefordnung dem Gerichtsvollzieher zugewiesenen Befugniffe und Obliegenheiten, soweit nicht durch die ihr ertheilten Anweisungen etwas Anderes beftimmt ift.

Die §§ 760, 762, 763 ber Civilprozefordnung bleiben außer Anwendung. Der Beamte, von welchem die Zwangsvollftreckung angeordnet wird, hat jedoch Sorge dafür zu tragen, daß über jede Bollftreckungshandlung eine schriftliche Nachricht zu den Gerichtsaften gebracht wird.

3. Wird bei der Gerichtsbehörde die Ertheilung einer vollstreckbaren Ausfertigung eines Urtheils ober eines anderen Titels (Civilprozeffordnung §§ 794 bis 800, 829) beantragt, weil die Zwangsvollstreckung in dem Bezirk eines anderen Gerichts zu erjolgen hat, so darf die vollstreckbare Ausfertigung in allen Fällen nur auf Anordnung des Bezirksrichters von dem Gerichtsschreiber ertheilt werden.

#### § 6. Straffachen.

(Zu § 19 Nr. 2 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit.)

1. Soweit nach der Vorschrift des § 420 der Strafprozefordnung vor Erhebung der Privatklage wegen Beleidigungen nachgewiesen werden muß, daß die Suhne erfolglos versucht worden, ift für diesen Bergleichsversuch ber Bezirksrichter zuständig. Derfelbe ist befugt, mit der Vornahme von Sühneversuchen andere Bersonen dauernd oder in bestimmten Fällen zu beauftragen.

Ericheint der Beschuldigte in dem zur Guhneverhandlung bestimmten Termine nicht, so wird angenommen, daß er sich auf die Suhneverhandlung nicht einlassen wolle. Eine Bescheinigung über die Erfolglofigkeit ber Suhneverhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragsteller im Termin erschienen ift. Kommt im Termin ein Bergleich zu Stande, so ift berselbe zu Protokoll festzustellen.

2. Wird gegen ein Strafurtheil von der Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt, jo sind dem Angeklagten die Schriftstücke über Einlegung und Rechtfertigung der Berufung durch die Gerichtsbehörde erfter Instanz zuzustellen. Diese übersendet in allen Föllen der Berufung die Alten unmittelbar dem Obergericht.

Den vier Dienststellen wird von der Hauptkasse für jeden der dort befindlichen Europäer ein Auszug aus der Trägerkontrolle nach dem Stande vom 1. August d. Js. übersandt werden. Ich ersuche, die Auszüge prüfen und anerkennen zu lassen und sie alsdann an die Hauptkasse zurückzusenden. Den Stand der Trägerkontrolle am 31. Dezember 1900 vermag danach jeder der Betheiligten selbst zu berechnen.

Die Kosten für die bis zum 31. Dezember 1900 etwa über die zuständige Zahl hinaus in Anspruch genommenen Träger werden unter Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse auf Vorschlag der Dienststellen von Fall zu Fall zum Aus-

aleich kommen.

Die Beiterbeförderung der Postpackete wird auch fernerhin durch das Centralmagazin erfolgen, die dadurch entstehenden Kosten werden besonders eingezogen werden

Ueber die mit der Neueinrichtung gemachten Erfahrungen haben die genannten vier Dienststellen bis zum 1. Oktober 1901 zu berichten, zum gleichen Zeitpunkt haben die übrigen Innenstationen anzuzeigen, ob sie die Gewährung einer Ortszulage anstatt der Trägergestellung dann ebenfalls wünschen und ob sich dies Verfahren ohne Bedenken durchführen läßt.

Die Vorsteher der Dienststellen ersuche ich, in geeigneter Weise fortgesetzt dar über zu wachen, daß jeder unterstellte Europäer sich in ausreichender, den tropischen Berhältnissen entsprechender Weise verpflegt, damit nicht der Gesundheitszustand nach

theilig beeinflußt wird.

Unberührt von Vorstehendem bleiben diejenigen Träger, welche beim Ans und Kückmarsch für die persönlichen und Expeditionslasten nach § 22, Absah 1 a. a. C. zu stellen sind.

Dar=es=Salam, den 30. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Liebert.

### 114. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Krankheit der Matamapflanzen.

Vom August 1900.

Zuerst im Hinterlande von Kilwa und Lindi, jetzt aber auch in dem vol Dar=e8=Salam und Bagamopo bis nach Kilossa sind die Matama=Anpslanzungen von einer schweren Erkrankung heimgesucht worden, die die Eingeborenen mit dem Name

"Mafuta Affali" bezeichnen.

Die Blätter und besonders die Blattscheiden werden von braunrothen Flecken befallen, die eine honigartige Aussonderung machen. Diese trocknet später zu eine schwarzen Aruste ein, welche, durch Regen abgewaschen, auch auf alles Unkraut der betreffenden Felder sich vertheilt. Der Stengel ist mit braunrothen Linien um Flecken äußerlich, sein Mark mit rosafarbenen Flecken durchzogen.

Da die Ernährung der Pflanze durch diese anstedende Krankheit geschädigt wird,

so ist der Ertrag der betreffenden Felder nur ein sehr geringer.

Das einzige Mittel, gegen die Krankheit vorzugehen, ist die Verbrennung sämmtlicher Pflanzen und ein Fruchtwechsel; mindestens auf zwei Jahre darf Matama is der ganzen Umgegend der befallenen Distrikte nicht mehr gebaut werden.

Ich trage jedoch Bedenken, die amtliche Vernichtung alles Matamas anzuordner

und zu befehlen, daß auf zwei Jahre nur noch Mais 2c. gebaut wird.

Ich ersuche deshalb die Bezirksämter 2c. den Eingeborenen auf das Sindringlichste klar zu machen, daß ihre Ernten auf das Schwerste durch die Masuta=Assali-Krankheit gefährdet sind. Bei jedem Schauri sind diese Leute zu belehren, keinen Matama zwei Jahre lang zu bauen und alle etwa verwildert wachsenden Matama pflanzen zu vernichten. Dafür ist der Anbau von Mhogo, Mais, Biasi zum Berbrauch, von Sesam und Erdnüssen zum Vertauf um so bringender zu empfehlen.

Der Kaiserliche Gouverneur.

gez. v. Liebert.

### 115. Verordnung des Gouverneurs von Samoa, betreffend Einfuhr von feuerwaffen und Munition.

Bom 1. August 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 705/6.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1900, betreffend die Ausübung konfularischer Befugniffe und den Erlag polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Borichriften in Samog, wird hierdurch verordnet, was folgt:

Es ist verboten, Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe jeder Art

in das Schutgebiet von Samoa einzuführen.

§ 2. Von diesem Berbot find ausgenommen:

a) Feuerwaffen, Schiegbedarf und Sprengstoffe, die durch das Raiserliche Gouvernement zum eigenen Gebrauch eingeführt werden;

b) Feuerwaffen und Schießbedarf zu Sportzwecken, für deren Einfuhr im voraus die schriftliche Erlaubniß des Raiserlichen Gouvernements eingeholt ist;

c) Feuerwaffen und Schießbedarf, welche die Ausruftung von Reisenden bilden;

d) Sprengstoffe zu technischen Zwecken, für deren Einfuhr im voraus die

schriftliche Erlaubnik des Kaiserlichen Gouvernements eingeholt ist.

Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe sind in den § 2 b bis d vor= gesehenen Fallen bei der Auffichtsbehörde einzutragen. Lettere hat einen Erlaubnißschein zum Führen der eingetragenen Feuerwaffen auszustellen. Der Erlaubnifichein enthält den Ramen der zur Führung der Feuerwaffe berechtigten Person sowie die Beschreibung der Feuerwaffe.

§ 4. Für den Erlaubnifschein ist eine Gebühr von 20 Mark (zwanzig Mark) zu gablen. Die seitens des Raiserlichen Gouvernements ertheilte Erlaubnig zur Gin= führung von Feuerwaffen befreit nicht von der Verpflichtung, in jedem einzelnen

Falle den festgesetzten Einfuhrzoll zu entrichten.

Von jeder Uebertragung von Feuerwaffen, Schießbedarf oder Sprengstoffen an andere Personen, sei es durch Berkauf, durch Tausch ober auf andere

Weise, ift der Auffichtsbehörde vorher Kenntniß zu geben.

Bersonen, die beim Intrafttreten dieser Berordnung im Besitz von Feuerwaffen find, haben dieselben binnen drei Monaten zur Eintragung bei ber Auffichts= behörde anzumelden und eine eidesstattliche Versicherung abzugeben, daß weitere als die angemelbeten Feuerwaffen nicht in ihrem Befige find.

Für die so angemelbeten Feuerwaffen werden Erlaubnifscheine ohne Roften von

der Auffichtsbehörde ausgestellt.

§ 7. Es ist verboten, Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffe jeder Art an Eingeborene zu verkaufen, zu vertauschen ober in anderer Weise zu verabfolgen.

Der Kaiserliche Gouverneur ift befugt, von dieser Bestimmung Ausnahmen ein-

treten zu lassen.

§ 8. Der Eigenthümer ober Befiger eines Saufes ober Grundstudes, in bezw. auf welchem Feuerwaffen, Schießbedarf ober Sprengstoffe angefunden werden, die ohne die schriftliche Erlaubnig des Raiserlichen Gouvernements eingeführt worden find, wird im Sinne biefer Berordnung bem Eigenthumer ber angefundenen Gegenftande gleichgeachtet.

§ 9. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gefängnißstrase bis zu drei Monaten oder mit Gelbstrase bis zu 5000 Mark (fünstausend Mark) allein oder in Verbindung miteinander bestrast. Die Feuerwassen, der Schießbedarf und die Sprengstoffe, welche Gegenstand der Zuwiderhandlung sind, unterliegen der Einziehung.

§ 10. Diese Berordnung tritt vierzehn Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Alle Beschlüsse und Verordnungen des ehemaligen Munizipalraths von Apia, betreffend die Einsuhr von Feuerwaffen, Schießbedarf und Sprengstoffen, sind hiermit

aufgehoben.

Apia, den 1. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

# 116. Zusatzverordnung zur Zollverordnung vom 10. Oktober 1896 und 1. Juni 1898.

Vom 7. Auguft 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 827.)

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 15. März 1888, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete wird verordnet, was folgt:

§ 1. Die Zusatverordnung vom 20. Oktober 1888 über Erhebung eines Ausfuhrzolles von Rind- und Kleinvieh wird vom 1. November d. Fs. außer Kraft gesetzt.

§ 2. An Stelle des bisherigen Zolljages bei der Ausfuhr von Rind- und Kleinvieh treten vom 1. November d. Is. ab folgende Tariffätze:

B. Ausfuhrzölle.

| Waarengattung.                                                               | Tariffatz.                      |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| männliches Rindvich<br>weibliches :<br>männliches Kleinvich (Liegen, Schafe) | frei<br>1 Stüd 100 Mark<br>frei |
| ,                                                                            | männliches Kindvieh             |

§ 3. Diese Zusatverordnung tritt mit dem 1. November d. Is. in Kraft. Windhoek, den 7. August 1900.

(L. S.)

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 117. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend die Zollverwaltung.

Vom 11. August 1900.

Zur Bereinfachung und rascheren Abwickelung der bei der Zollverwaltung entstehenden Reste an Einnahmen und Ausgaben aus Vorjahren bestimme ich:

Das Restenkonto hört auf, ein Monatregister zu seine. Es bildet künstig nur einen Belag für die Bezirks- 2c. Kasse, erscheint daher nicht mehr in der Monatabrechnung der Zollämter.

Die Buchungen sind im Restenkonto-Formular wie bisher vorzunehmen und zu belegen. Das Depositenbuch bildet nach wie vor das Borregister des Restenkontos.

Handelt es sich in der Endjumme des Reftenkontos um Einnahmen, so find die selben am Monatschluffe mit Belägen bar an die Bezirks= 2c. Kasse abzuführen;

andelt es sich um Herauszahlungen, so ist ein Betrag in der gleichen Höhe von der Bezirks= 2c. Kaffe abzuheben. Die lettere hat das Restenkonto wie eine für sich be= tehende Monatsabrechnung des Bollamts als Belag zu behandeln und die gezahlten Beträge als Barablieferung ber Hauptkaffe am Monatsschlusse zu überweisen.

Bei dieser Beranlassung bestimme ich ferner, daß auch die Bezirks- 2c. Rassen ehufs Beschleunigung ihrer Abrechnungen alle Einnahmen und Ausgaben aus früheren Sahren in die monatlichen Barablieferungs= Nachweisungen mit der Hauptkasse ein=

utragen haben, und zwar die Einnahmen mit "Roth".

Dar=es=Salam, ben 11. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. b. Eftorff.

#### 118. Erlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend Gebührenerhebung im Südwestafrikanischen Schutgebiete.

Vom 12. Auguft 1900.

Die Erhebung von Gebühren nach dem Konsulartarife vom 1. Juli 1872 ift, ibgesehen bon den auf die Beurkundung des Personenstandes bezüglichen Stellen Rr. 14, 17 und 31, nur bei Alten ber nichtftreitigen Gerichtsbarkeit julaffig und ett ferner voraus, daß die in Betracht kommende gerichtliche Handlung von einem Beamten vorgenommen wird, welcher entweder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ernächtigt ober mit der Erledigung des Geschäfts im einzelnen Falle, bezw. einzelner Beschäfte bauernd von bem zur Ausübung ber Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten eauftraat worden ift.

Die Anwendung des Tarifs von Berwaltungsbeamten als solchen entbehrt der

efetlichen Grundlage.

Sollte es nach den Verhältniffen im Schutgebiete angezeigt erscheinen, auch nnerhalb der Verwaltung für gewiffe Akte Gebühren einzuführen, so stelle ich die Sinreichung eines besonderen Berordnungsentwurfs ergebenft anheim. Dabei wollen Ew. 2c. prüfen, ob es fich nicht im Interesse der Einheitlichkeit empfiehlt, die Betimmungen und Sate des Konsulartarifs beizubehalten.

Gegen die Befreiung der Gouvernementsbeamten von der Entrichtung einer

Bebühr für Reisepaffe murbe hier tein Bedenten befteben.

Berlin, ben 12. August 1900.

Auswärtiges Amt. Kolonial-Abtheilung. In Bertretung: gez. Hellwig.

### 119. Verordnung des Bouverneurs von Neu-Buinea, betreffend Schiffsgebühren.

Vom 14. August 1900.

Es wird hierdurch bekannt gegeben, daß vom 1. Oktober 1900 ab die im § 3 ver Berordnung vom 14. Oktober festgesette Gebühr in folgender Beise erhöht wird: Für Schiffe bis 50 Registertonnen 300 Mark.

Für Schiffe von mehr als 50 Registertonnen für jede weitere 25 Tonnen oder inen Theil berfelben 100 Mark mehr bis zum Höchstbetrage von 2000 Mark.

Berbertshöhe, ben 14. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. b. Bennigfen.

# 120. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Cogo, betreffend die Abgrenzung der Stationsbezirke Misahöhe und Kete-Kratschi.

Bom 16. August 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 743.)

Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die Abgrenzung der Stationsbezirke von Misahöhe und Kete-Kratschi andererseits, wie folgt, stattgefunden hat:

Die Grenze läuft vom Bolta zwischen den Dörfern Fanyankobo und Tetekrum an der Südgrenze der Landschaft Tapa entlang, dann nordwärts zwischen den Landschaften Tapa und Worawora entlang dis zum Asuokoko, den sie zwischen den Orten Ngadschekrum und Asuokoko überschreitet, folgt dann dem Wege Asuokoko—Tuntum bis zur Einmündung des Weges Tapa—Tuntum, läuft von da 13 km nordwärts, sodann in östlicher Richtung dis zum Asuokoko, folgt dessen Lauf 6 km weit auswärts und läuft dann wieder in östlicher Richtung dis zum Westadhang des großen, zwischen Ahamansu und Blumfu liegenden Bergzuges, dem sie sodann nach Süden dis zum Flusse Warva folgt.

Lome, ben 16. August 1900.

Der stellvertretende Kaiserliche Gouverneur.

(L. S.)

gez. Heim.

### 121. Allerhöchste Verordnung, betreffend das Zeigen der Nationalflagge durch Kauffahrteischiffe.

Vom 21. August 1900. (Reichsanzeiger 1900, Nr. 210, Kol. Bl. 1900, S. 702.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Raiser, König von Preußen 2c.

verordnen auf Grund des § 22 des Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der Kaufschrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesetzl. S. 319) im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Deutsche Kauffahrteischiffe haben die Reichsflagge zu zeigen:

a) beim Begegnen mit einem Schiff meiner Marine, welches die Reichstriegs

flagge gefett hat,

b) beim Passiren einer deutschen Kustenbesestigung, auf welcher die Kriegsslagge weht, wenn das Passiren innerhalb drei Seemeilen vom Strande beim tiessten Ebbestand ab gerechnet erfolgt,

c) beim Einlaufen in einen deutschen Hafen.

- § 2. Fremde Kauffahrteischiffe haben in den Fällen des § 1 b und c ihn Nationalflagge zu zeigen, ingleichen beim Begegnen mit einem Schiff Meiner Marine, welches die Reichs-Kriegsflagge gesetzt hat, wenn die Begegnung innerhalb der im § 1 b bezeichneten Grenze erfolgt.
- § 3. Die Kommandanten Meiner Schiffe haben die Befolgung der Borschriften über die Flaggenführung durch die Kaufsahrteischiffe zu überwachen. Sie sind daher berechtigt:

a) in den Fällen der §§ 1, 2 das Zeigen der Flagge erforderlichenfalls ju

erzwingen;

b) den Kauffahrteischiffen solche als Nationalslagge geführten Flaggen, welche den bestehenden Vorschriften nicht entsprechen, und solche von ihnen geführte Wimpel, welche dem Wimpel der Kriegsmarine ähnlich sind, wegzunehmen, auch die undefugte Führung der Neichsslagge zu verhindern.

§ 4. Die Berpflichtung der Hafenpolizeibehörden zum Einschreiten bei Nicht= efolgung der in den §§ 1 und 2 gegebenen Vorschriften wird durch die Bestim= rung des § 3 nicht berührt.

Schloß Wilhelmshöhe, ben 21. August 1900.

Bilhelm, I. R. gez. Fürst zu Hohenlohe.

# 22. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Erholungsstationen.

Vom 23. Auguft 1900.

Der Aufenthalt auf der Erholungsstation Alenge bei Tanga ist auch für Privatsersonen freigegeben. Die tägliche Bergütung für Benutung eines Zimmers mit Iett beträgt eine Kupie. Berpstegung wird nicht gewährt, die Sicherstellung derselben ist Sache der Besucher. Anmeldungen sind rechtzeitig an das Gouvernementserankenhaus Tanga zu richten.

Dar=es=Salam, ben 23. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

# 123. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Einfuhr von Feuerwaffen.

Vom 23. August 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 791.)

Die in den §§ 3 und 6 erwähnte Auffichtsbehörde ist das Kaiserliche Zollamt n Avia.

Dasselbe hat die vorgeschriebenen Register zu führen und die erforderlichen Formulare auf Antrag zu verabsolgen.

Das Kaiserliche Follamt hat die Ausführung der in der Berordnung vorzeschriebenen Borschriften zu überwachen.

Apia, den 23. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

### 124. Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Verpflegungsvorschriften.

Vom 24. Auguft 1900.

Mit Genehmigung der Kolonial-Abtheilung werden die Verpflegungsvorschriften 10m 30. April 1896, wie folgt, ergänzt, bezw. abgeändert:

1. § 15 erhält im Eingang nachstehende Faffung:

"Für Dienstreisen, welche nach Sansibar ober auf dem Seewege zwischen den Küstenstationen oder auf den Küstenstüffen ausgeführt werden sowie für vorübergehenden Reiseausenthalt auf den Küstenstationen" 2c. wie bisher.

2. § 16 wird burch folgenden Zusat erweitert:

"Diese Vergünstigung gilt auch für die Fahrten mit der Gisenbahn oder anderen Transportmitteln. Wird jedoch im Anschluß an die Dampfers oder Eisenbahnsahrt eine Dienstreise über Land angetreten, so ist die unentgelts liche Mitnahme von drei Dienern zulässig."

3. zu § 17. Im Eingang ist an Stelle von "Fahrten auf Binnenseen ober Flüssen" zu setzen:

"Fahrten auf Binnenseen ober Binnenfluffen,"

Am Schluß tritt noch der Sat hinzu:

"Bei Reisen auf Küstenstüssen sind die im § 15 ausgeworfenen Tage gelber zuständig."

4. zu §§ 21 und 22, Abs. 1.

Für die Worte "jedoch nicht über 5 hinaus" ist zu setzen "jedoch nicht über 6 hinaus".

5. § 25, Abs. 1 erhält im Eingang die Fassung:

"Kochs und Küchengeräthe, Tischzeug, Feldtisch und Felbstuhl sowie die erforderlichen Lichte und Streichhölzer werden" 2c. wie bisher.

Dar=e8=Salam, ben 24. Auguft 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

### 125. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Grenze der Bezirke Kilwa und Mahenge.

Bom 28. August 1900. (A. A. 1900 Rr. 25.)

Die Grenze zwischen Bezirk Kilwa (Barikiwa) und Mahenge wird gebildet durch die Flußläuse des Mbarangandu und Luwegu.

Dar=e8=Salam, ben 28. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

# 126. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Ausrottung der Cantanapflanzen.

Vom 31. August 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 828.)

Das Zunehmen der Lantana-Pflanze auf den Inseln bedeutet eine Gefahr für die landwirthschaftliche Entwickelung des Schutzeebietes. Auf Antrag des Gouvernementsraths habe ich beschlossen, die Lantana Ordinance 1895 auf das ganze Schutzeebiet auszudehnen.

Bor dem Erlaß einer diesbezüglichen Berordnung werden zunächst zwei Termine seistgesetzt, dis zu welchen die Ausrottung der vorhandenen Lantana-Pflanzen (Ausreißen mit Burzel und Verbrennen) zu geschehen hat.

Der erste Termin wird angeset auf den 15. Dezember 1900.

Die Nichtbefolgung biefer Bestimmung wird nach Sektion 3 der Lantana Ordinance 1895 bestraft. Bei der Bemessung der Strafe wird auf die Schwierigkeiten, die sich den Besitzern größerer Ländereien zunächst bei der Ausrottung der Lantana-Pflanzen bieten werden, billige Kücksicht genommen werden.

Apia, den 31. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

# 127. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betreffend Abänderung der Verordnung über die Meldepslicht der Nichteingeborenen, vom 4. februar 1891.

Bom 5. September 1900. (Rol. Bl., S. 895.)

Einziger Paragraph.

Der § 2 der Berordnung, betreffend die Meldepflicht der Nichteingeborenen, 20m 4. Februar 1891, erhält folgende Fassung:

Die Melbung eines Neuanziehenden hat zu enthalten:

1. Vor= und Zuname, Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt, Staatsangehörigkeit, Stand oder Gewerbe, Religion, letzter Wohnsitz, bei Deutschen auch Militärverhältniß des Neuanziehenden.

2. Angabe, ob ledig, verheirathet, verwittwet oder geschieden, event. Geburts= name und Wohnort der Ehefrau (auch der geschiedenen).

- 3. Angabe, ob und wie viel eheliche Kinder vorhanden find, deren Namen, Stand ober Gewerbe.
- 4. Angabe des Vor= und Zunamens, Wohnorts und Standes beziehungsweise Gewerbes der Eltern beziehungsweise des oder der nächsten noch lebenden Angehörigen.

5. Angabe des Wohn= beziehungsweise Aufenthaltsorts, den der Neuanziehende im Schutzgebiete zu nehmen gedenkt.

Ramerun, den 5. September 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Diehl.

### 128. Bekanntmachung wegen Redaktion des Schutgebietsgesetges.

Bom 10. September 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 699.)

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzs vom 25. Juli 1900 (Reichs-Gesetzbl. S. 809) wird der Text des Schutzgebietsgesetzs nachstehend bekannt gemacht. Berlin, den 10. September 1900.

> Der Reichskanzler. Fürst zu Hohenlohe.

#### Sontgebietsgefet.

 $\S$  1. Die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten übt der Kaiser im Namen des Reiches aus.

§ 2. Auf die Gerichtsverfassung in den Schutzgebieten sinden die Vorschriften der §§ 5, 7 bis 15, 17, 18 des Gesetzs über die Konsulargerichtsbarkeit dom 7. April 1900 (Reichs-Gesetzl. S. 213) mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß an die Stelle des Konsuls der von dem Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtsdarkeit ermächtigte Beamte und an die Stelle des Konsulargerichts das in Gemäßheit der Vorschriften über das letztere zusammengesetzte Gericht des Schutzgebiets tritt.

§ 3. In den Schutzgebieten gelten die im § 19 des Gesetss über die Konsularszerichtsbarkeit bezeichneten Vorschriften der Reichsgesetze und preußischen Gesetze. Die Vorschriften der §§ 20 dis 22, des § 23 Abs. 1 dis 3 und 5, der §§ 26, 29 dis 31, 33 dis 35, 37 dis 45, 47, 48, 52 dis 75 des Gesets über die Konsularzzerichtsbarkeit sinden entsprechende Anwendung.

§ 4. Die Eingeborenen unterliegen der im § 2 geregelten Gerichtsbarkeit und den im § 3 bezeichneten Borschriften nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Bers

ordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Verordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

- § 5. Die Militärgerichtsbarkeit wird durch dieses Gesetz nicht berührt.
- § 6. Durch Kaiserliche Verordnung kann:
- 1. in Borschriften über Materien, welche nicht Gegenstand des Strafgesethuchs für das Deutsche Reich sind, Gefängniß bis zu einem Jahre, Haft, Gelbstrafe und Sinziehung einzelner Gegenstände angedroht werden;

2. vorgeschrieben werben, daß in Straffachen

a) die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft mit der Maßgabe eintritt, daß, soweit die Staatsanwaltschaft zuständig ist, die Vorschriften der §§ 56, 65 und des § 71 Abs. 2 Sah 1 des Gesehres über die Konsulargerichtsbarkeit außer Anwendung bleiben;

b) eine Voruntersuchung stattfindet, deren Regelung der Verordnung

vorbehalten bleibt;

c) der § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit keine

Anwendung findet;

3. angeordnet werden, daß in Straffachen, wenn der Beschluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens eine Handlung zum Gegenstande hat, welche zur Zuständigkeit der Schöffengerichte oder zu den in den §§ 74, 75 des Gerichtsversassenschaftungsgesetzes bezeichneten Vergehen gehört, in der Hauptverhandlung eine Zuziehung von Beisitzern nicht erforderlich ist;

4. die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der Schwurgerichte gehörenden Sachen den Gerichten der Schutzgebiete in der Weise übertragen werden, daß für diese Sachen, soweit nicht auf Grund der Nr. 2 etwas Anderes bestimmt wird, die Vorschriften Anwendung finden, welche für die im § 8 Abs. 2 des Gesehes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Straffachen gelten:

5. an Stelle der Enthauptung eine andere, eine Schärfung nicht enthaltende

Art der Bollstreckung der Todesftrafe angeordnet werden;

6. die nach dem Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit begründete Zuständigkeit des Reichsgerichts einem Konsulargericht oder einem Gerichtshof in einem Schutzgebiet übertragen und über die Zusammensetzung des letzteren Gerichtshofs sowie über das Versahren in Berufungs- und Veschwerdesachen, die der einem dieser Gerichte zu verhandeln sind, mit der Maßgabe Anordnung getroffen werden, daß das Gericht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern bestehen muß:

7. für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kostenwesen die An-

wendung einfacherer Bestimmungen vorgeschrieben werden;

8. für die gerichtliche und notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften mit Ausschluß der Verfügungen von Todes wegen ein einsacheres Versahren vorgeschrieben sowie die Zuständigkeit der Notare eingeschränkt werden;

9. die Berlängerung aller zur Geltendmachung von Rechten und zur Erfüllung von Pflichten gesetzlich festgestellten Fristen angeordnet werden.

§ 7. Auf die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes in den Schutzgebieten finden die §§ 2 dis 9, 11, 12 und 14 des Gesets vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesets). S. 599, Reichs-Gesets. 1896, S. 614) entsprechende Anwendung. Die Ermächtigung zur Cheschließung und zur Beurkundung des Personenstandes wird den Reichskanzler ertheilt.

Die Form einer She, die in einem Schutzgebiete geschlossen wird, bestimmt sich

ausschließlich nach den Vorschriften des bezeichneten Gesetzes.

Gefangene, die die Gefängnißkoft ohne Gefährdung ihrer Gefundheit nicht verstragen können, erhalten auf Anweisung des Gefängnißvorstehers eine ihren Bedürfnissen entsprechende Kost.

§ 32. In jedem Gefängniß find nüpliche Arbeiten einzuführen.

§ 33. An den Sonntagen und den chriftlichen Feiertagen ruht die Zwangs= arbeit.

§ 34. Alle gesunden Gefangenen, wenn sie nicht mit Arbeiten in Hof und Garten oder mit Außenarbeit beschäftigt sind, oder sich nicht im Arrest befinden, sind, wo es aussührbar ist und wenn es die Witterung gestattet, täglich bis zur Dauer von einer Stunde zur Bewegung im Freien in den Gefängnißhof zu führen und hierbei unausgesetzt zu beaufsichtigen.

Hinfichtlich ber Untersuchungsgefangenen gelten dieselben Bestimmungen jedoch nur, sofern bafür gesorgt ift, daß der Untersuchungsgefangene nicht mit anderen

Gefangenen in Berührung tommen tann.

Dasselbe gilt hinsichtlich ber Zuchthausgefangenen.

§ 35. Jeber Gesangene, mit Ausnahme ber Zuchthausgesangenen, darf in der Regel einmal im Monat Besuch annehmen.

Die Erlaubniß ertheilt für die Untersuchungsgefangenen der Richter, für die

übrigen Gefangenen ber Gefängnifvorsteher.

Buchthausgefangenen ift die Erlaubniß nur in besonders dringlichen Fällen

zu geben.

Die Gespräche der Besucher mit Untersuchungsgefangenen dürfen nur im Beisein des Richters oder eines von diesem beauftragten Beamten, Gespräche mit Strafsgefangenen nur im Beisein eines Aufsehers, und zwar in beiden Fällen nur in einer dem betreffenden Beamten bekannten Sprache geführt werden.

§ 36. Ein schriftlicher Verkehr mit außerhalb der Anstalt wohnenden Personen

darf nur stattfinden

bei Untersuchungsgefangenen mit Genehmigung bes Richters, bei Straf=

gefangenen mit Genehmigung des Gefängnisvorstehers.

Die eingehenden und ausgehenden Briefe sind im ersten Falle dem Richter, im anderen Falle dem Gesängnißvorsteher vorzulegen. Erst nachdem die Erlaubniß dazu von dem zuständigen Beamten ertheilt ist, dürfen die eingegangenen Briefe vorübergehend ausgehändigt, die ausgehenden abgesandt werden.

Keinem Untersuchungsgefangenen dürfen ohne Genehmigung des Richters, feinem Strafgefangenen ohne Genehmigung des Gefängnißvorstehers Schreibsmaterialien in die Gefängnißzelle verabsolgt werden.

§ 37. Dem Untersuchungsgefangenen ist der mündliche und schriftliche Verkehr mit dem Vertheidiger gestattet, vor Eröffnung des Hauptversahrens jedoch nur mit Genehmigung des Richters.

§ 38. Keinem Gefangenen darf der seelsorgerische Zuspruch versagt werden, falls er das Berlangen danach äußert und sich ein Geistlicher am Orte befindet.

§ 39. Bei eintretender Erkrankung eines Gefangenen sind die geeigneten Borstehrungen auf Anordnung des Gefängnisvorstehers zu treffen und, wenn irgend möglich, ein Arzt zuzuziehen.

Bon bebenklicher Erkrankung eines Untersuchungsgefangenen ift ber Richter zu

benachrichtigen.

Wird die Ueberführung des Gefangenen in eine Krankenanstalt nothwendig, so ist dem Borstande der Krankenanstalt der Zeitpunkt, an welchem der Erkrankte zur Entlassung kommt, unter dem Bemerken mitzutheilen, daß mit dem Eintritt dieses Zeitpunktes der Erkrankte ohne Weiteres aushört, Gerichtsgefangener zu sein. Bon

der Ueberführung eines Strafgefangenen in eine Krankenanstalt ist der Richter unter Mittheilung des Entlassungstermins in Kenntniß zu sehen.

§ 40. Die Entlassung von Untersuchungsgefangenen darf nur auf Grund

einer schriftlichen Unweisung des Richters erfolgen.

Nach Ablauf der festgesetzten Strafzeit find Strafgesangene ohne besondere Answeisung durch die Gesängnißverwaltung zu entlassen. Zu diesem Zwecke ist der Zeitpunkt der Entlassung zu berechnen und im Kalender für Entlassungstermine zu nottren.

Es wird der Tag zu 24 Stunden, die Woche zu 7 Tagen, der Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet. Bei Freiheitsstrasen beginnt die Straszeit mit dem Eintritt in das Gefängniß, falls nicht ein anderer Zeitpunkt durch besondere

Anordnung festgesett ift.

Erfolgt während des Vollzuges einer Freiheitsstrase wegen Krankheit des Gesangenen die Uebersührung desselben in eine von dem Gesängniß getrennte Krankensanstalt, ohne daß gleichzeitig die Entlassung aus der Haft angeordnet ist, so wird die in der Krankenanstalt zugebrachte Zeit in die Strasbauer eingerechnet, das Gegenstheil kann nur durch gerichtliche Entscheidung bestimmt werden. (§ 493 St. P. D.)

Der Borfteher des Gefängnisses ist dafür verantwortlich, daß tein Gefangener

länger als die durch Urtheil bestimmte Zeit in der Anstalt zurückgehalten wird.

Bei Civilgefangenen, die auf Antrag eines Gläubigers zur Haft gebracht sind, (§ 899 ff. C. P. D.) ist zu berücksichtigen, daß deren Entlassung insbesondere auch dann erfolgen muß, wenn der Gläubiger dies beantragt oder der Verpstegungs= vorschuß erschöpft ist, oder die Haft die Dauer von sechs Monaten erreicht hat.

§ 41. Den zu entlaffenden Gefangenen sind die ihnen abgenommenen, ihnen gehörigen Gegenstände (§§ 10, 36) gegen Duittung zu verabfolgen.

§ 42. Untersuchungsgefangene find unter steter Berücksichtigung des Umstandes

zu behandeln, daß ihre Schuld noch nicht feststeht.

Bequemlichkeiten und Beschäftigungen, die dem Stande und den Vermögenssverhältnissen des Untersuchungsgesangenen entsprechen, darf er sich auf seine Kosten verschaffen, soweit sie mit dem Zwecke der Haft vereinbar sind und weder die Ordnung im Gefängnisse ftören, noch die Sicherheit gefährden.

Die Benutung von Licht bis 9 Uhr abends und die Beschäftigung mit Lekture

tann ihnen vom Gefängnifvorsteher gestattet werden.

Fesseln bürsen im Gesängniß dem Untersuchungsgesangenen nur dann angelegt werden, wenn es wegen besonderer Gesährlichkeit seiner Person, namentlich zur Sicherung Anderer erforderlich erscheint, oder wenn er einen Selbstentleibungs oder Entweichungsversuch gemacht oder vorbereitet hat.

- § 43. Untersuchungsgefangene können nicht zur Arbeit gezwungen werben. Die freiwillige Betheiligung bei ben in ber Anstalt eingeführten Arbeiten kann ihnen mit Genehmigung des Richters gestattet werden.
- § 44. Den Untersuchungsgefangenen ist die eigene Kleidung und Wäsche zu belassen, sosern sie ausreichend, reinlich und ordentlich ist. Im entgegengesetzten Falle wird ihnen Hauskleidung verabsolgt, es ist jedoch dasür Sorge zu tragen, daß sie auf Verlangen des Untersuchungsrichters in denjenigen Kleidern vorgeführt werden können, welche sie bei ihrer Verhastung getragen haben.
- § 45. Auf Berlangen ist den Untersuchungsgesangenen zu gestatten, auf ihre Kosten durch Bermittelung der Gefängnisverwaltung sich selbst zu beköstigen oder Zusahnahrungsmittel zu kaufen.

Die eingebrachten Sachen find sorgfältig zu untersuchen, Backwaaren find zu

durchschneiden.

Die im Wege der Selbftbeköftigung beschaffte Kost darf die Grenzen eines mößigen Genusses nicht übersteigen.

Der Genuß von Branntwein ist auch in diesem Falle ausgeschlossen.

Die Erlaubniß kann im Falle des Migbrauchs vom Gefängniftvorsteher zurucksgenommen werden.

- § 46. Die Vorschriften dieses Reglements und der für das einzelne Gesängniß bestehenden besonderen Bestimmungen sinden auf Untersuchungsgesangene insoweit Anwendung, als nicht vom Richter für einen solchen abweichende Anordnungen gestroffen sind.
- § 47. Die zu Zuchthausstrase Berurtheilten sind zu den im Gefängniß eins geführten Arbeiten anzuhalten. Bei Beschäftigung außerhalb der Anstalt sind sie von freien weißen Arbeitern getrennt zu halten.
- § 48. Die zu Gefängnißstrase Verurtheilten können in einer ihren Fähigkeiten und Verhältnissen angemessenen Beise beschäftigt werden; auf ihr Verlangen sind sie in dieser Beise zu beschäftigen.

Unter den den Fähigkeiten und Verhältnissen angemessenen Arbeiten sind nicht bloß solche zu verstehen, welche der Verurtheilte schon früher gelernt oder be-

trieben hatte.

Darüber, ob eine Arbeit den Fähigkeiten und Berhältnissen des zu Gefängnissstrase Verurtheilten entspricht, hat im Zweiselssfalle der Gefängnisvorsteher zu entsicheiden. Ist die Wöglichkeit einer solchen Arbeit vorhanden, so ist der Verurtheilte dazu anzuhalten; nur ausnahmsweise kann der Vorsteher davon dispensiren.

Die zu Gefängnißstrafe Berurtheilten können mit ihrer Zustimmung außerhalb ber Anstalt beschäftigt werden. Hierbei sind sie von freien weißen Arbeitern getrennt

zu halten.

§ 49. Die nach Vorschrift des § 361 Nr. 3 bis 8 des Strafgesethuches Verurtheilten können zu Arbeiten, welche ihren Fähigkeiten und Verhältnissen ansgemessen sind, nach Waßgabe der im § 48 enthaltenen Bestimmungen innerhalb, und sofern sie von anderen freien weißen Arbeitern getrennt gehalten werden, auch außershalb der Anstalt angehalten werden.

Die Berwendung zur Außenarbeit ift auch ohne ihre Zustimmung zulässig.

§ 50. Die zur Haft Verurtheilten (mit Ausnahme berjenigen, welche auf Grund des § 361 Ar. 3 bis 8 des Strafgesethuches eine Haftstrafe zu verbüßen haben) können zur Arbeit nicht gezwungen werden. Ihnen ist selbstgewählte Beschäftigung, die mit der Gefängnisordnung verträglich ist, ebenso wie die freiwillige Vetheiligung bei den in der Anstalt eingeführten Arbeiten, nach Maßgabe der in dem § 47 gegebenen Bestimmungen zu gestatten. Die Venuzung von Licht bis 9 Uhr abends und die Beschäftigung mit Lektüre kann ihnen vom Gefängnisvorsteher gestattet werden.

Sie behalten ihre eigene Kleidung und Wäsche, sofern sie ausreichend reinlich und ordentlich ist; im entgegengesetzen Falle wird ihnen Hauskleidung verabsolgt.

Für ihre Beföstigung gelten die Bestimmungen des § 45.

§ 51. Für die Civilgefangenen (§ 1 Nr. 3) gelten die Bestimmungen des § 50 und des § 42 Absat 2.

Der briefliche Berkehr wird nicht kontrollirt.

Besuche dürfen ohne Anwesenheit eines Beamten zugelassen werden.

§ 52. In jedem Gefängniß ist ein Gesangenenbuch nach anliegendem Muster und im Kalender zu führen, in dem der Zeitpunkt der Entlassung jedes Gesangenen unter Vermerk seines Namens und unter Hinweis auf die Nummer des Gesangenensbuches notirt wird.

| Lau:                  | Art                                                             | Name      | Rabere Befchreibung bes Fahrzeuges.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |  |  |  |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| fende<br>Rum:<br>mer. | des Fah                                                         | rzeuges.  | Bauart, Größe, Brutto: und<br>Rettogehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zahl, Fassungsvermögen<br>und Benutyungsart der ein<br>zelnen Räume.  |  |  |  |  |
| 1.                    | MIS Gaffel:<br>ichooner<br>getafelter<br>Schraüben:<br>bampfer. | "Rovuma"  | Aus beutschem Stahl gebaut,<br>Länge zwischen ben Perpen-<br>biteln m. Größte Breite<br>auf den Spanten m.<br>Tiefe von der Oberkante<br>Kiel bis Deck, an der Seite<br>m.<br>Liefgang mit Tonnen<br>Kohlen hinten m, vorn<br>. m.<br>Dreifache Czpansionsma-<br>schine, Maschinentraft<br>J. PS.<br>Deplacement Tons. | am Hed m lang<br>m breit, besgleichen<br>für den Maschinisten gleiche |  |  |  |  |
| 2.                    | Segelfutter.                                                    | "Wißmann" | Aus Holz m lang, m breit. Deplacement etwa Tons.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Kajūte,m lang,m brei, 1 Borraths= und Geptet raum,m lang,m          |  |  |  |  |
| <b>3.</b>             | Ranu.                                                           | ·         | Holz.<br>m lang, m breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | breit.                                                                |  |  |  |  |

## 132. Vereinbarung zwischen der Kaiserlichen Regierung und der Deutsch=Oftafrikanischen Gesellschaft, betreffend die Bergbaurechte

Bom 25. September 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 790.)

Zwischen der Kaiserlichen Regierung und dem Landessiskus von Deutsch-Ofeafrika, beide vertreten durch den Reichskanzler, einerseits, und der Deutsch-Oftspirkanischen Gesellschaft, vertreten durch ihre unterzeichneten Vorstandsmitglieder, andererseits, ist Folgendes vereinbart worden:

§ 1. Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft verzichtet mit dem Zeitpunkte da Einführung der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 1898, für das Küstengebiet, dessen Zubehörungen, die Ind Masia und das Gebiet des Kaiserlichen Schutzbrieses zu Gunsten des Landessisch von Deutsch-Ostafrika auf alle Rechte, die ihr in Bezug auf die Gewinnung wom Mineralten in den genannten Gebieten von der Kaiserlichen Regierung in § 7 Rr. des Bertrages zwischen der Regierung und der Gesellschaft vom 20. November 1891 eingeräumt sind.

§ 2. Als Entgelt für biesen Berzicht verpstichtet sich der Landessisktus va Deutsch-Ostafrika, an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft die Hälfte der Feldesteuern und Förderungsabgaben abzusühren, welche er auf Grund der §§ 54 bis I der Verordnung, betreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 188 oder auf Grund der nach Anhörung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft etwa ihre Stelle zu sehenden Bestimmungen von den innerhalb der in § 1 dieser Be einbarung genannten Gebiete gelegenen Bergbaufeldern bis zum 31. Dezember 198 erheben wird.

§ 3. Die Bezahlung der hiernach von dem Landesfiskus zu entrichtenden Beträge erfolgt spätestens drei Monate nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres und

#### Gefangenenbuch.

liegenbe Seiten bes Buches zu verwenben.

bes Gefangenen. 1)

| 7                                   | 8                     | 9                            | 10                                        | 11                      | 12  Gntlaffung hat ftattgefunden <sup>9</sup> ) |  |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Grund <sup>2</sup> )<br>ber<br>Haft | Art *)<br>ber<br>Haft | Dauer ()<br>ber<br>Strafzeit | Beginn <sup>5</sup> )<br>ber<br>Strafzeit | Ende<br>der<br>Straßeit |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         | -                                               |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |
|                                     |                       |                              |                                           |                         |                                                 |  |

Disziplinarftrafen. 8)

<sup>7)</sup> des zu entlassenden Gefangenen; 8) nach Grund und Art anzugeben und vom Borsteher zu unterschreiben; 9) bei Untersuchungsgefangenen ist, sobald diese ihre Eigenschaft aushört, in Spalte 12 ihre Entlassungen zu vermerken und unter den früheren Eintragungen von Neuem ihre Aufnahme als Strasgefangene in Spalte 1 zu notiren sowie die Eintragungen in Spalte 7 und 8 zu machen und nunmehr auch Spalte 9 bis 11 auszufüllen.

### 134. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend regelmäßige statistische Berichte.

Bom 25. September 1900.

Die Bezirksämter, Nebenämter und Stationen werden hiermit an die pünktliche Einreichung der nachfolgenden Terminalberichte zc. nochmals erinnert.

Am 1. Januar jeden Sahres haben die genannten Dienststellen folgende Berzeichnisse aufzustellen und umgehend dem Gouvernement einzureichen.

1. Bergeichniß über die im verfloffenen Ralenderjahr

- a) ausgestellten Sklavenfreibriefe und verhängten Strafen in Sklavensachen.
   Zirk.-Erl. 38 vom 4. Sept. 1891, Kunderlaß Kr. 3545/46 vom 27. April 1893 und Runderlaß Kr. 9130 vom 3. Dezember 1898.
- b) ertheilten Schankkonzessionen. Runderlasse vom 20. März 1894, J.Nr. 23, und 4. April 1897, J.Nr. 2469.
- 2. Uebersicht über die weiße Bevölkerung des Bezirks nach dem Stande vom 1. Januar jeden Jahres. Runderlaß Nr. 6909 vom 20. Nob. 1896.
- 3. Statistik über die im Borjahre stattgehabten Todesfälle unter der weißen Bevölkerung des Bezirks. Runderlasse Rr. 1296 vom 23. Februar 1897 und Nr. 4227 vom 20. Juni 1898.

4. Liften über die im Bezirk thätigen Handels= und Erwerbsgesellschaften

Runderlaß Nr. 8071 vom 17. November 1897.

5. Anzeigen über Beranberungen zum Beamtenverzeichniß. Gout... Befc Rr. 14 bom 30. Dezember 1897.

Ich mache die Dienststellen für die genaue Innehaltung dieser Termine verantwortlich.

Dar=es=Salam, ben 25. September 1900.

Der Kaiferliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Eftorff.

### 135. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Bestellungen für kommunale Zwecke. Bom 3. Ottober 1900.

Es ist vorgekommen, daß eine in Deutschland ansässige Firma, die von eines auf Urlaub befindlichen Bezirksamtbeamten eine Bestellung für kommunale Zwek erhielt, sich mit der Bitte um Auskunft über Zahlungsfähigkeit zc. an die Kolonisk Abtheilung wandte.

Um berartigen Borkommnissen vorzubeugen, ersuche ich die Dienststellen, seschaffungen in Europa bezw. außerhalb der Kolonie stets die diesseitige Vermittelw in Anspruch zu nehmen. Falls eine Bestellung von nachgeordneten Organen in ihm Eigenschaft als kommunale Behörde ohne Vermittelung des Gouvernements aufgegebenird, so ist dies Seitens der Kommunalverwaltungen in den Aufträgen an Veieferanten — etwa durch einen Vordruck am Kopse der Bestellung — besonde ersichtlich zu machen.

Ich gebe mich der Erwartung hin, daß die Kommunalverwaltungen nur de Bestellungen unmittelbar außerhalb der Kolonie aufgeben, wenn die Mittel

sofortigen Bezahlung ber Lieferungen vorhanden find. Dar=e&=Salam, ben 3. Oktober 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

#### 36. Verfügung wegen Inkrafttretens der Allerhöchsten Verordnung, etreffend das Bergwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 1898 (Reichs=Besethl. S. 1045).

Bom 3. Oktober 1900. (Reichs-Gefegblatt 1900, S. 847, und Reichs-Anzeiger Nr. 236.)

Auf Grund des § 80 der Allerhöchsten Berordnung, betreffend das Bergwefen Deutsch=Oftafrika, vom 9. Oktober 1898 (Reichs=Gesethl. S. 1045) wird Folgendes ftimmt:

Die gedachte Verordnung tritt für das Ruftengebiet, deffen Zubehörungen, die nsel Mafia und das Gebiet des Kaiserlichen Schuthriefs mit dem 10. Oktober 1900

Berlin, den 3. Oftober 1900.

Der Reichstanzler. gez. Fürft zu Sohenlohe.

### 37. Oeffentliche Bekanntmachung des Gouverneurs von Deutsch= Oftafrita, betreffend Bergwesen.

Bom 7. Oftober 1900.

Auf Grund des § 6 der Allerhöchsten Berordnung über das Bergwesen in eutsch=Oftafrika vom 9. Oktober 1898 (Reichs=Gesethl. 1898, Nr. 48, Riebow=immermann, Band 3, S. 138) wird hierdurch öffentlich bekannt gegeben, daß n Herr Reichskanzler durch Erlaß vom 25. Juli 1900 angeordnet hat, daß folgendes ebiet in Deutsch-Oftafrita von der allgemeinen Schürffreiheit ausgeschlossen ist:

Die Südgrenze bildet der 5 ° 15 ' sublicher Brette, von dem Punkt im Often, o er den Bubu-Flug trifft, bis zu dem Punkt im Beften, wo er den öftlichen rabenrand der Wembere-Steppe trifft. Bon hier folgt die Grenze nach Norden efem Rand der Wembere-Steppe bis zum Durchbruch des Wembere- oder Lufiluturuluffes durch den genannten Grabenrand, dann biefen Fluß an feinem rechten Ufer 8 zu seinem Schnittpunkt mit bem Meribian, welcher burch ben nordweftlichsten orsprung des Issansu-Gebirgsstockes bei deffen Steilabfall nach der Wembereliederung zu geht.

In dem Meridian dieses Vorsprunges geht die Grenze dann vom Wembereluß birekt nach Rorben bis zum Schnittpunkt besselben mit bem 3 ° 10 ' süblicher reite. Diesem parallel folgend wendet sich die Grenze nach Often bis zu seinem usammentreffen mit dem Fuß des öftlichen Gebirgsabfalles der Landschaft Muthet, Igt bann bem Gebirgsfuß bes großen Grabenrandes nach Guben, ben Laua na tueri öftlich laffend. Bon dem Mundungsgebiet des Kwou wendet fich die Linie gerader Richtung nach dem Nordufer des Laua pa Sereri, folgt deffen Oftufer, m hier aus dem Sudostabfall der Sangaime-Berge, dem Fuß der Ufiome-Berge, eiterhin im Suden dem Fuße des Frangi-Plateaus, im Westen und Often bis zum influß des Issare-Baches in den Karema-Fluß. Der Karema-Fluß bildet weiterhin ich Subosten die Grenze bis zu seinem Zusammenfluß mit dem Bubu, welcher inerseits bis zu seinem Schnittpunkte mit bem 5 3 15' sublicher Breite als renze gilt.

Die Südgrenze des Konzessionsgebietes bildet der 5 ° 15 ' südlicher Breite von m Punkt im Often, wo er den Bubu-Flug trifft, bis zu dem Punkt im Beften, o er den östlichen Grabenrand der Wembere-Steppe trifft. Von hier folgt die renze nach Norden diesem Rand der Wembere-Steppe bis zum Durchbruch des dembere= ober Lufilufuru-Flusses durch den genannten Grabenrand, dann diesem 3. zu § 17. Im Eingang ist an Stelle von "Fahrten auf Binnenseen ober Flüssen" zu setzen:

"Fahrten auf Binnenseen oder Binnenfluffen,"

Am Schluß tritt noch der Sat hinzu:

"Bei Reisen auf Küstenslüssen sind die im § 15 ausgeworfenen Tage gelber zuständig."

4. zu §§ 21 und 22, Abs. 1.

Für die Worte "jedoch nicht über 5 hinaus" ist zu setzen "jedoch nicht über 6 hinaus".

5. § 25, Abs. 1 erhält im Eingang die Fassung:

"Kochs und Küchengeräthe, Tischzeug, Feldtisch und Feldstuhl sowie die erforderlichen Lichte und Streichhölzer werden" 2c. wie bisher.

Dar=e\$=Salam, ben 24. Auguft 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

### 125. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Grenze der Bezirke Kilwa und Mahenge.

Bom 28. August 1900. (A. A. 1900 Rr. 25.)

Die Grenze zwischen Bezirk Kilwa (Barikiwa) und Mahenge wird gebildet durch die Flußläufe des Warangandu und Luwegu.

Dar=e8=Salam, den 28. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

# 126. Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betreffend die Ausrottung der Cantanapflanzen.

Vom 31. August 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 828.)

Das Zunehmen der Lantana-Pflanze auf den Inseln bedeutet eine Gesahr für die landwirthschaftliche Entwickelung des Schutzebietes. Auf Antrag des Goudernementsraths habe ich beschlossen, die Lantana Ordinance 1895 auf das ganze Schutzebiet auszudehnen.

Bor dem Erlaß einer diesbezüglichen Berordnung werden zunächst zwei Termine festgeset, bis zu welchen die Ausrottung der vorhandenen Lantana-Pflanzen (Aus-

reißen mit Wurzel und Verbrennen) zu geschehen hat.

Der erste Termin wird angesetzt auf den 15. Dezember 1900.

Die Nichtbefolgung dieser Bestimmung wird nach Sektion 3 der Lantana Ordinance 1895 bestraft. Bei der Bemessung der Strase wird auf die Schwierigskeiten, die sich den Besitzern größerer Ländereien zunächst bei der Ausrottung der Lantana-Pflanzen bieten werden, billige Kücksicht genommen werden.

Apia, den 31. August 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

# 127. Derordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, vetreffend Abänderung der Derordnung über die Meldepslicht der Nichteingeborenen, vom 4. Februar 1891.

Bom 5. September 1900. (Rol. Bl., S. 895.)

Einziger Paragraph.

Der § 2 der Verordnung, betreffend die Melbepflicht der Nichteingeborenen, om 4. Februar 1891, erhält folgende Fassung:

Die Meldung eines Neuanziehenden hat zu enthalten:

1. Vor= und Zuname, Tag, Monat, Jahr und Ort der Geburt, Staats= angehörigkeit, Stand oder Gewerbe, Religion, letzter Wohnsitz, bei Deutschen auch Militärverhältniß des Neuanziehenden.

2. Angabe, ob ledig, verheirathet, verwittwet oder geschieden, event. Geburtsname und Wohnort der Chefrau (auch der geschiedenen).

- 3. Angabe, ob und wie viel eheliche Kinder vorhanden sind, deren Namen, Stand ober Gewerbe.
- 4. Angabe des Bor- und Zunamens, Wohnorts und Standes beziehungsweise Gewerbes der Eltern beziehungsweise des oder der nächsten noch lebenden Angehörigen.

5. Angabe des Wohn= beziehungsweise Aufenthaltsorts, den der Neuanziehende im Schutzgebiete zu nehmen gedenkt.

Ramerun, ben 5. September 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Diehl.

#### 28. Bekanntmachung wegen Redaktion des Schutzgebietsgesetzes. Bom 10. September 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 699.)

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes vom 25. Juli 1900 (Reichs-Gesetzli. 809) wird der Text des Schutzgebietsgesetzes nachstehend bekannt gemacht. Berlin, den 10. September 1900.

Der Reichstanzler. Fürst zu Hohenlohe.

#### Sontgebietegefet.

- § 1. Die Schutzgewalt in den deutschen Schutzgebieten übt der Kaiser im Namen 18 Reiches aus.
- § 2. Auf die Gerichtsverfassung in den Schutzgebieten finden die Vorschriften x §§ 5, 7 bis 15, 17, 18 des Gesetzs über die Konsulargerichtsbarkeit dom April 1900 (Reichs-Gesetzl. S. 213) mit der Waßgabe entsprechende Anwendung, 15 an die Stelle des Konsuls der von dem Reichskanzler zur Ausübung der Gerichtserkeit ermächtigte Beamte und an die Stelle des Konsulargerichts das in Gemäßheit x Vorschriften über das letztere zusammengesetze Gericht des Schutzgebiets tritt.
- § 3. In den Schutzgebieten gelten die im § 19 des Gesetses über die Konsularrichtsbarkeit bezeichneten Vorschriften der Reichsgesetze und preußischen Gesetze. Die orschriften der §§ 20 dis 22, des § 23 Abs. 1 dis 3 und 5, der §§ 26, 29 dis 1, 33 dis 35, 37 dis 45, 47, 48, 52 dis 75 des Gesetzes über die Konsularrichtsbarkeit finden entsprechende Anwendung.
- § 4. Die Eingeborenen unterliegen der im § 2 geregelten Gerichtsbarkeit und n im § 3 bezeichneten Borschriften nur insoweit, als dies durch Kaiserliche Ber=

ordnung bestimmt wird. Den Eingeborenen können durch Kaiserliche Berordnung bestimmte andere Theile der Bevölkerung gleichgestellt werden.

- § 5. Die Militärgerichtsbarkeit wird burch bieses Gesetz nicht berührt.
- § 6. Durch Kaiserliche Verordnung kann:
- 1. in Vorschriften über Materien, welche nicht Gegenstand bes Strafgesethuch für das Deutsche Reich sind, Gefängniß bis zu einem Jahre, Haft, Gelbstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände angedroht werden;

2. vorgeschrieben werben, daß in Straffachen

- a) die Mitwirkung einer Staatsanwaltschaft mit der Maßgabe eintritt, daß, soweit die Staatsanwaltschaft zuständig ist, die Vorschriften der §§ 56, 65 und des § 71 Abs. 2 Sat 1 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit außer Anwendung bleiben;
- b) eine Boruntersuchung stattfindet, deren Regelung der Berordnung vorbehalten bleibt;

c) der § 9 Abs. 2 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit keine Anwendung findet:

3. angeordnet werden, daß in Straffachen, wenn der Beschluß über die Eröffnung des Hauptversahrens eine Handlung zum Gegenstande hat, welche zur Zuständigkeit der Schöffengerichte oder zu den in den §§ 74, 75 des Gerichtsversaffungsgesetzes bezeichneten Vergehen gehört, in der Hauptverhandlung eine Zuziehung von Beisitzern nicht erforderlich ist;

4. die Gerichtsbarkeit in den zur Zuständigkeit der Schwurgerichte gehörenden Sachen den Gerichten der Schutzgebiete in der Weise übertragen werden, daß für diese Sachen, soweit nicht auf Grund der Nr. 2 etwas Anderes bestimmt wird, die Vorschriften Anwendung sinden, welche für die im § 8 Abs. 2 des Gesehes über die Konsulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafgachen gelten;

5. an Stelle der Enthauptung eine andere, eine Schärfung nicht enthaltende

Art der Bollstreckung der Todesstrafe angeordnet werden;

6. die nach dem Gesetz über die Konsulargerichtsbarkeit begründete Zuständigkeit des Reichsgerichts einem Konsulargericht ober einem Gerichtshof in einem Schutzgebiet übertragen und über die Zusammensetzung des letzteren Gerichtshof's sowie über das Verfahren in Verusungs und Veschwerdesachen, die der einem dieser Gerichte zu verhandeln sind, mit der Maßgabe Anordnung getroffen werden, daß das Gericht aus einem Vorsitzenden und mindestens vier Beisitzern bestehen muß:

7. für die Zustellungen, die Zwangsvollstreckung und das Kostenwesen die An-

wendung einfacherer Bestimmungen vorgeschrieben werden;

8. für die gerichtliche und notarielle Beurkundung von Rechtsgeschäften mit Ausschluß der Verfügungen von Todes wegen ein einsacheres Versahren vorgeschrieben sowie die Zuständigkeit der Notare eingeschränkt werden;

- 9. die Verlängerung aller zur Geltendmachung von Rechten und zur Erfüllung von Pflichten gesetzlich festgestellten Fristen angeordnet werden.
- § 7. Auf die Eheschließung und die Beurkundung des Personenstandes in der Schutzgebieten finden die §§ 2 bis 9, 11, 12 und 14 des Gesetzes vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzbl. S. 599, Reichs-Gesetzbl. 1896, S. 614) entsprechende Anwendung. Die Ermächtigung zur Eheschließung und zur Beurkundung des Personenstandes wird den Reichskanzler ertheilt.

Die Form einer Che, die in einem Schutgebiete geschlossen wird, bestimmt ich

ausschließlich nach den Vorschriften des bezeichneten Gesetzes.

#### V. Roften.

Die Kosten für die Bearbeitung der Grundbuchsachen werden nach anliegendem Tarif erhoben.

Tsingtau, ben 2. September 1898.

gez. Rosenbahl, Kapitan zur See und Gouberneur bes Riautschou-Gebietes.

#### Roften=Tarif.

§ 1. In Grundbuchsachen werden an Gebühren erhoben:

1. für Eintragung des Eigenthums einschließlich der voraufgehenden Berhandlungen 1 pCt. vom Werthe des Grundstücks, jedoch nicht unter \$ 10;

2. für jede endgültige Eintragung in der 2. und 3. Abtheilung und alle dabei vorkommenden Nebengeschäfte 1/2 pCt. vom Werthe der Eintragung, jedoch nicht unter \$ 5;

3. für die Gintragung von Beränderungen aller Art, Vormerkungen und Versfügungsbeschränkungen, einschließlich der vorgeschriebenen Benachrichtigungen der Interessenten die Hälfte der Sätze unter 2;

4. für jebe Löschung und alle babei vorkommenden Nebengeschäfte die Hälfte ber zu 2 und 2/5 der zu 3 für die Eintragung bestimmten Sätze:

5. für die Aussertigung des Hypothekenbriefes oder einer beglaubigten Abschrift des Grundbuchblattes 3/5 der Säte zu 2, jedoch nicht über \$ 5;

6. für die Einficht eines Grundbuchblattes \$ 1.

§ 2. Werben Urkunden, deren Verlegung zur Erwirkung von Eintragungen nothwendig war, von den Betheiligten ohne Nebergabe einer für die Grundakten bestimmten Abschrift zurückgesordert, so sind für jeden Bogen der auf Anordnung des Grundbuchrichters zu fertigenden Abschrift \$ 0,50 zu entrichten. Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreichten Abschrift erfolgt kostenfrei.

## 3. Verordnung, betreffend die Erhebung von Steuern und Abgaben in dem deutschen Kiautschou-Gebiete.

Bom 2. September 1898. (Amtsblatt 1900, Rr. 3, S. 23, 24.)

§ 1. Opium unterliegt einer Verbrauchsabgabe, die den von der chinesischen Regierung erhobenen tarifmäßigen Einsuhrabgaben entspricht. Das chinesische Zollamt in Tsingtau wird diese Steuer von dem in dem deutschen Gebiete verbrauchten Opium erheben und an das Gouvernement abführen.

§ 2. Soweit der Grund und Boben des Gebiets noch nicht von dem Gouvernement erworben ist, bleibt die frühere chinesische Grundsteuer sur Grundstücke, beren Nutzung die gleiche wie früher geblieben ist, in Kraft, nämlich 32 große Käsh für einen Wou von 240 Kung (614 am). Die Steuer wird dorfweise nach den amtlichen chinesischen Grundsteuerlisten aufgebracht. Das Gouvernement kann diese Steuer theilweise oder ganz auf ein oder mehrere Jahre erlassen.

§ 3. Von den durch das Gouvernement verkauften Grundstücken wird eine Grundsteuer erhoben, welche 6 pCt. vom Werthe des Grundstücks beträgt. Als Werth des Grundstücks gilt dis zum 1. Januar 1902 der an das Gouvernement gezahlte Kaufpreis. Nach Ablauf dieser Frist wird der Werth in gewissen, später zu bestimmenden Zwischenräumen von einer Kommission abgeschätzt und festgesetzt

werden.

- 3. über die Befugnisse der die Gesellschaft leitenden und der die Leitung be aufsichtigenden Organe derselben;
- 4. über die Rechte und Pflichten der einzelnen Mitglieder;
- 5. über die Jahresrechnung und Vertheilung des Gewinnes;
- 6. über die Auslösung der Gesellschaft und die nach derselben eintretende Bermögensvertheilung.
- § 13. Die Gesellschaften, welche die im § 11 erwähnte Fähigkeit durch Beschindes Bundesraths erhalten haben, unterstehen der Aufsicht des Reichskanzlers. Die einzelnen Besugnisse desselben sind in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen.
- § 14. Den Angehörigen der im Deutschen Reiche anerkannten Religionsgemeinschaften werden in den Schutzgebieten Gewissenscheit und religiöse Duldung gewährleistet. Die freie und öffentliche Ausübung dieser Kulte, das Recht der Erbauung gottesdienstlicher Gebäude und der Einrichtung von Missionen der bezeichneten Religionsgemeinschaften unterliegen keinerlei gesetzlicher Beschränkung noch Hinderung
- § 15. Der Reichskanzler hat die zur Ausführung des Gesetzes erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

Der Reichskanzler ist besugt, für die Schutzgebiete oder für einzelne Theile der selben polizeiliche und sonstige die Berwaltung betreffende Borschriften zu erlasse und gegen die Nichtbefolgung derselben Gefängniß bis zu drei Monaten, Haft, Gelbstrafe und Einziehung einzelner Gegenstände anzudrohen.

Die Ausübung der Befugniß zum Erlasse von Ausstührungsbestimmungen (Mj. 1) und von Berordnungen der im Abs. 2 bezeichneten Art kann vom Reichskanzler der mit einem Kaiserlichen Schutzbriese für das betressende Schutzgebiet versehenen Kolonialgesellschaft sowie den Beamten des Schutzgebiets übertragen werden.

§ 16. Für Schutzebiete, in denen das Gesetz über die Konsulargerichtsbarkei vom 10. Juli 1879 (Reichs-Gesetzli. S. 197) und das Gesetz, betreffend die Geschschließung und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 noch nicht in Kraft gesetzt sind, wird der Zeitpunkt, ir welchem die §§ 2 bis 7 dieses Gesetzes in Kraft treten, durch Kaiserliche Verordnung bestimmt.

## 129. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Betonnung des Masiakanals.

Vom 13. September 1900.

Die Betonnung des Mafia-Ranals hat folgende Bervollständigung erfahren:

1. An den südlichsten Ausläusern der Riffe der Insel "Niororo" ist eine weise Spierentonne mit zwei schwarzen, mit den Spizen nach unten gerichteten Dreicke als Toppzeichen ausgelegt worden. Die Tonne trägt in schwarzen Buchstaben unsschieden "Niororo". Sie liegt auf 10 m Wassertiese in solgender Position:

2. An den nordwestlichsten Ausläusern der "Ukamba-Riffe" ist eine weiße Spiere tonne mit zwei schwarzen, mit den Spihen gegeneinander gerichteten Dreiecken & Toppzeichen ausgelegt worden. § 2. In allen anderen als den unter 1 genannten Fällen können Grundstücke nur auf den vom Gouvernement angesetzten öffentlichen Berkäufen erstmalig erstanden werden. Eigenthum an einem Grundstück wird nach erfolgtem Zuschlag durch das Gouvernement bei dem Verkauf durch die Eintragung in das Grundbuch erworben.

§ 3. Deffentliche Landverkäuse werden von dem Gouvernement von Zeit zu Zeit, je nach Bedürfniß, angesetzt und mindestens 14 Tage vor dem Verkausstermin bekannt gemacht werden. In der Bekanntmachung wird außer dem Termin die genaue Bezeichnung des Grundstücks nach dem Bedauungsplan und der vom Gouvernement geforderte Mindestpreis der einzelnen Gründstücke enthalten sein. Der Zuschlag an einen Käuser erfolgt, wo nicht besondere Umstände ein Abweichen hiervon besdingen, gegen Weistgebot.

Zum Bieten werben solche Personen zugelassen, die ein Gesuch um Ueberlassung eines Stück Landes mindestens 8 Tage vor der Veröffentlichung des Verkaufstermins dem Gouvernement eingereicht haben; dem Gesuch ist ein allgemeiner Benutzungsplan beizusügen und der Zweck, zu dem das Grundstück erworben werden

foll, anzugeben.

Der Benutungsplan unterliegt ber Genehmigung bes Gouvernements; für die Ausführung des Benutungsplans wird für die Grundstücke, die innerhalb zwei Jahren vom Tage des Erlasses dieser Bekanntmachung an erworben werden, eine Frist von drei Jahren von heute ab gewährt, die auf besonderen Antrag und unter besonderen Umständen auf fünf Jahre verlängert werden kann; nach Ablauf der obengenannten zwei Jahre wird eine andere Fristbestimmung über die Ausführung des Benutungsplans in Krast treten.

Erhebliche, von dem Gouvernement nicht vorher gebilligte Abweichungen von dem einmal genehmigten Benutungsplan sowie Nichtausführung desselben innerhalb der vereinbarten Frist haben den Verlust des Eigenthums an das Gouvernement zur Folge. In diesem Falle wird dem eingetragenen Eigenthümer die Hälfte des von dem ersten Eigenthümer gezahlten Kaufpreises zurückgezahlt. Diese Beschränfung ist

in Abtheilung II des Grundbuchs einzutrageu.

Die in Abs. 2 erwähnte Frist verringert sich bei dem ersten Berkauf auf eine '

Boche, von dem Berkaufstermin rückwärts gerechnet.

§ 4. Firmen oder Gesellschaften, die außerhalb des auf Grund des allgemeinen Bebauungsplans zum Verkauf gestellten Gebiets Grundstücke zur Anlage gemeinsnüziger oder dem allgemeinen Interesse dienender Anstalten oder wirthschaftlicher Unternehmungen erwerben wollen, kann Land an jedem Plaze des Gebiets ohne Weiteres kaufs oder pachtweise zur Verfügung gestellt werden. Das Gouvernement behält sich die besonderen Vereinbarungen und Bedingungen für jeden Fall vor.

§ 5. Personen, die bereits vor dem Tage des Erlasses dieser Berordnung Land vom Gouvernement gepachtet und dort mit schriftlicher Genehmigung des Gouvernements seste Gebäude haben, können in besonderen Fällen nach Zahlung des vom Gouvernement sestgeseten Werthes der Grundstücke unter Aussetzung des Meistsgebotsversahrens diese käuslich erwerben.

§ 6. Die Käufer verpflichten sich, bei einer Wiederveräußerung der von ihnen erstandenen Grundstücke 33½ pCt. des dabei erzielten Reingewinns dem Gouvernement auszukehren. Diese Verpflichtung wird als dauernde Beschränkung des Eigenthums

in Abtheilung II des Grundbuchs eingetragen.

Bu bem Zwecke haben die Eigenthümer vor jeder Wiederveräußerung den Kaufspreis, zu dem sie das Grundstück zu verkaufen gewillt sind, dem Gouvernement zu melden. Bei Berechnung des Reingewinns wird der Werth aller vom Käufer nach seinen eigenen Angaben an dem Grundstücke vorgenommenen Verbefferungen nebst Zinsen von 6 pCt. von dem Weiterverkauf erzielten Preise abgezogen. Diese Angaben

| Lau=<br>fende<br>Num=<br>mer. | Ärt                                                            | Name      | Nähere Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rähere Beschreibung bes Fahrzeuges.                                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                               | bes Fah                                                        | rzeuges.  | Bauart, Größe, Brutto: und<br>Nettogehalt.                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zahl, Faffungsvermögen<br>und Benutzungsart der eis<br>zelnen Räume. |  |  |  |  |  |  |
| 1.                            | Als Gaffel-<br>fcooner<br>getafelter<br>Schrauben-<br>bampfer. | "Rovuma"  | Aus beutschem Stahl gebaut,<br>Länge zwischen ben Berpen-<br>biteln m. Größte Breite<br>auf den Spanten m.<br>Tiefe von der Oberkante<br>Kiel bis Deck, an der Seite<br>m.<br>Tiefgang mit Tonnen<br>Kohlen hinten m, vorn<br>m.<br>Dreifache Expansionsmassichine, Maschinentraft<br>J. PS.<br>Deplacement Tons. | am Hed m lan,<br>m breit, besgleiche<br>für ben Maschinisten gleich  |  |  |  |  |  |  |
| 2.                            | Segelfutter.                                                   | "Wißmann" | Aus Holz.<br>m lang, m breit.<br>Deplacement etwa Tons.                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Kajūte,m lang,m brit, 1 Borraths- und Gepte raum,m lang, breit.    |  |  |  |  |  |  |
| 3.                            | Ranu.                                                          |           | Holz m lang, m breit.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                    |  |  |  |  |  |  |

### 132. Vereinbarung zwischen der Kaiserlichen Regierung und der Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft, betreffend die Bergbaurechte

Bom 25. September 1900. (Rol. Bl. 1900, S. 790.)

Zwischen der Kaiserlichen Regierung und dem Landessiskus von Deutsch-Opafrika, beide vertreten durch den Reichskanzler, einerseits, und der Deutsch-Osapitanischen Gesellschaft, vertreten durch ihre unterzeichneten Vorstandsmitglieder, andersseits, ist Folgendes vereinbart worden:

§ 1. Die Deutsch-Oftafrikanische Gesellschaft verzichtet mit dem Zeitpunkte was Einführung der Allerhöchsten Verordnung, betreffend das Verzwesen in Deutsch-Odafrika, vom 9. Oktober 1898, für das Küstengebiet, dessen Zubehörungen, die Ind Masia und das Gebiet des Kaiserlichen Schutzbriefes zu Gunsten des Landessiste von Deutsch-Oftafrika auf alle Rechte, die ihr in Bezug auf die Gewinnung winneralien in den genannten Gebieten von der Kaiserlichen Regierung in § 7 Kr. des Vertrages zwischen der Regierung und der Gesellschaft vom 20. November 180 eingeräumt sind.

§ 2. Als Entgelt für diesen Berzicht verpslichtet sich der Landessiskins w Deutsch-Ostafrika, an die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft die Hälfte der Fellschern und Förderungsabgaben abzuführen, welche er auf Grund der §§ 54 bis ber Berordnung, betreffend das Berzwesen in Deutsch-Ostafrika, vom 9. Oktober 18 oder auf Grund der nach Anhörung der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft etwa ihre Stelle zu setzenden Bestimmungen von den innerhalb der in § 1 dieser Beindarung genannten Gebiete gelegenen Bergbaufelbern bis zum 31. Dezember 19 erheben wird.

§ 3. Die Bezahlung der hiernach von dem Landesfiskus zu entrichtenden träge erfolgt spätestens drei Monate nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres w

Grundbesitzer, welche von ihren erworbenen Grundstücken amtliche Lagepläne zu haben wünschen, wollen sich mit ihren Anträgen an das Katasteramt wenden, wo ihnen diese Pläne gegen Zahlung von 3 Dollars für je eine Parzelle angesertigt werden.

Tfingtau, ben 17. Oftober 1898.

Der Gouberneur bes Riautschou-Gebiets. gez. Rofenbahl.

#### Roftentarif für die Bermartung von Befitftuden.

Für die von Seiten des Gouvernements auszuführende Bersteinung werden von den Grundstücksbesitzern folgende Rostenbeträge eingezogen, welche den Preis der Steine selbst mit einschließen.

| Für | ein | Bejigftück | bon  | 0  | a  | bis | 10        | a  | einschl.   | \$ | 5          |
|-----|-----|------------|------|----|----|-----|-----------|----|------------|----|------------|
|     | =   | =          | =    | 10 | =  | =   | 20        | =  | = 1        | =  | 6          |
|     | =   | =          | =    | 20 | =  | =   | <b>50</b> | =  | =          | =  | $7^{1/2}$  |
|     | =   | =          | =    | 50 | =  | =   | 100       | =  | =          | =  | 10         |
|     | =   | =          | =    | 1  | ha | , = | 2         | ha | <b>,</b> = | =  | $13^{1/2}$ |
|     | e   | =          | =    | 2  | =  | =   | 5         | =  | =          | =  | 18         |
|     | =   | =          | über | 5  | =  | für | iebe8     | =  | =          | =  | 31/2       |

Die hiernach erwachsenden Vermarkungskoften find nach Angabe bes Katafteramts an die Gouvernementskasse abzuführen.

### 6. Verordnung, betreffend Cheilung von Besitzstücken, nebst Kostentarif.

Vom 18. November 1898. (Amtsblatt 1900, Nr. 4, S. 32, 33.)

Eigenthümer von Grundstücken, welche Theilungen derfelben beabsichtigen, haben die betreffenden Anträge bei dem Katasteramt schriftlich zu stellen, von welcher Behörde das Weitere veranlaßt, insbesondere die Theilung nach Wunsch der Interessessenten ausgeführt werden wird.

Für die Ausführung der Theilung inkl. Bermarkung der neuen Grenzen und Berechnung der Theilslächen werden Gebühren nach folgendem Tarif erhoben, die nach Angabe des Katasteramts an die Gouvernementskasse zu zahlen sind.

#### Roftentarif für die Ausführung von Theilungen an Grundstuden.

An Vermessungs=, Bermarkungs= und Flächenberechnungskoften sind für jedes burch die Theilung entstehende Besitzstück zu zahlen:

| Bei einer<br>Größe der Parzel<br>von | Ue      | Bei An<br>der Thei<br>lini | igabe :          | B.<br>Bei Stellung von Be-<br>dingungen für die<br>Theilung |            |  |  |  |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|
| 0 a bis 10 a e                       | inschl. | Dollar                     | 6.—              | Dollar                                                      |            |  |  |  |
| 10 = 25 =                            | =       | =                          | $7^{1/2}$        | =                                                           | $9^{1/2}$  |  |  |  |
| 25 = 50 =                            | =       | =                          | 10.—             | =                                                           | $13^{1/2}$ |  |  |  |
| 50 = = 100 =                         | =       | =                          | 15               | =                                                           | 20.—       |  |  |  |
| 1 ha = 2 ha                          | =       | =                          | $22^{1/2}$       | =                                                           | 30.—       |  |  |  |
| 2 = = 3 =                            | =       | =                          | 30.—             | =                                                           | 40.—       |  |  |  |
| für jedes weitere                    | ha      | =                          | $7^{1}/_{2}$ mel | jr =                                                        | 10.— mehr. |  |  |  |

Wird von biesem Besitzstud ein solches abgezweigt, das an Größe den zehnten Theil des Ganzen nicht übersteigt, so werden die Kosten nur für dies abgetheilte Grundstud nach dem obigen Tarif berechnet, jedoch mit einem Ausschlag von 50 pCt.

### 134. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend regelmäßige statistische Berichte.

Bom 25. September 1900.

Die Bezirksämter, Nebenämter und Stationen werden hiermit an bi pünktliche Einreichung der nachfolgenden Terminalberichte 2c. nochmals erinner.

Am 1. Januar jeden Jahres haben die genannten Dienststellen folgende Berzeichnisse aufzustellen und umgehend dem Goubernement einzureichen.

1. Berzeichniß über die im verfloffenen Ralenderjahr

- a) ausgestellten Sklavenfreibriefe und verhängten Strafen in Sklavenscha — Zirk.-Erl. 38 vom 4. Sept. 1891, Runderlaß Nr. 3545/46 vm 27. April 1893 und Runderlaß Nr. 9130 vom 3. Dezember 1898.
- b) ertheilten Schankkonzessionen. Runderlasse vom 20. März 1894. J.Nr. 23, und 4. April 1897, J.Nr. 2469.

2. Ueberficht über die weiße Bevölkerung des Bezirks nach dem Stamb vom 1. Januar jeden Jahres. Runderlaß Rr. 6909 vom 20. Rov. 1896.

3. Statistik über die im Borjahre stattgehabten Todesfälle unter der weißen Bevölkerung des Bezirks. Runderlasse Nr. 1296 vom 23. Februm 1897 und Nr. 4227 vom 20. Juni 1898.

4. Liften über die im Bezirk thätigen Sandels= und Erwerbsgefellschaften

Runderlaß Nr. 8071 vom 17. November 1897.

5. Anzeigen über Veränderungen zum Beamtenverzeichniß. Goub.-Beff Nr. 14 vom 30. Dezember 1897.

Ich mache die Dienststellen für die genaue Innehaltung dieser Termix verantwortlich.

Dar=es=Salam, den 25. September 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

### 135. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Zestellungen für kommunale Zwecke.

Es ist vorgekommen, daß eine in Deutschland ansässige Firma, die von eine auf Urlaub befindlichen Bezirksamtbeamten eine Bestellung für kommunale zweicht, sich mit der Bitte um Auskunft über Zahlungsfähigkeit 2c. an die Koloniandscheilung wandte.

Um berartigen Vorkommnissen vorzubeugen, ersuche ich die Dienststellen, Beschaffungen in Europa bezw. außerhalb der Kolonie stets die dießseitige Vermitteln in Anspruch zu nehmen. Falls eine Bestellung von nachgeordneten Organen in Keigenschaft als kommunale Behörde ohne Vermittelung des Gouvernements aufgegewird, so ist dies Seitens der Kommunalverwaltungen in den Aufträgen au Lieferanten — etwa durch einen Vordruck am Kopse der Bestellung — besond ersichtlich zu machen.

Ich gebe mich der Erwartung hin, daß die Kommunalverwaltungen nur bestellungen unmittelbar außerhalb der Kolonie aufgeben, wenn die Wittel sofortigen Bezahlung der Lieferungen vorhanden sind.

Dar=e8=Salâm, den 3. Oktober 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 9. Verordnung, betreffend Ableistung der Wehrpflicht.

Bom 24. April 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 9, S. 66.)

Ru 3 der Ausführungsbestimmungen bes Staatssekretars des Reichs-Marine-Amts, betreffend die Allerhöchste Ordre vom 27. Februar 1899, betreffend Ableiftung der

Behrpflicht (Kolonial-Gesetzebung IV, Nr. 162) wird bemerkt:

Unmelbungen von Behrpflichtigen jum freiwilligen Gintritt haben bei ben betr. Marinetheilen, III. Seebataillon ober Matrofen-Artilleriedetachement spätestens bis 1. Rovember bes bem Eintritt vorhergehenden Sahres zu erfolgen. Diejenigen Behrpflichtigen, welche außerhalb bes beutschen Schutgebietes ihren Wohnsit haben, muffen der Unmelbung ein vorläufiges arztliches Atteft über ihre Dienfttauglichfeit beifügen. Dasselbe ift bei einem Kaiferlichen Konsulat bezw. beim Kommando eines S. D. Schiffe zu erbitten. Die in Tsingtau wohnhaften Wehrpflichtigen werben nach ihrer Anmelbung burch ben betreffenden Marinetheil über ben Zeitpuntt ihrer ärztlichen Untersuchung benachrichtigt werden.

Tiinatau, den 24. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaefchte.

### 10. Verordnung, betreffend Ableistung der Wehrpflicht.

Bom 12. Mai 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 9, S. 66, 67.)

In weiterer Ausführung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. Februar d. 38., betreffend die Ableiftung der Wehrpflicht in Riautschou - Anhang jum Marineverordnungsblatt Nr. 5 für 1899 (Rolonial=Gesetzgebung IV, Nr. 162) — wird hierdurch bestimmt, daß Personen des Beurlaubtenstandes des Heeres- und ber Marine, die sich länger als brei Monate hier aufzuhalten gebenten, sich innerhalb von vier Bochen nach ihrem Gintreffen in Tfingtau unter Borlage ihrer Militarpapiere mundlch oder schriftlich beim Gouvernement Abtheilung A II zu melben baben.

Bor dem Abzuge von hier ift entsprechende Melbung zu erstatten.

Tjingtau, ben 12. Mai 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeichte.

Ferner weise ich darauf hin, daß Militärpflichtige weiteren Ausstand sowie end= gültige Entscheidung über ihre Militärpflicht durch das Gouvernement erlangen Diesbezügliche Antrage find unter Borlage etwaiger Militärpapiere 2c. mundlich oder schriftlich bei Abtheilung AII anzubringen.

Tsingtau, ben 8. Januar 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaefchte.

### 11. Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Vermessungspunkten.

Bom 15. September 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 6, S. 46, 47.)

Bei den bedeutenden Erdbewegungen und sonftigen Beränderungen im Gelande, welche feit Beginn biefes Sahres vorgenommen worden find, ift trop der Bekanntmachung vom 17. Ottober v. 38., betreffend ben Schut von Bermeffungspuntten und Grenzzeichen, eine nicht unerhebliche Anzahl folder, theils unterirdischer, theils Fluß an seinem rechten User bis zu seinem Schnittpunkt mit dem Meridian, welche durch den nordwestlichsten Borsprung des Issansu-Gebirgsstocks bei dessen Steilabschaft nach der Wembere-Niederung zu geht.

Maßgebend für die in Vorstehendem vorkommenden Namenbezeichnungen ist die im Berlag von J. Perthes in Gotha 1898 erschienene Karte der Frangi-Expedition

von Oberleutnant 23. Werther im Magstab 1: 750 000.

Durch diese Ausschließung von der allgemeinen Schürffreiheit fällt die in de öffentlichen Bekanntmachung vom 24. Mai 1898, J. Nr. 9278, unter 1. gegeben Ausschließung fort.

Die Dienststellen haben vorstehende öffentliche Bekanntmachung vom heutige Tage in ortsüblicher Beise bekannt zu geben und außerdem alle Bergbautreibende schriftlich darauf ausmerksam zu machen.

Dar=es=Salam, ben 7. Oftober 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 138. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betreffend Veröffentlichungen der Gerichte in den Schutzebieten.

Bom 17. Oftober 1900.

Die Veröffentlichung von Bekanntmachungen der dortigen Kaiserlichen Gerickt in inkändischen Zeitungen hat bisher der Regel nach in der Weise stattgefunden, die Gerichte den Text der Bekanntmachungen durch Vermittelung des Goudernements hier einreichten und alsdann von hier aus die Beröffentlichung durch die in Frugt kommenden Blätter (Reichs-Anzeiger, Kolonialblatt, Amtsblatt 20.) sowie die Veranslagung der Anzeigekosten veranlaßt wurde. Die Inanspruchnahme des Goudernements und der Kolonial-Abtheilung erscheint bei diesen Angelegenheiten indessen entbehrlich und führt überdies, abgesehen von einer unerwünsichten Vermehrung des Schreibwerkzur Verzögerung des Geschäftsganges. Ew. Hochwohlgeboren ersuche ich dahe ergebenst, die Gerichte des Schutzgebiets anzuweisen, die gedachten Veröffentlichungs sortan siets in unmittelbarem Versehr mit den Zeitungsexpeditionen zu bewirken. — Dabei wird behufs Vermeidung von Veschwerden auf pünktliche Erledigung der Rechnungen über die entstandenen Anzeigekosten zu sehen sein.

Berlin, ben 17. Oftober 1900.

Auswärtiges Amt. Rolonial-Abtheilung. gez. Stuebel.

### 139. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Schreibweise der Ortsnamen.

Bom 23. Oftober 1900.

Es ist schon wiederholt in der Oeffentlichkeit ausgefallen, daß hinsichtlich de Schreibweise der Ortsnamen des Schutzebiets eine große Wilkür eingerissen Tnsbesondere ist vor Kurzem in der Presse wieder darauf hingewiesen worden, der Name der Hauptstadt Dar=es=Salam in drei verschiedenen Amgeschrieben wird.

Ich ersuche infolgedessen die Dienststellen im amtlichen Verkehr diesenige Schreit weise der Ortsnamen zu gebrauchen, welche die Kiepertsche Karte angiebt und dam

zu halten, daß diese Schreibweise allgemein beachtet wird.

## 13. Bekanntmachung, betreffend Abgrenzung der Bezirksämter Csingtau und Litsun.

Bom 30. Dezember 1899. (Amtsblatt 1900, Rr. 11, S. 81.)

Der Bezirk bes Bezirksamtes Tfingtau umfaßt die Ortschaften:

Tsingtau, Tapautau, Hsiaupautau, Meng tschia kou, Hsiauniwa, Hui tschüen, Tschan schan, Kang tschia tschuang, Yang tschia tschun, Tai tung tschen, Sautschu t'an, Haipo, Tschung tschiawa, Fouschanso, Hsin tschia t

und die Ortschaften auf der westlichen Halbinsel (Cap Evelyn) und der Insel

huangtau. Alle übrigen Ortschaften gehören zum Bezirksamt Litsun.

Tfingtau, ben 30. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 14. Derordnung, betreffend Waffentragen der Eingeborenen.

Bom 24. Januar 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 5, S. 37, 38.)

§ 1. Es ift jedem Chinesen auf beutschem Gebiet strengstens verboten, Stich-,

Hiebs ober Schußwaffen bei sich zu führen ober in seinem Hause zu haben. § 2. Ausnahmen hiervon bestehen nur für die von den Gemeinden angestellten Nachtwächter und für diesenigen Versonen, welche aus besonderen Gründen bei dem

Polizeiamte um Erlaubnis bitten und diese durch einen Waffenschein erhalten.

§ 3. Wer ohne Erlaubniß im Besitse von Wassen befunden wird oder wer den ihm ertheilten Wassenschein dann, wenn er Wassen führt, nicht bei sich trägt, wird mit Strafe bis zu 100 Hieben und bis zu 3 Monaten Freiheitsentziehung, verbunden mit Iwangsarbeit, belegt.

Tsingtau, ben 24. Januar 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

## 15. Verordnung, betreffend das flaggenrecht deutscher Binnenschiffe, die ausschließlich auf ausländischen Gewässern verkehren.

Bom 1. März 1900.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raifer, König von Preugen 2c.

verordnen auf Grund des § 26 Abs. 2 des Gesches, betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesehl. S. 319) im Namen des

Reichs, nach erfolgter Zustimmung bes Bundesraths, was folgt:

§ 1. Die Vorschriften bes Gesets, betreffend bas Flaggenrecht ber Kaufsschrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesethl. S. 319) finden auf Binnenschiffe, welche ausschließlich auf der unteren Donau ober in Ostasien auf dem Westflusse (Sitiang), dem Yangtze-kiang und dem Pai-ho sowie auf deren Zus und Nebenstüssen verkehren, Anwendung.

§ 2. Ueber die Einrichtung der Schiffsregister und deren Führung bei den von ihm bezeichneten Konfulaten hat der Reichskanzler nähere Bestimmungen zu

treffen.

§ 2. Für das Gebiet der deutschen Riederlassung in Tientfin südlich des Schifffahrtskanals sowie für das Gebiet der deutschen Riederlassung in Hankau werden

die Grundbücher durch den Konful von Amts wegen angelegt.

§ 3. Ift die Anlegung des Grundbuchs für einen Anlegungsbezirk im Wesentlichen vollendet, so wird dies in der für konsularische Bekanntmachungen ortsüblichen Weise, jedenfalls durch Anhestung an die Gerichtstafel, bekannt gemacht. Wit dem Ablauf eines Wonats nach der Anhestung der Bekanntmachung an die Gerichtstafel ist das Grundbuch für den Bezirk als angelegt anzusehen.

§ 4. Für das Anlegungsversahren, mit Ginschluß der Anlegung des Grund-

buchs, werden Gebühren und bare Auslagen nicht erhoben.

§ 5. Für die in den §§ 1, 2 bezeichneten Gebiete dient als amtliches Berzeichniß der Grundstücke im Sinne des § 2 Abs. 2 der Grundbuchordnung ein von dem Konsul anzulegendes Verzeichniß, in dem die Grundstücke unter fortlausender Nummer und unter Bezugnahme auf eine durch Vermessungsprotokolle zu erläuternde

Karte bezeichnet find.

§ 6. Der Eigenthümer eines Grundstücks, das in einem der in den §§ 1, 2 bezeichneten Gebiete liegt, ist den in den Niederlassungsverträgen zwischen Deutschand und China vom 3. und 30. Oktober 1895 vorgesehenen Lasten und Beschrünkungen unterworfen; insbesondere hat er einen unablöslichen Grundzins zu zahlen, der jährlich in Tientsin 1000 große Käsch, in Hankau 0,2022 Taels für zeden Row beträgt und in Tientsin am fünfzehnten Tage des zwölsten, in Hankau am ernen Tage des vierten chinesischen Monats an das deutsche Konsulat für Tientsin oder Hankau im voraus abzuführen ist.

Bur Erhaltung der Birksamkeit gegenüber dem öffentlichen Glauben des Grundbuchs bedürfen die im Abs. 1 bezeichneten Lasten und Beschränkungen der Gie

tragung nicht.

§ 7. Der Gigenthümer eines Grundstücks, das in einem ber in den §§ 1, 2

bezeichneten Gebiete liegt, ift verpflichtet:

1. Mitglied der in Tientsin oder Hankau zu begründenden deutschen Niederlassungsgemeinde nach Maßgabe der Gemeindestatuten zu werden, die ihm als solchem auferlegten Lasten zu tragen, auch die für die Niederlassung eingeführten polizeilichen Borschriften dei Bermeidung einer Buße, die der höchsten in der Polizeiberordnung vorgesehenen Geldstrafe entspricht, zu beachten;

2. sich dem deutschen Rechte und der deutschen Gerichtsbarkeit in allen bos Grundstück oder seine Stellung zur Niederlassungsgemeinde betreffenden Rechtsver-

hältnissen zu unterwerfen;

3. dafür einzustehen, daß die Berpflichtungen zu 1 und 2 auch von Miethem, Pächtern und sonstigen Augungsberechtigten sowie von deren Unterberechtigten übernommen und erfüllt werden;

4. ohne ausdrückliche Genehmigung des deutschen Konsuls für Tientfin oder Hankau keine Beräußerung des Grundstücks an einen Nichtbeutschen vorzunehmen, auch außerhalb des Chinesenviertels kein Nutungsrecht an einen Chinesen einzuräumen

oder einräumen zu laffen;

5. keine Beräußerung des Grundstücks vorzunehmen, auch kein Nutzungsreck daran einzuräumen oder einräumen zu lassen, bevor nicht der Erwerber oder Nutzungsberechtigte dem deutschen Konsul für Tientsin oder Handu eine schristliche, bei dem Angehörigen einer Bertragsmacht von dessen Konsul zu genehmigende Erklärung eingereicht hat, worin er sich auch persönlich den vorstehenden Berpflicktungen unterwirft.

Eine unter Verletzung der Vorschriften des Abs. 1 Nr. 4, 5 erfolgte Veräußerung

eines Grundstucks ober Einräumung eines Nutungsrechts ift nichtig.

## 17. Derordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtgebiet Csingtau.

Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 1 bis 5.)

#### I. Allgemeines.

- § 1. a) Das Stadtgebiet Tfingtau zerfällt in folgende Distritte:
  - 1. Tfingtau,
  - 2. Tapautau,
  - 3. Hiauniwa,
  - 4. Pang tichia ti'un,
  - 5. Möng tichia kou,
  - 6. Hfiau pau tau,
  - 7. Tai tung tschen,
  - 8. Sau tschu tan,
  - 9. Huitschien.

Die Distriktsgrenzen sind auf einer Karte angegeben, welche in der Kanzlei des Kommissars für chinesische Angelegenheiten eingesehen werden kann.

Die Zahl ber Distrikte wird nach Bedürfniß mit der Ausdehnung der Stadt

vermehrt.

b) Ueber jeden dieser Distrikte wird ein besonderes Register eingerichtet, das von dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten geführt wird.

#### A. Diftrittsvorfteber.

- § 2. Der Kaiserliche Gouverneur wird für jeden Distrikt einen Distriktsvorssteher und, soweit es erforderlich ist, einen Steuererheber, die er für genügend empsohlen und geeignet hält, ernennen. Diese Distriktsvorsteher und Steuererheber unterstehen unmittelbar dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten.
- § 3. Der Kaiserliche Gouverneur ernennt serner aus der Zahl der ihm durch die Hauseigenthümer eines Distrikts empfohlenen Personen Ortsaufseher, die dem Distriktsvorstand direkt unterstehen.
- § 4. Der Kommissar für Chinesenangelegenheiten regelt die Thätigkeit dieser Borsteher, Steuererheber und Aufseher und ist befugt, sie in eine Strase bis zu 10 Dollars zu nehmen und ohne Angabe von Gründen zu entlassen.
- B. Allgemeine Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung.
- § 5. Zwischen 9 Uhr abends und Sonnenaufgang barf kein Chinese bie Straße betreten, ohne eine brennende Laterne zu tragen oder sich bortragen zu lassen.
- § 6. Jebe chinefische Bekanntmachung ober Proklamation, die an Häusern ober sonstwie öffentlich auf der Straße angeheftet werden soll, bedarf der Genehmigung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten. Die Erlaubniß zur Anhestung ist zu versagen, falls der Inhalt die Ruhe und Ordnung zu gefährden geeignet ist.
- § 7. Jebe Versammlung ober Berathung zu anderen als religiösen Zwecken bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs. Die Erlaubniß ist beim Kommissar für Chinesenangelegenheiten durch den Veranstalter der Versamm-lung und den Hausdesitzer, in dessen Hause die Versammlung abgehalten werden soll, einzuholen.

standesamtlicher Geschäfte die Ermächtigung ertheilt, bürgerlich gultige Cheschließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene find, vorzunehmen und deren Geburten und Sterbefälle zu beurkunden, und zwar:

dem jedesmaligen Gouverneur des Schutzebietes von Deutsch=Reu-Guinea und seinem jedesmaligen Stellvertreter innerhalb des ganzen Schutzebietes,

dem Vicegouverneur in Vonape, den Bezirksamtmännern in Herbertshöhe, Friedrich Wilhelmshafen, Pap und Saipan, dem Stationschef in Rusa (Nord-Neu-Mecklenburg) und ihren jedesmaligen Stellvertretern innerhalb

ihres Amtsbezirks,

benjenigen Personen, welche für Fälle der Abwesenheit oder Behinderung der vorstehend bezeichneten Beamten von dem Gouverneur oder dessen Stellvertreter zur Wahrnehmung standesamtlicher Geschäfte bestellt werden, innerhalb des vom Gouverneur oder seinem Stellvertreter zu bezeichnenden Bezirks.

Berlin, ben 26. Oftober 1900.

Der Reichskanzler. Im Auftrage: gez. Stuebel.

### 144. Runderlaß des stellvertretenden Bouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betreffend Brenzstreite zwischen Bezirksämtern.

Bom 27. Oftober 1900.

Aus Anlaß mehrerer Einzelfälle von sogenannten Grenzstreitigkeiten zwischen Bezirksverwaltungen der Kolonie weise ich darauf hin, daß es eine unzureichende Auffassung wäre, in den Verwaltungsbezirken zur Zeit etwas Anderes als eine Hülsseintheilung sür die Gesammtverwaltung der Kolonie zu erblicken. Insbesondere können diese Bezirke als politische geschlossene Einheiten nach Lage der Dinge nicht angesehen, und die Wahrung ihrer Grenzen gegen vermeintliche Uebergriffe benachbarter Verwaltungen kann nicht als "politische" Aufgabe der Bezirks-Verwaltungschess behandelt werden.

Die Frage, ob eine an der Bezirksgrenze belegene Jumbenschaft zu diesem oder jenem Bezirke steuert, hat demgemäß nur das eine werthvolle Interesse, daß Doppelbesteuerungen vermieden werden müssen. Jedensalls ist sie nicht unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, daß es von erheblicherem Werth sei, das Steuerquantum, das der Bezirk ausbringt, durch Vertheidigung möglichst günstiger Grenzen hochzuhalten.

Demzufolge ordne ich hierdurch an, daß in allen Fällen, wo eine Doppelsbesteuerung von Grenzbewohnern thatsächlich stattgefunden hat, nach Feststellung dieser Thatsache diesenige Bezirksberwaltung, für welche die Steuer zuletzt erhoben worden

ift, diefe unverzüglich zurückerftattet.

Nachdem dies geschehen, hat eine Vereinbarung zwischen den benachbarten Bezirken stattzusinden, wobei durch objektiven und beiderseits wohlwollend zu behandelnden Austausch von Vorschlägen, event. auch durch Verloosung, die streitigen Grenzbezirke ganz oder getheilt bestimmt abgegrenzt werden. Ist diese Abgrenzung erfolgt, so hat die endgültige Verrechnung wegen der zuerst erhobenen und nicht wieder erstatteten Steuer Platz zu greisen. — Von der Grenzsestlegung, die, wo mehrsache Disservahruntte vorliegen, zwecknäßig auf einer gemeinsamen Grenzbereisung zu erledigen sein wird, ist mir Vericht zu erstatten.

Gegen Jumben und Afiden, welche sich nach Festlegung der Grenzen Uebergriffe zu Schulden kommen laffen, oder die erweislich von der Zweiselhaftigkeit der Grenzen Gebrauch machen, um Steuern zum zweiten Male einzutreiben, ift mit allem Nachbrud einzuschreiten.

Dar=es=Salam, den 27. Oktober 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 145. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Kreditgeben an Eingeborene.

Bom 6. November 1900.

In mehreren Bezirken ber Kolonie hat die Kreditgewährung an Eingeborene seitens europäischer und indischer Firmen fich als eine Quelle wirthschaftlichen Ruins und in weiterer Folge als Grund mehrfacher Vergehungen erwiesen. — Es scheint bemnach erwünscht, dem Waaren-Areditwesen, namentlich, wo es sich um Gewährung von Baaren-Borichüffen gegen spätere Kautschuf= 2c. Lieferung handelt, einigermaßen entgegenzutreten. Ein allgemeines Verbot des Kreditgebens an Eingeborene würde bei dem komplizirten Aufban auch des meisten legitimen Handels der Kolonie auf bem Spftem des Waaren-Borschuffes von einer Rudwirkung fein, die auch zum wirthschaftlichen Ruin vieler Existenzen führen müßte. Das Bezirksamt (Die Station) ersuche ich bagegen, sich barüber zu außern, ob es nach bortseitigen Beobachtungen angebracht, zweckmäßig und durchführbar sein wurde, von einem etwa sechs Monate vorher angekundigten Zeitpunkt an Rredite an Eingeborene von vielleicht mehr als fünf Rupien nur dann als klagbar zu erklären, wenn fie vom Bezirksamt (der Station) ober ber nächst belegenen Berwaltungsstelle genehmigt worden find. — Etwaigen anderen Borfchlägen zur Ginfchräntung bes Kreditunwefens febe ich gern entgegen. Ich bemerke schließlich, daß Gesuchen von Firmen um Eintreibung ihrer Außenstände stets mit der Antwort zu begegnen sein wird, das Bezirksamt (die Station) könne als eventuelle Gerichtsinftang nicht mit Zwangsmaßregeln vorgeben, ehe ber Schuldner rechtsfräftig verurtheilt und Zwangsvollstreckung beantragt sei. Es (fie) sei jedoch gern erbötig, dem Schuldner bie Zahlung mit Hinweis auf biefe Eventualität nahezulegen.

Dar=e\$=Salam, den 6. November 1900.

ġ

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 146. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Regelung der standesamtlichen Befugniffe.

Rom 6. November 1900.

Nachstehend mache ich die Reichstanzlerverfügung vom 27. August b. Is. betreffend die Regelung ber standesamtlichen Befugnisse bekannt.

Durch diese Berfügung bleibt unberührt die Zuständigkeit berjenigen Beamten ober Stellen, welche sonst noch zur Zeit die Ermächtigung zur Wahrnehmung ftandesamtlicher Geschäfte haben.

Insbesondere bleiben im Besitz der ftandesamtlichen Befugnisse für ihre Bezirke

ber jeweilige Stationschef von Woschi, die jeweiligen Bezirksamtsleute von Wilhelmsthal und Langenburg, sowie deren Stellvertreter.

Dar=es=Salam, ben 6. November 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

"Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschaft Schutzeseitet (Reichs-Gesetzell. 1888, S. 75) und des Gesetzes, betreffend die Geschleßung und Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesetzell., S. 599, Reichs-Gesetzell. 1896, S. 614), sowie des § 18 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse wo Deutsch-Ostasrika, vom 1. Januar 1891 (Reichs-Gesetzell. S. 1) wird den nachstehenden Beamten die Ermächtigung ertheilt, bürgerlich gültige Eheschließungen dezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und deren Geburtwund Sterbefälle zu beurkunden und zwar:

Dem jebesmaligen Gouverneur bes Schutzgebiets von Deutsch-Oftafrid und seinem jebesmaligen Stellvertreter innerhalb des ganzen Schutzgebiets,

Den Bezirksrichtern in Dar-es-Salam und in Tanga und ihren jedes

maligen Stellvertretern innerhalb ihres Amtsbezirks,

Denjenigen Personen, welche für Fälle der Abwesenheit oder Behinderung der vorstehend bezeichneten Beamten von dem Gouverneur oder dessentlicher Geschäfte bestellt werden, innerhalb des von dem Gouverneur oder seinem Stellvertreter zu bezeichnenden Bezirks."

### 147. Derordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten.

Vom 9. November 1900. (Kol. Bl. 1900, S. 859.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, was folgt:

§ 1. Das Geset, betreffend Aenderungen des Gesetzes über die Rechtsverhallnisse der deutschen Schutzebiete (Reichs-Gesetzl. 1888, S. 75, Reichs-Gesetzl. 1899, S. 365), vom 25. Juli 1900 (Reichs-Gesetzl. S. 809) tritt in den Schutzebieten am 1. Januar 1901 in Kraft.

§ 2. Den Eingeborenen werden im Sinne des § 4 und des § 7 Abs. 3 des Schutzgebietsgesetzt die Angehörigen fremder farbiger Stämme gleichgestellt, sowen nicht der Gouverneur (Landeshauptmann) mit Genehmigung des Reichskanzlers Aus-

nahmen bestimmt. Sapaner gelten nicht als Angehörige farbiger Stämme.

§ 3. Die im § 19 bes Gesetes über die Konsulargerichtsbarkeit vom 7. April 1900 (Reichs-Gesetz). S. 213) bezeichneten, dem bürgerlichen Rechte angehörender Vorschriften bleiben außer Anwendung, soweit sie die Rechte an Grundstücken, das Bergwerkseigenthum sowie die sonstigen Berechtigungen betreffen, für welche die sich auf Grundstücke beziehenden Vorschriften gelten. Soweit diese Verhältnisse noch nicht durch Kaiserliche Verordnung geregelt sind, ist der Reichskanzler und mit desse Genehmigung der Gouwerneur (Landeshauptmann) bis auf Weiteres befugt, die erforderlichen Vestimmungen zu treffen.

§ 4. Die Borschriften der Gesetze über den Schutz von Werken der Litternu und Kunft, von Photographien, von Erfindungen, von Mustern und Modellen, w

Bebrauchsmustern und von Waarenbezeichnungen finden Anwendung.

noch bezeichnet werden mag, zu benuten; die übrigen bestehenden Distriktsfriedhöfe werden geschlossen.

§ 35. Der Friedhof wird eingetheilt in 4 Klassen, für welche folgende Ge-

bühren zur Erhebung gelangen.

Klasse I Erbegeld srei Rlasse III Erbegeld 5 Dollar, IV = 10 =

Neben dem Erdegeld wird eine Gebühr für das Ausgraben des Grabes erhoben. Ueber die Verwaltung des Friedhofes und die Erhebung der Grabegebühr werden besondere Vorschriften erlassen werden.

#### G. Strafbestimmungen.

§ 36. Personen, welche es unterlassen, eine ihnen nach dieser Berordnung obliegende Anzeige zu erstatten, oder welche eine zulässigerweise von ihnen gesorderte Auskunft nicht oder unrichtig ertheilen, oder welche sonst den Bestimmungen dieser Berordnung entgegenhandeln, werden mit einer Geldstrase bis zu 50 Dollars oder Freiheitsstrase bis zu 4 Wochen bestrast.

Im Wiederholungsfalle tann die Gelbstrafe bis auf 100 Dollars und die Freisheitsftrafe bis auf die Daner von 2 Monaten erhöht werden; auch hat der Schuldige

Ausweisung zu gewärtigen.

In jedem Falle einer auf Grund dieser Verordnung erfolgten Verurtheilung kann durch den Kommissar für Chinesenangelegenheiten die Entziehung der ertheilten Konzession verfügt werden.

H. Schlußbestimmungen.

§ 37. Dieser Verordnung sind, mit Ausnahme für die Bestimmungen über die Registrirung der Hauseigenthümer und Herbergen nur Chinesen unterworfen. Sie tritt am 1. Juli 1900, die Bestimmung über Registrirung der Hauseigenthümer und der Herbergen sowie über die Schließung der Friedhöse am 1. Ditober 1900 in Araft.

Die vorläufige Gemeindeordnung für Tai tung tichen wird mit dem Inkraft-

treten dieser Verordnung aufgehoben. Tsingtau, ben 14. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 18. Verordnung, betreffend Ordnung des Polizeiwesens in Csingtau. Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 5, 6.)

§ 1. Für das Stadtgebiet von Tsingtau mit dem Sițe in Tsingtau ist ein Polizeiamt errichtet, an dessen Spițe ein Polizeiossizier steht. Dem Polizeiamte unterstehen die Polizeistationen.

§ 2. Dem Polizeiamte fallen zu:

a) die Funktionen der niederen Polizei,

.b) die Polizeierekutive,

c) die Verwaltung des Chinesen= und Polizeigefängnisses.

§ 3. Dem Polizetamte liegt ob, die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der Sicherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit, Gesundheit und Ruhe und zur Abwendung dem Publikum drohender Gesahren zu treffen.

Falls ber eigene Schut ober die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, Sicherheit und Ruhe es erfordern, können Personen in polizeiliche Berwahrung ge-

nommen werden.

§ 4.

a) Das Polizeiamt ist befugt, in Ausübung ber ihm nach § 3 verliehenen Gewalt Berfügungen zu erlassen. Der Reichskanzler und mit dessen Genehmigung der Gouverneur (Landeshawtmann) sind besugt, die ersorberlichen Anordnungen zu tressen.

§ 11. Der Reichstanzler ist befugt, Notare zu ernennen.

Die Zuständigkeit der Notare wird auf die Beurkundung von Rechtsgeschäften unter Lebenden beschränkt.

§ 12. Der Gouverneur (Landeshauptmann) ist befugt, im Gnadenweg einen

Strafaufschub bis zu fechs Monaten zu bewilligen.

§ 13. Die Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in dem Schutgebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie vom 5. Juni 1886 (Reichs-Gefethl. S. 187), Die Berordnung, betreffend die Regelung der Rechtsverhältniffe auf den zum Schutgebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen Salomonsinseln, vom 11. Januar 1887 (Reichs Gefetbl. S. 4), die Berordnung, betreffend die Rechtsverhältniffe im Schutgebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie, bom 13. Juli 1888 (Reichs-Gefethl. S. 221), Die Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in dem Schutgebiete der Marichall-. Brownund Providence=Inseln, vom 13. September 1886 (Reichs-Gesethl. S. 291), die Berordnung, betreffend die Rechtsberhältnisse im Schutgebiete der Marschall-Sielen, vom 7. Februar 1890 (Reichs-Gesehll. S. 55), die Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den Schutgebieten von Kamerun und Togo, vom 2. Juli 1888 (Reichs-Gesethl. S. 211), die Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in dem fübwestafrikanischen Schutgebiete, vom 10. August 1890 (Reichs-Gesethl. S. 171), die Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Deutsch=Oftafrika, vom 1. Januar 1891 (Reichs-Gesehl. S. 1), die Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Kiautschm, vom 27. April 1898 (Reichs-Gesethl. S. 173), die Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse im Inselgebiete der Karolinen, Balau und Marianen, vom 18. Juli 1899 (Reichs-Gefethl. S. 542), die Verordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in Samo, bom 17. Februar 1900 (Reichs-Gesethl. S. 136), die Berordnung, betreffend die Cheschließung und die Beurkundung bes Personenstandes für die Schutgebiete von Kamerun und Togo, vom 21. April 1886 (Reichs-Gesethl. S. 128), die Verordnung, betreffend die Cheschliefung und die Beurkundung des Bersonenstandes für das südweisafrikanische Schutgebiet, vom 8. November 1892 (Reichs-Gefethl. S. 1037) sowie die Berordnung, betreffend die Einrichtung einer Staatsanwaltschaft bei ben Gerichten der Schutgebiete, vom 13. Dezember 1897 (Reichs-Gefethl. 1898 S. 1) treten außer Rraft.

§ 14. Diese Verordnung tritt zu dem im § 1 bestimmten Zeitpunkt in Krast. In dem Inselgebiete der Karolinen, Palau und Marianen treten die §§ 2 bis 7 des Schutzgebietsgesetses (Reichs-Gesethl. 1900 S. 813) zugleich mit den

übrigen Vorschriften dieses Gesetzes in Kraft.

Urfundlich unter Unserer Höchsteigenhandigen Unterschrift und beigedruckten Kaiserlichen Infiegel.

Gegeben Reues Palais, ben 9. November 1900 ..

(L. S.)

Wilhelm.

gez. Graf v. Bülow.

### 148. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend den Kautschukhandel.

Bom 10. November 1900.

Wennschon die Bestimmungen in §§ 3 und 4 des diesseitigen Kunderlasses, betreffend den Kautschukhandel vom 16. Juni 1897 zugleich dem Zweck dienen, dem Raubbau und dem Kuin der Kautschukhstanzer einigermaßen vorzubeugen, tritt doch schon jetzt in weiten Landestheilen zu Tage, daß diese Anordnungen nicht genügt haben, eine völlige Verarmung an solchen Pflanzen insolge unwirthschaftlicher Ansel

### 19. Bekanntmachung, betreffend Canderwerb.

Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 7.)

Das für den Ankauf von Land (Berordnung vom 2. September 1898 betreffend Landerwerb) zu beobachtende Berfahren regelt sich von jest an in folgender Weise:

1. Bei Ansetung des Versteigerungstermines wird eine Gebühr von 25 Dollars erhoben, die nach Zuschlag des Grundstücks bei dem Versteigerungstermine zurücksgezahlt oder von dem Kauspreis in Abzug gebracht wird, jedoch verfällt, salls der Termin durch Verschulden des Antragstellers nicht abgehalten werden kann.

2. In das Berfteigerungsprotokoll wird als Kaufbedingung die Berpflichtung des Käufers aufgenommen, innerhalb eines Wonats das Erforderliche zum Zwecke

feiner Eintragung als Eigenthumer beim Grundbuchamte zu veranlaffen.

3. Der Zuschlag erfolgt nach Entrichtung des Kauspreises. Gewährt die Person des Meistbietenden hinreichende Sicherheit, so kann durch eine Nachtragsverhandlung eine Anzahlung von einem Zehntel des Kauspreises und Stundung des Kestes auf einen Monat gegen zehn von Hundert jährlicher Zinsen nachgelassen werden. Für den Fall der Nichtzahlung des Kestkauspreises am Verfallstage verfällt eine Strafe von 50 Dollars megikanischer Währung: das Gouvernement erhält in diesem Falle das Kecht, vom Vertrage zurückzutreten, während der Käufer gebunden bleibt.

Tsingtau, den 14. Juni 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 20. Bekanntmachung, betreffend Umlauf falscher mexikanischer Dollars.

Bom 16. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 7.)

In letzter Zeit find eine Menge nachgemachter mexikanischer Dollars im Schutzgebiete in den Verkehr gebracht worden. Unter Hinweis auf die Bestimmung des Reichsstrasgesetzbuchs §§ 146 bis 152 ersuche ich Jeden, dem nachgemachte Geldstücke als Zahlung angeboten werden oder der im Besitze nachgemachter Geldstücke ist, diese dem Polizeiamte zur Unbrauchbarmachung gegen Duittung auszuhändigen.

Tsingtau, ben 16. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschte.

### 21. Polizeiverordnung, betreffend das feilhalten von Bäumen und Sträuchern im Umherziehen.

Bom 21. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

§ 1. In der Zeit vom 15. April bis 31. Oktober ist das Feilhalten von

Bäumen und Sträuchern im Umberziehen verboten.

Die Bezirksämter und das Polizeiamt können mittelst schriftlicher Erlaubniß Ausnahmen zulassen. Diese Erlaubniß muß die Art und Zahl der Bäume und Sträucher sowie den Namen des Feilbietenden ergeben. Letzterer hat die Erlaubniß bei sich zu führen und Beamten auf Erfordern vorzuzeigen.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 50 — fünfzig — Dollars, oder mit Haft bis zu 4 Wochen oder an Chinesen mit 15 bis 50 Hieben

beftraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juli d. Is. in Kraft.

Tsingtau, den 21. Juni 1900.

Der Kaiferliche Gouberneur. gez. Jaefchke.

1900) stehenden Wortlaut: "Bon demselben Zeitpunkt ab sind alle entgegenstehende Bestimmungen aufgehoben" diejenigen früher erlassenen Aussuhrverbote nicht ketrossen werden, auf welche im § 2 der Zollordnung durch Sternchen bei den Butstaben auch e verwiesen wird, und welche am Schluß der Zollordnung "untem Strich" abgedruckt stehen: "Das Aussuhrverbot von Groß= und Kleinvick aus dem deutschen Rhassassenen Aussuhrverbot von Groß= und Kleinvick aus der Kolonie."

Dar=e8=Salam, ben 12. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 150. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Samoa, betreffend das Postwesen des Schutzgebietes von Samoa.

Bom 15. November 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 38, 39.)

Auf Grund des § 2 der Verfügung des Reichskanzlers vom 17. Februar 1908, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher wischnstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Samoa, wird hierdurch vordnet, was folgt:

- § 1. Der Postbienst im Schutzebiete von Samoa wird ausschließlich duck bie Kaiserlich beutsche Post ausgeübt. Demnach ist die Beförderung aller Briksendungen (Briefe, Postkarten, Drucksachen, Waarenproben und Geschäftspapien) wischen dem Schutzebiete und außerhalb desselben gelegenen Gebieten, in dem Posteinrichtungen bestehen, in anderer Weise als durch die Kaiserlich deutsche Pot verboten.
- § 2. Der Führer eines jeden Schiffes, das von einem außerhalb des Schwegebietes belegenen Plat in den Hafen von Apia oder in einen anderen Hafen is Schutzgebietes mit Posteinrichtung einläuft, darf Sendungen der im § 1 bezeichnem Art nur an die Kaiserlich deutsche Post abliefern.
- § 3. Die Führer der den Hafen von Apia oder einen anderen Hafen wischutzgebietes mit Posteinrichtung verlassenden Schiffe sind verpslichtet, von ka Kaiserlich deutschen Post ihnen übergebene Sendungen der im § 1 bezeichneten Maur Beförderung nach den von ihnen anzulaufenden Plätzen im Schutzgebiete de außerhalb desselben gegen Empfangsbescheinigung zu übernehmen.

§ 4. Der Führer ober Rheber eines jeden Schiffes, das fich von Apia einem außerhalb des Schutzebietes belegenen Platze begiebt, hat, wenn mögel 48 Stunden bevor das Schiff den Hafen verlätzt, der Kaiferlich deutschen Post weden Zeitpunkte der Abreise unter Angabe der Anlaufplätze Anzeige zu machen.

§ 5. Die Verletung ber Vorschriften biefer Verordnungen wird mit Gelbin

bis ju 2000 Mark ober Gefängnig bis zu brei Monaten bestraft.

§ 6. Diese Berordnung tritt vier Wochen nach Verkündung in Kraft. Apia, den 15. November 1900.

> Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Solf.

### 151. Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Samo betreffend das Gerichtswesen.

Bom 16. November 1900. (Kol. Bl. 1901, S. 38.)

Durch Berfügung des Gouverneurs vom 24. September 1900 ift bem t maligen Rechtkanwalt Dr. Sierich, wohnhaft in Baipouli auf der Insel So 4. Die Abzeichen für Richtfanoniere und bie Schiefauszeichnungen

werden nach den Armeemustern getragen.

5. Der Roharzt trägt an Stelle des Preuhischen Ablers bezw. des Wappensichildes den Reichsadler und außerdem die Tropenunisorm der MarinesFeldbatterie.

6. Die Spaulettes und Achselstücke der Offiziere haben außer den Abzeichen der Offiziere der Marineinfanterie eine einflammige runde Granate, die Kartusch=

verzierung besteht aus einer Kaiserkrone.

Die Probestude sind im Reichs-Marine-Umt niedergelegt und beim Hofgürtlermeister C. E. Junder, Berlin SW., Alte Jakobstr. 13, zu haben.

Berlin, ben 28. Juni 1900.

Der Staatsfefretar bes Reichs-Marine-Umts.

In Vertretung: gez. Fischel.

### 24. Polizeiverordnung, betreffend die Unzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten.

Vom 5. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 16, 17.)

Unter Aushebung der Berordnung vom 18. November 1899, betreffend die Ansmeldepflicht der Aerzte und die Anzeigepflicht bei anstedenden Krankheiten, wird hiers durch verordnet, was folgt:

§ 1. Von nachstehend genannten Krankheiten ist dem Gouvernement ungefäumt — spätestens aber 24 Stunden nach Erkennung der Krankheit — Anzeige zu er-

îtatten:

Cholera, Darmtyphus, Beulenpest, schwarze Blattern, Fleck und Kückallstyphus, Gelbfieber, Lepra, Diphtherie, Granulose (bei Europäern), Tollwuth und Rog.

§ 2. Verpflichtet zur Anzeige ist jede Person, die sich mit der Behandlung des Erkrankten befaßt hat: wenn eine folche nicht vorhanden ist, der Haushaltungs=

vorstand, bei Arbeitsbetrieben der Arbeitgeber oder sein Bevollmächtigter.

§ 3. Bei Erkrankung eines Chinesen an einer der im § 1 genannten Krankscheiten sind die in § 2 aufgeführten Personen zur Anzeige nur dann verpstlichtet, wenn der Chinese bei Eintritt der Krankseit in der Hauswirthschaft oder in dem Arbeitssoder Geschäftsbetriebe eines Europäers beschäftigt war.

Die durch § 11 der Berordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtsgebiet Tsingtau vom 14. Juni 1900 vorgeschriebene Anzeigepflicht, wird hierdurch

nicht berührt.

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Berordnung werden mit Gelbstrase bis zu 500 Dollar (fünshundert Dollar) oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestrast.

§ 5. Diese Berordnung tritt am 15. Juli d. Js. in Kraft.

Tsingtau, ben 5. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Faeschke.

## 25. Verordnung, betreffend Inkrafttreten der Chinesenordnung für Caputour.

Vom 9. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

Die allgemeinen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung (B) der Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau werden nebst den dazu geDie Herabsehung ist mit Angabe des Zeitraums, für welchen sie erfolgt, öffinde lich bekannt zu machen.

Groß=Strelig, ben 18. November 1900.

wilhelm, I. R. gez. Graf v. Bülow.

## 154. Verordnung des Gouverneurs von Deutschreichschaftig, betreffend Vermessung von Grundstücken.

Bom 19. November 1900.

1. Der § 5 der Ausführungsbeftimmungen vom 1. Januar 1899<sup>1</sup>) zu der Alehöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898,<sup>2</sup>) betreffend die Rechtsverhältnisse an w beweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika, wird durch folgende Bestimmung esh

§ 5. Als giltig im Sinne des § 51 Albs. 3 der Bevordnung sind nur Kemessungen anzusehen, welche von einem Vermessungsbeamten des Gouvernements der einem durch den Gouverneur ermächtigten Landmesser angesertigt oder geprüst waarkannt sind.

2. Diese Berordnung tritt am 1. Dezember 1900 in Kraft.

Windhoef, ben 19. November 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Mueller.

(L. S.)

## 155. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Bergwesen.

Bom 19. November 1900.

Durch Berfügung des Herrn Reichskanzlers vom 3. Oktober ift die Allechiche Berordnung über das Bergwesen in Deutsch=Ostafrika vom 9. Oktober 1898) [w § 80 dieser Berordnung mit dem 10. Oktober 1900 auch für die Insel Wasia w das Gebiet des Kaiserlichen Schutzbrieses in Kraft getreten.

Dar=es=Salam, den 19. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

#### Runderlaß

an die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Binnenstationen.

Obige Bekanntmachung ist in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen. Seit der 10. Oktober hat die DeutscheDstafrikanische Gesellschaft zu Gunsten des Landesiskauf alle Rechte aus § 7 Nr. 2 des Bertrages vom 20. November 1890 verzicht Alls Entgelt dafür erhält sie die Hälfte der Feldersteuer und Förderungsabzeit welche das Gouvernement auf Grund der §§ 54 dis 56 der Verordnung betrest das Bergwesen in DeutscheDstafrika vom 9. Oktober 1898 oder auf Grund der Alnhörung der DeutscheDstafrikanischen Gesellschaft etwa an ihre Stelle zu seheltstimmungen von den auf der Jusel Masia und im Gediet des Kaiserlichen Scholiefes gelegenen Bergbaufeldern bis zum 31. Dezember 1935 erheben wird.

<sup>1)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung IV, S. 25.
2) Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III, S. 129.

<sup>3)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III, S. 138.

### 29. Verordnung, betreffend das Verbot der Einfuhr von lebendem Hornvieh aus Schanghai.

Bom 10. Oftober 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 14, S. 101.)

§ 1. Wegen Ausbruchs der Rinderpest in Schanghai wird die Einfuhr von lebenden Rindern, Schafen und Ziegen aus jenem hafen in das Schutgebiet bis auf Beiteres verboten.

§ 2. Buwiderhandlungen gegen bieses Berbot werden mit Gelbstrafe bis zu 500 Dollar (fünfhundert Dollar) oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Monat bestraft.

\$ 3. Diese Verordnung tritt sofort in Rraft.

Tfingtau, ben 10. Oftober 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Christ.

### 30. Bekanntmachung, betreffend die Ausfertigung von Kataster= auszügen.

Bom 24. Oftober 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 17, S. 123.)

Die Gebühren für zu grundbuchamtlichen oder zu eigenen Zwecken beim Katasteramt zu beantragende Auszüge aus der Mutterrolle oder aus den Fortschreibungsverhandlungen betragen für jede vollen oder angefangenen 10 Barzellen 50 Cents.

Tsingtau, ben 24. Oftober 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaefchte.

### 31. Verordnung, betreffend das Upothekenwesen und den Verkehr mit Urzneimitteln.

Bom 7. Rovember 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 19, S. 141.)

§ 1. Bur Errichtung und jum Betriebe einer Apotheke bedarf es einer besonderen Erlaubniß bes Gouvernements. Sie wird nur solchen Personen ertheilt, Die die Approbation zum selbständigen Betriebe einer Apothete im Gebiete des Deutschen Reiches erlangt haben.

§ 2. Bur Berstellung von Arzneimitteln dürfen nur solche Bulfekrafte verwendet werden, die im Deutschen Reiche als Apothefergehülfen zugelaffen werden.

Bei fürzerer, zufälliger Abwesenheit bes approbirten Apothekers, find diese Gehülfen seine berufenen Vertreter. Dagegen kann bei längerer Abwesenheit die Vertretung nur wieder einem approbirten Apotheter übertragen werden. Maßgebend für die Beurtheilung ist in diesem Falle die Entscheidung des Kaiserlichen Gouver-Bon der Uebertragung der Vertretung hat der Apotheker dem Garnison= arzte Mittheilung zu machen.

§ 3. Die Erlaubniß zur Errichtung einer Apothete wird den im § 1 bezeichneten Personen nur ertheilt, wenn ein Bedürfniß dafür nachgewiesen ift. Die Konzeffion lautet auf eine bestimmte Person und ist ohne Genehmigung des Gou-

vernements nicht übertragbar und nicht vererblich.

§ 4. Bei einer Uebertragung oder Neuverleihung einer Konzession kann der Nachfolger oder neue Inhaber der Konzession verpslichtet werden, von seinem Vorgänger ober beffen Erben die Borrathe, Apothekengerathe 2c., unter Umftanden auch bas zur Unterbringung ber Apotheke bienende Gebäude zu übernehmen, welche eine

## 158. Verordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutscher Ostafrika, betreffend Elephantenschutz. 1)

Bom 22. Rovember 1900. (Rol. Bl. 1901, S. 37.)

Borbehaltlich der Neuregelung einer allgemeinen Wildschutzberordnung wird in Interesse der Erhaltung der Elephantenbestände gemäß internationaler Konventim Folgendes angeordnet:

§ 1. Die Ausfuhr von Elephantenzähnen, die ein geringeres Gewicht al

11 Ratli gleich 5 Kilogramm befigen, ift vom 1. April 1901 an verboten.

§ 2. Bom 1. April 1901 an dürfen solche Elephantenzähne nicht mehr in

Deutsch=Oftafrika in den Handel gebracht werden.

§ 3. Die Zolls und Verwaltungsbehörden find beauftragt, im Falle der 312 widerhandlung gegen vorstehende Bestimmungen die betreffenden Elephantenzähm pu konfisziren.

Dar=es=Salam, den 22. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 159. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Elephantenschutz.

Bom 23. November 1900.

Sämmtliche Stationen, Bezirksämter, die Zollinspektion und alle Zollämter mack ich auf meine im heutigen amtlichen Anzeiger Nr. 34 veröffentlichte Verordnung Nr. 162, betreffend Verbot der Ausfuhr und des Verkaufs von Elsenbeinzähnen unter 11 Pfund (englisch), aufmerksam und ersuche, bei deren Durchführung Folgends zu beobachten:

1. Eine Durchjuchung der Waarenbestände bei Händlern auf das Vorhandensein von dem Verbot betroffener Zähne hat nur dann, und zwar lediglich durch europäise Hülfskräfte, zu geschehen, wenn spezielle Verdachtsmomente für eine Kontradentim vorliegen.

2. Etwa konfiszirte Zähne der bezeichneten Art sind gestempelt und verpad unter gleichzeitigem Bericht an das Gouvernement abzusenden.

3. Das Hauptzollamt Darses-Salam bildet die Sammelstelle für diese Zahm

über die das Gouvernement unmittelbare Verfügung treffen wird.

4. Die interessirten Bezirksverwaltungen haben zu berichten, salls sich ju Durchführung des beabsichtigten Wildschutzes schon vor Erlaß allgemeiner Bestimmungen Maßnahmen zur strengeren Kontrolle und eventuellen Bestrafung we Elephantenjägern empfehlen.

Dar=es=Salam, den 23. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Vertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

<sup>1)</sup> Der Amtliche Anzeiger für Deutsch:Oftafrika, Rr. 34, giebt als Datum den 23. **b** vember an.

Das Feuer ist ein elektrisches Gruppenblitzeuer mit folgender Charakteristik:

 Bon N 32,5 ° O bis N 72,5 ° O verdunkelt,

 = 72,5 ° = S 77,5 ° = Blitzfeuer

mit gleichmäßigen Bligen und Verdunkelungen von je 1 Sekunde Dauer.

Bon S 77,5 ° O bis S 65,5 ° O festes Feuer,

= 65,5° = über Süb und nach N bis N 32,05 O 2 aufeinanderfolgende Blitze von je 1 Sekunde Dauer und dazwischenliegende Verstunkelung von 1 Sekunde. Nach den beiden Blitzen eine Verdunkelung von 3 Sekunden Dauer.

Die angegebenen Richtungen gehen vom Leuchtthurm aus und sind rechtweisend. Gleichzeitig mit dem Leuchtseuer auf Junuisan wird auf der Arcona-Insel ein rothes Hafenseuer in Betrieb gesett werden, dessen Höhe über Hochwasser rund 22 m beträgt.

Das Feuer leuchtet von der Insel aus rechtweisend von OSO über S und W bis NNW.

Tfingtau, ben 28. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 33. Bekanntmachung, betreffend Veröffentlichung der gerichtlichen Bekanntmachungen.

Bom 8. Dezember 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 24, S. 199.)

Die amtlichen Bekanntmachungen des unterzeichneten Gerichts erfolgen im Jahre 1901 durch den "Oftafiatischen Lloyd" in Schanghai und das "Amtsblatt für das Deutsche Kiautschou-Gebiet", und außerdem, soweit die Beröffentlichung durch den "Deutschen Reichs-Anzeiger" erfolgen muß, auch durch diesen.

Tfingtau, den 8. Dezember 1900.

Raiserliches Gericht von Riautschou.

### 34. Polizeiverordnung, betreffend die Entnahme von Sand am Strande der Cfingtau-Bucht.

Bom 10. Dezember 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 24, S. 199.)

Die Polizeiverordnung vom 10. Juli 1900, betreffend die Entnahme von Sand am Strande der Tsingtau-Bucht (Amtsblatt Nr. 2)\dagpart wird wegen eines Fehlers bei der Drucklegung aufgehoben. An ihre Stelle tritt folgende Polizeiverordnung:

§ 1. Die Entnahme von Sand für Privatzwecke am Strande der Tsingtau= Bucht zwischen der Petroleumhalbinsel und der Feldbatterie oberhalb der gewöhn=

lichen Hochwaffergrenze ist verboten.

Unterhalb der Hochwassergrenze kann Sand entnommen werden, soweit dies nicht

für gemiffe Theile bes Strandes durch besondere Befanntmachung verboten ift.

§ 2. Wer entgegen diesen Bestimmungen Sand entnimmt, wird mit Gelbsstrase bis zu 50 Dollars (fünfzig Dollars) oder mit Haft bis zu 2 Wochen oder, falls er Chinese ist, mit 5 bis 50 Hieben bestraft.

Auch kann auf Einziehung der Transportmittel erkannt werden.

§ 3. Diese Berordnung tritt sofort in Kraft.

Tsingtau, ben 10. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Vertretung: gez. Christ.

<sup>1)</sup> Bergl. Rr. 27, S. 216.

Die Miethezeit rechnet von der Empfangnahme des Bootes bis zur Abliefenng an die Flottille.

Wird ein Boot zu Lades bezw. Löschzwecken entliehen, so erhöht sich der Diethe

tarif um 50 pCt.

3. Das Kommando der Flottille ist berechtigt, vor Abgabe eines Bootes n. de Hinterlegung einer angemessenn Kaution zu fordern.

4. Die leihweise Ueberlassung von Leichtern und Prähmen geschieht von Ma zu Fall auf Grund vorheriger Bereinbarung mit dem Kommando der Flottille.

5. Der Empfänger eines Bootes 2c. hat für etwaige Beschädigungen und Haber an demselben bezw. für seinen gänzlichen Berlust die vollen Kosten zu tragen.

6. Die aus dem Verleihen der Gouvernementsboote einkommenden Geda werden in erster Linie zur Berbesserung, Instandhaltung und Ergänzung des Boots

materials verwendet.

Dar=es=Salam, den 2. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

## 163. Erlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Ostafrik, betreffend Ausfuhr von Elsenbein.

Bom 10. Dezember 1900.

Dem Aussuhrverbot sind nicht unterworfen Elephantenzähne mit einem Gewich unter 11 ratli, für welche bis spätestens 1. Oktober 1901 der Nachweis erbuch wird, daß sie von Thieren stammen, die vor dem 1. April 1901 erlegt wurden.

Der Nachweis kann bei allen Stationen und Bezirksämtern erbracht weden. Diese haben hierüber eine Bescheinigung auszustellen, welche bei der Aussuhr be Zahnes bei der Zollbehörde abzugeben ist.

Dar=es=Salam, ben 10. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

## 164. Verordnung des Gouverneurs von Südwestafrika, betressend die Einführung der deutschen Reichsmark-Rechnung.

Bom 15. Dezember 1900.

§ 1. Bom 1. Februar 1901 ab gilt im sübwestafrikanischen Schutgebiete be beutsche Reichsmarkrechnung.

§ 2. Bon biesem Zeitpunkte ab gelten als gesetzliche Zahlungsmittel die Zwanzigmarkstüde, Ginmarkstüde, Fünfpfennigstüde, Zweipfennigstüde, Zweipfennigstüde, Bweipfennigstüde, Einpfennigstüde

§ 3. Andere als die in dem § 2 bezeichneten Münzen gelten von dem Intwitteten dieser Berordnung ab nicht mehr als gesehliche Zahlungsmittel. Die Berodnung vom 1. August 1893, betreffend den Geldverkehr dei den öffentlichen Kasse siddwestafrikanischen Schutzgebietes, wird hiermit aufgehoben mit der Bestimmund das nach Maßgabe dieser Verordnung umlaufsfähige Münzen englischer Währen auf die Dauer von 6 Monaten noch von öffentlichen Kassen des Schutzgebiet

### Alphabetisches Sachregister.

Abfürzungen: D. A. — Deutsch-Oftafrita; & — Kamerun; T. — Togo; S. W. A. — Deutsch-Sübwestafrita; R. S. — Reu-Guinea; W. J. — Marschall-Inseln; S. — Samoa; Ch. — Kiautschon. Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

#### 91

Ans und Abmelbung, D. A. 106. Anstedenbe Krantheiten, Ch. 215. Arzneimittel, Ch. 217. Austernbänke, R. 12. Auswanderung, T. 85.

#### 8.

Beamte, D. A. 165. Beiräthe 34. Bergbaurechte, D. A. 148. Bergwesen, D. A. 148, 151, 163, 164, 167. Betonnung, D. A. 66. Beurkundung des Personenstandes, D. A. 179; S. B. A. 179; R. 180; T. 180; M. J. 181; R. G. 181; S. 182. Bezirksämter, D. A. 156; Eh. 205. Branntweinausschank, S. B. A. 170. Branntweinausschank, T. A. Brüdenerhaltung, D. A. 42.

#### Œ.

Centralbureaus, D. A. 105. Chinejenordnung, Ch. 207, 215.

#### D.

Dampfersubvention 83. Dhauvertehr, D. A. 41. Diener, eingeborene 73. Dienstverhältniß, Ch. 192.

#### Œ.

Cheschließung 133.
Eingeborene, 15; Ch. 205; D. A. 12, 13, 21, 108, 157; X. 85; R. G. 58; S. 34, 104.
Eingeborene Diener, 73.
Einjährigfreiwillige, Ch. 206.
Eisenbahn, S. B. A. 74.
Elesantenschut, D. A. 72, 166, 168.
Elsenbein, D. A. 63, 166, 168.
Erholungsstationen, D. A. 83, 105, 141.
Erlaubnißschen, D. A. 13.

#### Ħ.

Felbsteuer, D. A. 167. Feuerwaffenhandel, S. 137, 141. Flagge 140. Flaggenrecht, Ch. 205. Forstichus, R. 173.

#### G.

Gebühren, S. 28. 24. 139. Gefängnismesen, S. B. A. 183. Geiftige Getrante, R. G. 16. Geld, außerdeutsches, R. 59. Geldwesen, S. W. A. 168, 169; N. G. 147. Gerichte 173. Gerichte, Berkehr mit ihnen 134. Gerichtliche Bekanntmachungen 152; Ch. 219; D. A. 42; S. 34. Gerichtsbarkeit 173 Gerichtsbezirke, D. A. 104. Gerichtsgebühren, S. 28. 2. 139. Gerichtsverfassung 132. Gerichtswesen, S. 162. Gewerbefteuer, D. A. 41; DR. J. 43. Gouvernementsboote, D. A. 167. Gouvernementsbampfer, D. A. 59. Gouvernementsflottille, D. A. 66, 79, 87. Gouvernementsräthe 34. Grundbesit, S. 28. A. 164. Grundbücher, Ch. 153. Grunderwerb, R. G. 19; D. A. 19; S. B. A. 21; Ch. 192, 198, 201, 213. Grundsteuern, Ch. 202.

#### Ø.

Hafenordnung, D. A. 63; R. G. 8. Handel mit Pflanzen, Ch. 213. Handelsschiffe 140. Handelsschiffe 140. Handelsverträge 31, 32. Handwerkerschule, D. A. 135. Holzbestände, S. M. 45. Handelschiffe 18. A. 68. Handelschiffe 18. A. 20.

mittel anzunehmen, jedoch nicht wieder zu verausgaben. Dieselben sollen vielmehr dem Verkehr dauernd entzogen werden. Ferner werden noch bis zum 1. Juli 1901 umlaufsfähige Münzen englischer Währung, soweit sie nach § 3 der Verordnung vom 15. Dezember 1900 und der Verordnung vom 1. August 1893 zugelassen sind, in Zahlung genommen.

Hinsichtlich der Reichsbanknoten, der Reichskassenscheine und der Thaler bleibt

es bei ben bisherigen Bestimmungen.

Windhoek, den 15. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

166. Derordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend die Einfuhr und den Vertrieb von geistigen Getränken in dem südweskafrikanischen Schutzgebiete.

Bom 18. Dezember 1900.

Auf Grund des § 11 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschaft Schutzebiete vom 15. März 1888 (Reichs-Gesetzebl. S. 75) und des § 2 Nr. 8 der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit im südwestafrikanischassechutzes vom 27. August 1890, wird für den Umfang des südwestafrikanischassechutzes verordnet, was folgt:

- § 1. Wer Schankwirthschaft oder gewerbsmäßig Handel mit geistigen Getrankm aller Art betreiben will, bedarf dazu der behördlichen schriftlichen Erlaubniß.
  - § 2. Der Erlaubnißschein kann lauten:

1. auf den gewerbsmäßigen Sandel mit geiftigen Getranken aller Art,

oder 2. auf den Ausschant von geistigen Getränken aller Art und den gewerbsmäßigen Handel mit denselben,

oder 3. auf ben Ausschank von Wein und Bier und den gewerbsmäßigen Hand bamit.

§ 3. Der Erlaubnißschein hat nur für die darin genannte Person und bezüglich bes Ausschankes für das darin bezeichnete Schanklokal, und zwar nur bis zum Ablam bes betreffenden Kalenderjahres, Gültigkeit.

Bei besonderen Gelegenheiten kann der Ausschank für kurze Zeit auch außerhalb

bes in bem Erlaubnißicheine bezeichneten Schanklokals gestattet werben.

Der Erlaubnifichein für den Ausschank ist in dem Schanklokale öffentlich aus zuhängen.

- § 4. Für die Ertheilung des Erlaubnissscheines ist eine Gebühr zu entrichten Dieselbe beträgt bei einem jährlichen Umsaße dis zu 4000 Litern im Falle des § 2 Nr. 1 und 2 = 200 Mark, im Falle des § 2 Nr. 3 = 100 Mark und steigt bei jeden weiteren angesangenen 100 Litern in beiden Fällen um 25 Mark.
- § 5. Die Gebühr für die Ertheilung der Erlaubnig zum Ausschank und für den Umsat der ersten 4000 Liter ist bei der Aushändigung des Erlaubnißscheinst zu entrichten.

Die Gebühr für den 4000 Liter übersteigenden Umsatz ist nach Ablauf de Kalenderjahres, für welches der Erlaubnißschein ertheilt ist, zu entrichten, bei Ausgatz des Geschäftsbetriebes während des Kalenderjahres jedoch schon zu diesem Reitpunkte

Für Neukonzessionen, die in der ersten Hälfte des Kalenderjahres erther werden, sind die vollen Jahresgebühren, für solche, die nach dem 1. Juli erther werden, die Hälfte der Jahresgebühren zu entrichten.

T.

Tanga: Gerichtsbezirke, D. A. 104. Telegrammverkehr, antlicher, D. A. 167. Tonnenwesen, D. A. 146. Trägerwesen, D. A. 80. Trägerzahl, D. A. 72. Trepangsang, R. G. 58. Trinkwasser, D. A. 163.

u.

Uebersiebelung, O. A. 21. Uganda 81; O. A. 72, 108. Uniformen, Ch. 214.

23

Bereine 108. Bermessung, S. B. A. 164. Bermessungszeichen, Sh. 200, 203. Beröffentlichung amtlicher Verfügungen, D. A. 42; S. 34. Beröffentlichungen ber Gerichte 152. Berpfändung, D. A. 12. Berpflegungsvorschriften, D. A. 135, 141. Berproviantirung, D. A. 134. Bersicherung von Baaren, D. A. 40. Biehhandel, Ch. 217. Biehtreiben, D. A. 63.

#### **W**.

Waffeneinfuhr, R. G. 7, 17. Waffenhandel, S. 137, 141. Waffentragen, Ch. 205. Waldichus, D. A. 15; S. W. A. 45; K. 47. Walbsteuer, D. A. 68. Wafferläufe, K. 173. Wegebau, D. A. 79. Wegebau, D. A. 79. Wehrpflicht, Ch. 203. Wilbschus, D. A. 87. Wohnungsgelber 88.

3.

Riegeleien, Ch. 202. Bollordnung, D. A. 35, 57, 64, 161, 173. Bollwesen, D. A. 7, 9. 92, 138; S. B. A. 138; K. 46, 59. Buftellungen 176. Zuftellungswesen 165. Zwangsvollstredung 165, 177. dem Erlaubnißscheine sestigesetten Bedingungen abweicht oder die in § 6 wir geschriebene Anzeige unterläßt.

§ 14. Mit Gelbstrafe bis zu 500 Mark ober mit Haft wird bestraft, wer Eingeborenen ohne die nach § 10 erforderliche polizeiliche Erlaubniß geistige Getränk

verabfolgt oder das in der Erlaubniß bezeichnete Maß überschreitet.

Die gleiche Strafe trifft Dienstherrschaften, welche vorsätzlich ihre eingeborenen Bediensteten durch Berabfolgung geistiger Getränke in den Zustand der Trunkenheit versetzen.

§ 15. Diese Verordnung tritt am 1. April 1901 in Kraft. Mit demselben

Tage treten außer Rraft:

1. die Berordnung vom 13. März 1893, betreffend die Einfuhr und den Bertrieb von geistigen Getränken in dem südwestafrikanischen Schutzgebick,

2. die Verordnung vom 21. Januar 1895, betreffend Ertheilung von Erlaubnissscheinen zur Einfuhr von geiftigen Getränken und Verabfolgung berselben an Eingeborene in Südwestafrika,

3. Die Berordnung vom 27. Mai 1895, betreffend den Ausschanf und Bertauf

von geistigen Betränken in Sudwestafrika,

4. die Verordnung vom 8. Januar 1896, betreffend eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubnissscheinen zum Ankauf und zur Ginfuhr geistiger Getränke in Deutsch=Südwestafrika.

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Berordnung laufenden Erlaubnißscheine (§ 2) behalten ihre Gültigkeit. Uebersteigt der auf Grund eines solchen Scheines erzielte Jahresumsat 8000 Liter, so erfolgt die Nachbesteuerung nach § 4 dieser Berordnung.

Windhoek, den 18. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

### 167. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Zollordnung.

Bom 20. Dezember 1900.

Mit Genehmigung der Kolonial-Abtheilung erhält die Ziffer 11 der Lifte der vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenftände (Anlage D der Zollsordnung vom 1. Januar 1899)<sup>1</sup>) folgende Fassung:

11 a. Alles Handgepad, Reisegerath (Kleidungsstücke, Basche und dergl., welches Reisende mit sich führen, denselben vorausgeht ober nachfolgt, Verzehrungs

gegenstände zum Reiseberbrauche.

11 b. Gebrauchte Rleidungsstüde und Bafche, nicht zum Verkauf eingebend.

Die Ziffer 3 der Liste der vom Aussuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiter Gegenstände (Anlage B derselben Zollordnung) erhält folgende Fassung:

3. Rleidungsftude und Bafche, auch gebrauchte.

Für Hand= und Reisegepäck findet die Bestimmung in Anlage D Rr. 11 a finnsemäße Anwendung.

Dar=es=Salam, ben 20. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Eftorff.

<sup>1)</sup> Deutsche Rolonial-Gesetzgebung IV, S. 23.

### Chronologisches Verzeichniß

aut

### deutschen Kolonial: Gesetgebung.

(I. hebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Riebow 1898; II. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Zimmermann 1898; III. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Zimmermann 1809; V. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Zimmermann 1900; V. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Zimmermann 1901.)

|                                   | 9                                                                                                                                          | theil Rr. Seite            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4. Mai 1870.                      | Gefet, betr. Die Cheschliegung und Die Beurfundung des Personen-                                                                           | ,                          |
|                                   | ftandes von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                                  | I. 19. <b>53</b>           |
| 1. März 1871.                     | Instruktion des Reichskanzlers zu dem Gesetze vom 4. Mai 1870,                                                                             |                            |
|                                   | betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes                                                                            | T 04 F0                    |
| 1 0                               | von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                                          | I. 21. 58                  |
| 1. Juli 1012.                     | Doutschen Reiches                                                                                                                          | I. 255. 689                |
| 6. Febr. 1875.                    | Deutschen Reiches                                                                                                                          | 1. 200. 009                |
| 0 2010.                           | schließung                                                                                                                                 | I. 20. 56                  |
| 23. April 1879.                   | Berordnung, betr. die Tagegelber, die Fuhrkosten und die Umzugs-                                                                           |                            |
|                                   | kosten der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten                                                                                         | I. 11. 12                  |
| 23. April 1879.                   | Berordnung, betr. den Urlaub der gesandtschaftlichen und Konsular-                                                                         | T 40 40                    |
| 10 Our 1970                       | beamten und beren Stellvertretung                                                                                                          | I. 12. 19<br>I. 16. 28     |
|                                   | Cirkular an das Raiserliche Gouvernement von Kamerun und die                                                                               | 1. 10. 20                  |
| 1. 3.00. 1000.                    | Raiserlichen Kommissariate für Togo und Südwestafrika, betr. die                                                                           |                            |
|                                   | Tagegelder der Beamten                                                                                                                     | I. 10. 12                  |
| Ohne Dat. 1885.                   | Berordnung, betr. die Einfuhr von Schukwaffen und Munition in                                                                              |                            |
| 00 8 1 400                        | Ramerun                                                                                                                                    | I. 50. 234                 |
| 26. Febt. 1885.                   | Die Kongo-Afte                                                                                                                             | I. 28. 102                 |
| 21. Febt. 1000.<br>95. Whrit 1885 | Raiserlicher Schutzbrief für die "Gesellschaft für Deutsche Kolonisation"<br>Abkommen mit England, betreffend die Abgrenzung der deutschen | I. 119. 323                |
| 20. april 1000.                   | und britischen Besthungen auf Reu-Guinea                                                                                                   | I. 164. 433                |
| 29. April 1885.                   | Abkommen zwischen Deutschland und England über die Nordgrenze                                                                              | 2. 101. 200                |
|                                   | von Kamerun, die Ambas-Bai und die Behandlung ber gegen-                                                                                   |                            |
|                                   | seitigen Staatsangehörigen in Bezug auf Handel und Berkehr                                                                                 | I. 38. 215                 |
|                                   | Note Lord Granvilles an den Kaiferlichen Botschafter in London .                                                                           | I.38cc. 217                |
|                                   | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville.                                                                            | I.164b. 434                |
|                                   | Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .<br>Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .       | I.38bb. 216<br>I.38dd. 217 |
|                                   | Note Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London .                                                                           | I.38 ee. 218               |
| 17. Mai 1885.                     | Raiserlicher Schutbrief für die Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                       | I. 165. 434                |
| 25. Mai 1885.                     | Allerhöchster Erlaß, betreffend den Rang des Gouverneurs von                                                                               |                            |
|                                   | Ramerun und ber Rommiffare ber westafritanischen Schutgebiete .                                                                            | I. 30. 177                 |
| 2. Juni 1885.                     | Rote des Raiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .                                                                           | I. 38ff. 219               |
| 20. Jun 1885.                     | Berordnung, betreffend die Einführung einer Abgabe auf den Handel mit Spirituosen im Kamerungebiete                                        | I. 59. 239                 |
| 20. Suli 1885                     | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.                                                                                 | 1. 90. 400                 |
| -0. 000.                          | Abgabe der Schiffspapiere 2c                                                                                                               | I. 51. 234                 |
| 1. Aug. 1885.                     | Bereinbarung mit dem Rongo-Staat über die Grenze in Oftafrika.                                                                             | I. 118. 323                |
| 25. Aug. 1885.                    | Bereinbarung mit dem Kongo-Staat über die Grenze in Oftafrika.                                                                             | I. 118. 323                |
| 0: b                              | T . T . C . C . T . C . C . C . C . C .                                                                                                    | K.                         |

15

dem Erlaubnißscheine seitgesetten Bedingungen abweicht oder die in § 6 vor: geschriebene Anzeige unterläft.

§ 14. Mit Gelbstrafe bis zu 500 Mark ober mit Haft wird bestraft, wer Eingeborenen ohne die nach § 10 erforderliche polizeiliche Erlaubniß geistige Getränke verabsolgt ober das in der Erlaubniß bezeichnete Maß überschreitet.

Die gleiche Strafe trifft Dienstherrschaften, welche vorfählich ihre eingeborenen Bediensteten durch Berabfolgung geistiger Getrante in den Zustand der Trunkenheit

versetzen.

§ 15. Diese Berordnung tritt am 1. April 1901 in Kraft. Wit bemselben Tage treten außer Kraft:

1. die Berordnung vom 13. März 1893, betreffend die Einfuhr und den Bertrieb von geistigen Getränken in dem südwestafrikanischen Schutzgebiete,

2. die Berordnung vom 21. Januar 1895, betreffend Ertheilung von Erlaubnissicheinen zur Einfuhr von geistigen Getränken und Berabfolgung derselben an Singeborene in Südwestafrika,

3. Die Berordnung vom 27. Mai 1895, betreffend den Ausschanf und Berkauf

von geistigen Getränken in Südwestafrika,

4. die Berordnung vom 8. Januar 1896, betreffend eine Stenwelabgabe für Lösung von Erlaubnißscheinen zum Ankauf und zur Einfuhr geistiger Getränke in Deutsch=Südwestafrika.

Die zur Zeit des Intrafttretens dieser Verordnung laufenden Erlaubnißscheine (§ 2) behalten ihre Gültigkeit. Uebersteigt der auf Grund eines solchen Scheines erzielte Jahresumsat 8000 Liter, so erfolgt die Nachbesteuerung nach § 4 dieser Verordnung.

Windhoet, ben 18. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Leutwein.

### 167. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Zollordnung.

Bom 20. Dezember 1900.

Mit Genehmigung der Kolonial-Abtheilung erhält die Ziffer 11 der Lifte der vom Einsuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände (Anlage D der Zollsordnung vom 1. Januar 1899)<sup>1</sup>) folgende Fassung:

11 a. Alles Handgepäck, Reisegerath (Kleidungsstücke, Bäsche und dergl.), welches Reisende mit sich führen, benselben vorausgeht oder nachfolgt, Verzehrungs-

gegenstände zum Reiseverbrauche.

11 b. Gebrauchte Rleidungsftude und Bafche, nicht jum Bertauf eingebend.

Die Ziffer 3 der Liste der vom Aussuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände (Anlage B derselben Zollordnung) erhält folgende Fassung:

3. Rleidungsftude und Bafche, auch gebrauchte.

Für Hand= und Reisegepack findet die Bestimmung in Anlage D Rr. 11a finns gemäße Unwendung.

Dar=e8=Salam, ben 20. Dezember 1900.

Der Raiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. v. Estorff.

<sup>1)</sup> Deutsche Rolonial:Gesetzgebung IV, S. 23.

## 168. Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betreffend den Schutz der nicht schiffbaren Gewässer.

Bom 22. Dezember 1900. (Rol. Bl. 1901, S. 105.)

Auf Grund ber Allerhöchsten Berordnung vom 4. April lausenden Jahres,1) bereffend Ermächtigung des Gouverneurs von Kamerun zum Erlaß von Anordnungen
um Schutze des Waldbestandes, wird verordnet, wie folgt:

- § 1. Bei allen nicht schiffbaren Gewässern ist zu beiben Seiten ein Streifen Bald bezw. Busch von je 30 m (dreißig Metern) Breite stehen zu lassen.
- § 2. Ausgenommen sind diejenigen Stellen, an welchen öffentliche Wege, die dem Betriebe von Plantagen oder gewerblichen Unternehmungen dienen, den Lauf der Gewässer kreuzen.
- § 3. Ausgenommen find ferner solche Stellen, an welchen beim Erlaß dieser Berordnung bereits bestehende Ortschaften von Eingeborenen liegen.
- § 4. Ausnahmen können fernerhin gestattet werden zum Zwecke der Errichtung von Anlagen landwirthschaftlicher und gewerblicher Art.

Die Genehmigung ju folchen Anlagen ertheilt ber Gouberneur.

- § 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gelbstrafen bis ju 1000 Mark (tausend Mark), im Unvermögensfalle mit Haft bis zu drei Wosaten bestraft.
- § 6. Personen, welche den vorstehend aufgeführten Vorschriften entgegen Holz zefällt haben, sind auf Anordnung des Gouverneurs zur Wiederaufforstung der absgeholzten Fläche innerhalb einer festgeseten Frist verpflichtet.
- § 7. Kommen die zur Wiederaufforstung Verpstäckteten innerhalb der sestigesetzen Frist der an sie gemäß § 6 ergangenen Aufsorderung nicht nach, so wird die Wiedersufforstung vom Gouvernement veranlaßt und die hierdurch entstehenden Kosten von den Verpstäckteten im Wege der Zwangsvollstreckung beigetrieben.
  - § 8. Diese Berordnung tritt mit dem Tage ihrer Berkündung in Kraft. Buëa (Kamerun), den 22. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. v. Puttkamer.

### 169. Allerhöchste Verfügung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutgebieten Afrikas und der Südsee.

Bom 25. Dezember 1900. (Reichs-Anzeiger vom 31. Dezember 1900, Rol. Bl. 1901, S. 1.)

Zur Ausführung der Borschriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzebieten Afrikas und der Sübsee wird Folgendes bestimmt:

#### § 1. Berichtsbehörben.

(Zu den §§ 5, 6 des Gesetzes über die Konsulargerichtsbarkeit; §§ 2, 6 Rr. 6 des Schutzebietsgesetzes; § 8 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhält=nisse in den deutschen Schutzebieten.)

1. Die unter Zuziehung von Beifitzern erkennenden Gerichtsbehörden erster Instanz führen die Bezeichnung "Kaiserliches Bezirksgericht", die unter Zuziehung von Beisitzern erkennenden Gerichtsbehörden zweiter Instanz die Bezeichnung "Kaiser-

<sup>• 1)</sup> Bergl. Nr. 47, S. 47.

Die Herabsehung ist mit Angabe des Zeitraums, für welchen sie erfolgt, öffent- lich bekannt zu machen.

Groß=Strelig, den 18. November 1900.

wilhelm, I. R. gez. Graf v. Bülow.

## 154. Verordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend Vermessung von Grundstücken.

Bom 19. November 1900.

1. Der § 5 der Ausführungsbestimmungen vom 1. Januar 1899<sup>1</sup>) zu der Allerhöchsten Berordnung vom 5. Oktober 1898,<sup>2</sup>) betreffend die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Südwestafrika, wird durch folgende Bestimmung erset:

§ 5. Als giltig im Sinne bes § 51 Abs. 3 der Berordnung sind nur Bermessungen anzusehen, welche von einem Vermessungsbeamten des Gouvernements oder einem durch den Gouverneur ermächtigten Landmesser angesertigt oder geprüft und anerkannt sind.

2. Diese Berordnung tritt am 1. Dezember 1900 in Rraft.

Windhoef, den 19. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Vertretung:

gez. Mueller.

(L. S.)

## 155. Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Bergwesen.

Bom 19. November 1900.

Durch Verfügung des Herrn Reichskanzlers vom 3. Oktober ist die Allerhöchste Verordnung über das Bergwesen in Deutsch=Oftafrika vom 9. Oktober 1898<sup>3</sup>) laut § 80 dieser Verordnung mit dem 10. Oktober 1900 auch für die Insel Wasia und das Gebiet des Kaiserlichen Schutzbrieses in Kraft getreten.

Dar=es=Salam, den 19. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

#### Runderlaß

an die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Binnenftationen.

Obige Bekanntmachung ist in ortsüblicher Weise zu veröffentlichen. Seit dem 10. Oktober hat die Teutsch-Oftafrikanische Gesellschaft zu Gunsten des Landessiskus auf alle Rechte aus § 7 Nr. 2 des Vertrages vom 20. November 1890 verzichtet. Als Entgelt dafür erhält sie die Hälfte der Feldersteuer und Förderungsabgaben, welche das Gouvernement auf Grund der §§ 54 dis 56 der Verordnung betreffend das Vergwesen in Deutsch-Oftafrika vom 9. Oktober 1898 oder auf Grund der nach Anhörung der Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft etwa an ihre Stelle zu setzende Bestimmungen von den auf der Jusel Masia und im Gebiet des Kaiserlichen Schutzbrieses gelegenen Vergbaufeldern bis zum 31. Dezember 1935 erheben wird.

<sup>1)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung IV, S. 25.
2) Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III, S. 129.

<sup>3)</sup> Deutsche Kolonial-Gesetzgebung III, S. 138.

|             |              |               | 3                                                                                                                                     | heil | Nr.          | Seite       |
|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| 1.          | April        | 1888.         | Gefet, betr. die Burudbeforberung ber hinterbliebenen im Auslande                                                                     |      |              |             |
| 16          | Mnril        | 1888          | angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes                                                                           | I.   | 8.           | 10          |
|             |              |               | bedarf und Sprengstoffen in Pleasant Island                                                                                           | I.   | <b>23</b> 3. | 613         |
|             |              |               | Berordnung, betr. ben Strafen- und Marktverkehr in Reu-Guinea                                                                         | I.   | 195.         | 514         |
| 5.          | Juni         | 1888.         | Berfügung des Reichstanzlers, betr. den Erlaß einer Zollverordnung durch die Neu-Guinea-Kompagnie.                                    | т    | ο <b>Λ</b> 1 | 500         |
| 28.         | Auni         | 1888.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit .                                                                         |      |              | 522<br>620  |
|             |              |               | Berordnung, betr. Berträge mit Gingeborenen über unbewegliche                                                                         |      |              |             |
|             | -            |               | Sachen in den Marshall-Inseln                                                                                                         |      |              | 625         |
|             |              |               | Berordnung, betr. den Hafen von Jaluit als Einklarirungshafen .                                                                       | 1.   | 236.         | 617         |
| 28.         | Juni         | 1888.         | Berordnung, betr. den Erwerb von herrenlosem Land, den Betrieb ber Perstifficherei und die Ausbeutung von Guanolagern in den          |      | 00.4         | coc         |
| 30          | Uni          | 1888          | Marshall-Inseln                                                                                                                       |      |              | 606<br>523  |
|             |              |               | Berordnung, betr. die Erhebung einer Gewerbe- und Einkommen-                                                                          | ~    | 010.         | 020         |
|             | •            |               | steuer in Neu-Guinea                                                                                                                  | I.   | <b>202</b> . | <b>5</b> 30 |
| 1.          | Juli         | 1888.         | Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnung in Jaluit                                                           | T    | വൈ           | 611         |
| 2.          | Juli         | 1888.         | Berordnung, betr. Die Rechtsverhaltniffe in ben Schutgebieten von                                                                     | 1.   | 220.         | UII         |
|             | •            |               | Ramerun und Togo                                                                                                                      | I.   | 34.          | 181         |
| 7.          | Juli         | 1888.         | Berfügung des Reichskanzlers, betr. die Führung der Grundbucher<br>und bas Berfahren in Grundbuchsachen in den Schutzgebieten von     |      |              |             |
|             |              |               | Ramerun und Togo                                                                                                                      | I.   | 36.          | 199         |
| 7.          | Juli         | <b>1888</b> . | Dienstanweisung, betr. bie Ausübung ber Gerichtsbarkeit in ben                                                                        | _    | ٥.           | 100         |
| 7           | Suli         | 1888          | Schutgebieten von Kamerun und Togo                                                                                                    | I.   | 35.          | 186         |
|             | -            |               | Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                  | I.   | <b>2</b> 04. | 532         |
| <b>1</b> 3. | Juli         | <b>1888</b> . | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe im Schutgebiete ber Reu-                                                                     | ¥    | 170          | 444         |
| 3.          | Nua.         | 1888.         | Guinea-Rompagnie                                                                                                                      | 1.   | 110.         | 444         |
|             | _            |               | gebiete der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                      | I.   | 181.         | <b>459</b>  |
| 3.          | Aug.         | 1888.         | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter        |      |              |             |
|             |              |               | Berücksigung der durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888                                                                         |      |              |             |
|             | OY .         | 1000          | eingeführten Aenberungen                                                                                                              | I.   | 180.         | <b>44</b> 9 |
| 3.          | Mug.         | 1888.         | Berfügung, betr. die Ermächtigung der Neu-Guinea-Kompagnie zum Erlaffe polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Straf- |      |              |             |
|             |              |               | vorschriften                                                                                                                          | I.   | 169.         | 438         |
| 3.          | Aug.         | 1888.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse der Landesbeamten in den                                                                     |      | 99           | 170         |
| 4.          | Nua.         | 1888.         | Schutzebieten von Kamerun und Togo                                                                                                    | ı.   | 32.          | 178         |
|             | •            |               | fluffes von Nonidas bis Horebis                                                                                                       | I.   | 110.         | 316         |
| 15.         | Aug.         | 1888.         | Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen als Arbeiter in Neu-Guinea                                            | r    | 907          | 535         |
| 16.         | Aug.         | 1888.         | Berordnung, betr. die Arbeiterdepots im Schutgebiete der Neu-Guinea-                                                                  | 1.   | 201.         | 000         |
| -00         | ~ .          | 1000          | Rompagnie                                                                                                                             |      |              | <b>549</b>  |
| 28.<br>1    | Sept.        | 1888          | Berordnung, betr die Art der Steuererhebung in Jaluit Berordnung, betr das Berfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in                | 1.   | 240          | 622         |
|             |              |               | dem Schutgebiete von Togo                                                                                                             | I.   | 89           | 171         |
| 1.          | Oft.         | 1888.         | Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum in Deutsch-                                                                           | т    | 100          | 299         |
| 1.          | Ðft.         | 1888.         | Sübweftafrifa                                                                                                                         |      |              |             |
| Ω           | ₽#           | 1888          | westafrisa                                                                                                                            | Ĺ.   | 115.         | <b>32</b> 0 |
| 0.          | <b>Σ</b> 11. | 1000.         | lichen Kommissare für Togo, Deutschseit von Kumerun und die Marshall-                                                                 |      |              |             |
| <b>4</b> ^  | <b>5</b> 4.  | 1000          | Infeln, betr. die Tagegelder und Fuhrkoften der Beamten                                                                               | I.   | 9.           | 10 ff.      |
| 16.         | Uff.         | 1888.         | Berordnung, betr. die Sinrichtung von Grundbuchbezirken in Reus Guinea                                                                | Ţ 1  | 869          | 491         |
| 16.         | Oft.         | 1888.         | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über höhere Werth-                                                                        |      |              |             |
| 6)1         | D#           | 1000          | objekte in Jaluit                                                                                                                     |      |              | 627<br>555  |
| 41.         | ΣH.          | 1000.         | Citalperotonning fur die Singeobtenen von neu-Summen                                                                                  | ı.   | 410          | 000         |

### 158. Verordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Elephantenschutz. 1)

Bom 22. November 1900. (Rol. Bl. 1901, S. 37.)

Borbehaltlich der Neuregelung einer allgemeinen Wildschutzverordnung wird im Interesse der Erhaltung der Elephantenbestände gemäß internationaler Konvention Folgendes angeordnet:

§ 1. Die Ausfuhr von Elcphantenzähnen, die ein geringeres Gewicht als

11 Ratli gleich 5 Kilogramm besitzen, ist vom 1. April 1901 an verboten.

§ 2. Vom 1. April 1901 an durfen solche Elephantenzähne nicht mehr in

Deutsch=Dstafrika in den Handel gebracht werden.

§ 3. Die Zolls und Berwaltungsbehörden sind beauftragt, im Falle der Zuwiderhandlung gegen vorstehende Bestimmungen die betreffenden Clephantenzähne zu konfisziren.

Dar=es=Salam, ben 22. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

### 159. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend Elephantenschutz.

Bom 23. November 1900.

Sämmtliche Stationen, Bezirksämter, die Zollinspektion und alle Zollämter mache ich auf meine im heutigen amtlichen Anzeiger Nr. 34 veröffentlichte Berordnung Nr. 162, betreffend Verbot der Ausfuhr und des Verkaufs von Elsenbeinzähnen unter 11 Pfund (englisch), aufmerksam und ersuche, bei deren Durchführung Folgendes zu beobachten:

1. Eine Durchsuchung ber Waarenbestände bei Händlern auf das Vorhandensein von dem Verbot betroffener Zähne hat nur dann, und zwar lediglich durch europäische Hülfskräfte, zu geschehen, wenn spezielle Verdachtsmomente sür eine Kontravention

vorliegen.

2. Etwa konfiszirte Zähne der bezeichneten Art sind gestempelt und verpackt unter gleichzeitigem Bericht an das Gouvernement abzusenden.

3. Das Hauptzollamt Dar-es-Salam bilbet die Sammelftelle für diese Bahne,

über die das Gouvernement unmittelbare Verfügung treffen wird.

4. Die interessirten Bezirksverwaltungen haben zu berichten, falls sich zur Durchführung des beabsichtigten Wildschutzes schon vor Erlaß allgemeiner Bestimsmungen Maßnahmen zur strengeren Kontrolle und eventuellen Bestrasung von Elephantenjägern empsehlen.

Dar=e8=Salam, den 23. November 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Vertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

<sup>1)</sup> Der Amtliche Anzeiger für Deutsch:Dftafrita, Rr. 34, giebt als Datum ben 23. Ro-ber an.

| 29. Mai 1890. Bertrag der ben Kaijerlichen Kommisser für das Schutzgeite der Reu-Guimen-Kampagnie 29. Mai 1890. Bertrag der die vie Enrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen bertieben der Schutzgeiter der Lichterität 20. Mai 1890. Bertragung behiß Irebertragung nehmlartischer Besignissen der Serialische Bestehnung den Schutzgeite der Verlagen bei Kantischen der Schutzgeite der Klauftellen der Schutzgeite der Mehren gestehn der Schutzgeite der Klauftellen der Schutzgeite der Klauftellen der Schutzgeite der Mehren gehörte der Schutzgeite der Mehren gehörte der Schutzgeite der Schut |             |          |               | g                                                                     | hei1   | Nr.          | <b>Sei</b> te |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|
| 9. Mai 1890.  Serting aber bie Gürirdung und den Betrieb einer regelmäßigen  22. Mai 1890.  Serdingung, behuß Iehertragung fontulartiger Beingniffe auf den  3. Serdingung, behuß Iehertragung fontulartiger Beingniffe auf den  3. Suli 1890.  Mommiffer für das Schusgebiet der Reußininea. Sompognie.  1. 27. 29.  2. Juli 1890.  Serordung, deht. Beifchertragung fontulartiger Beingniffe auf den  3. Serordung, deht. Beifchertragung fontulartiger Beingniffe auf den  2. Juli 1890.  Serordung, deht. Beifcherden gegen Entifielt  2. Juli 1890.  Serordung, dert. Aufftellung einer Schiffüt  2. Juli 1890.  Serordung, dert. Aufftellung einer Schiffüt  2. Mug. 1890.  Serordung, dert. Entifiede Beingebeiten in Nichtania der Beingleiterung der Rerberdere und die Gemährung ionflüger Rechts  jülft in Entafläden midden den deutsche Entifüt  2. Mug. 1890.  Serordung, dert. die Austübung der Gerichtsbarteit in dem  Rerordung, dert. die Austübung der Gerichtsbarteit in den  Jehrelmannechung, dert. die Austübung der Gerichtsbarteit in den  Serordung, dert. die Austübung der Gerichtsbarteit in den  Rerordung dem Rende der Aufftellung einer Eins und Musführ-  Aug. 1890.  Sept. 1890.  Serordung, dert. die Austübung der Gerichtsbarteit in den  Serordung der Sehrichtsanger uns Ausführung des Allerhößfelten  3. Sept. 1890.  Serordung der Sehrichtsanger uns Ausführung des Allerhößfelten  3. Sept. 1890.  Serordung der Sehrichtsanger in Entstührt der Schonickrafts  3. Sept. 1890.  Serordung der Sehrichtsanger in Entstührt der Schonickrafts  3. Sept. 1890.  Serordung der Sehrichtsanger in Schonickrafts  3. Sept. 1890.  Serordung der Sehrichtsanger in Schonickrafts  4. De. 1890.  Sereinbarung mit Frankreich über die Erwebung der Beiglung der  Bestriag abridgen der Sehrichtsanger in Schonickrafts  1. 2 3 3  Sept. 1890.  Sereinbarung der Sehrichtsanger Sehrichtsanger in Schonickrafts  1. 3 3 1891.  Sereinbarung der Sehrichtsanger sehre Schonickrafts  1. 3 3 1891.  Sereinbarung der Sehrichtsanger sehre Schonickrafts  1. 3 3 1891.  Sereinbarung der Seh |             |          |               |                                                                       | , 4, 0 | ,,,,,        | <b>-</b>      |
| 28. Rai 1890  1907  1908  1908  1908  1909  1908  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909  1909 | •           | on .:    | 1000          | gehiet der Neu-Guinea-Kompganie                                       | I.     | 172.         | <b>44</b> 0   |
| 28. Mai 1890. Serfügung, behufs liebertragung tonfulartifder Befugniffe auf den Rommiffic für das Schungsbeite Pre Peu-Guineakonmagnife.  1. Juli 1890. General Affe der Artifickande inde Calgland  2. Juli 1890. General Affe der Artifickandereitonferenz nehft Deflaration in Edibomenen jusifigen Deutschanden und England  22. Juli 1890. Berordnung, betr. Befahrechen gegen Entscheidenungen der Bergbehörde in Sübwehfartifa  23. Juli 1890. Bertrag proficen dem Deutschen Reich und dem Rongo-Staate über die Kussikteferung der Verbrecher und die Gewährung ionftiger Rechtschild in Ertoflachen zwischen der Ausgebeiten in Mirthaund dem Gebete des Songo-Staates  23. Aug. 1890. Bertrog proficen dem Deutschen Schutzgebeiten in Mirthaund dem Gebete des Songo-Staates  24. Aug. 1890. Dienflanweifung, betr. die Kussikbung der Gerichtsbarteit in dem jüdwelfaritamischen Schutzgebeit  25. Aug. 1890. Dienflanweifung, betr. die Musübung der Gerichtsbarteit in dem jüdwelfaritamischen Schutzgebeit  26. Aug. 1890. Merodoffer Erfaß, betr. die Kussikbung der Gerichtsbarteit in dem jüdwelfaritamischen Schutzgebeit  27. Aug. 1890. Merodoffer Erfaß, betr. die Krichtung eines Kolonialraths  28. Detrickann, der der Kussikbung der Gerichtsbarteit in dem jüdwelfaritamischen Erfaße, der. die Erfügung eines Kolonialraths  29. Det. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  20. Nob. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  20. Nob. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  21. Det. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  22. Aug. 1890. Dererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  23. Aug. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  24. Dez. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  25. Der die Krichtung eines Kolonialraths  26. Der die Krichtung eines Kolonialraths  27. Der die Krichtung eines Kolonialraths  28. Aug. 1890. Bererodnung, der. die Krichtung eines Kolonialraths  29. Der die Krichtung eines Kolonialraths  20. Nob. 1890. Bererodnu |             |          |               | deutschen Bostdampferverbindung mit Oftafrika                         | I.     | 148.         | 396           |
| 1. 3uli 1890. General-Mic der Brilfeler Mitiffelungerichnerung nehft Detlaration 1. 29. 3uli 1890. General-Mic der Brilfeler Mitiffelungerichnerung nehft Detlaration 1. 29. 3uli 1890. General-Mic der Brilfeler Mitiffelung einer Staftigt 1. 105. 310. 21. 3uli 1890. Bertrohung, betr. Aufftelung einer Staftigt 1. 105. 310. 21. 3uli 1890. Bertrohung, der Nufftelung einer Staftigt 1. 105. 310. 3uli 1890. Bertrohung, der Nufftelung einer Staftigt 1. 105. 3uli 1890. Bertrohung, der Deutligen Beig um dem Kongo-Staate über bille in Ertaflader zwischer und die Gewährung sonigen dem beutligen Schubgebeiten in Mitita und dem Gebiete des Kongo-Staates 2. Mug. 1890. Bertohung, betr. die Kusübung der Gerichtsbarteit in Dem Jüdwestafritamiligen Schubgebeit 1. 29. 3uli 1890. Bertohung, betr. die Musübung der Gerichtsbarteit in Dem Jüdwestafritamiligen Schubgebeit 1. 29. 3uli 1890. Merodoffere Erdis, betr. die Musübung der Gerichtsbarteit in Dem Jüdwestafritamiligen Schubgebeit 1. 20. 3uli 1890. Merodoffere Erdis, betr. die Trichtung eines Kolonialrachs 1. 2. 3uli 1890. Bertohung, betr. der Erdisung eines Kolonialrachs 1. 2. 3uli 1890. Bertohung, betr. der Erdisung eines Kolonialrachs 1. 2. 3uli 1890. Bertohung, betr. der Erdisung eines Kolonialrachs 1. 2. 3ulignen des Sultans von Zanzibar und der Judiffunden 20. Nov. 1890. Bertindarung mit Kantreich über die Ewerbung der felichnisten Deutlischaft 20. 20. Nov. 1890. Bertohung, betr. der Bertaut von Sinterladern und Munition in Zogo Chie 20. 100. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23.         | Mai      | <b>189</b> 0. | Berfugung, behufs Uebertragung konfularischer Befugnisse auf den      | т      | 172          | 441           |
| 2. Juli 1890. General-Mie ber Brüffeler Antiffanereikonferen, nehft Delkaration 1. 29. 127 1. Juli 1890. Generalung, betr. Kulftellung einer Statiftit 2. Juli 1890. Berorbnung, betr. Mulftellung einer Statiftit 2. Juli 1890. Berorbnung, betr. Die Musiken der Gewährung ionfliger Rechtsbulle in Einfahagen zwischen wie den deutschen Schusgebieten in Artika und bem Gebiete bes Kongo-Staates 1. 1. 18. 41 2. Aug. 1890. Berorbnung, betr. bie Kechtsong von Geweebesteteurn in den Marifall-Jaflen 1. 1. 18. 41 2. Aug. 1890. Berorbnung, betr. bie Kechtsong von Geweebesteteurn in den Marifall-Jaflen 1. 28. 620 27. Aug. 1890. Berorbnung, betr. bie Kechtsong von Geweebesteteurn in den Marifall-Jaflen 28. Aug. 1890. Dienflammeilung, betr. die Kultikung der Gerichtsbarteit in dem 1890. Merorbnung jum Josee der Auffeldung einer Ein und Ausfluhr- 1890. Merorbnung jum Josee der Auffeldung eines Kolonialraths 1890. Berorbnung der Keichsbanzlers zur Ausstührung des Milerhöchten 27. Off. 1890. Merofödifter Erlaß, detr. die Errichtung eines Kolonialraths 1890. Berorbnung, betr. die Errichtung eines Kolonialraths 190. Ohn. 1890. Bereindung des Kleichsfanzlers zur Ausstührung des Milerhöchten 290. Nov. 1890. Bereindung, betr. die Errichtung eines Kolonialraths 291. Nov. 1890. Bereindung mit Krantreich über die Erweidung der Feliambilichen Beständigen des Sultans von Janzibar und der Deutschlichand 292. Rov. 1890. Bereindung, betr. die Erfiehung und der Deutschlichand 293. Rov. 1890. Die vom Kolonialrathe die der die Erweidung der Bellichaft 294. Rov. 1890. Bereindung, betr. die Schuberbältnisse in der Gebusgebiete 295. Rov. 1890. Bereindung, betr. die Musikung der Leitheben Deutschlich er der Leitheben Deutschlich er der Leitheben Deutschlichen und Schuberbältnisse in der Gebusgebiete 295. Rov. 1891. Die vom Kolonialrathe gefigten Welchussen der Berteilung der Berteilung der Schuberbältnisse in der Gebusgebiete 296. Rov. 1891. Derftaume, betr. die Musikung der Gegebaltse Berteilung der Router 297. Der Rove der Ausstührung der Schuberbäl | 1.          | Juli     | 1890.         | Abkommen zwischen Deutschland und England                             |        |              |               |
| 22. Juli 1890. Berorbnung, bert. Aufftellung einer Statisfit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.          | Juli     | 1890.         | General-Afte der Brüffeler Antisklavereikonferenz nebst Deklaration   | I.     | <b>2</b> 9.  | 127           |
| 22. Juli 1890. Bertrag pvilgen bem Deutigen Reich und bem Kongo-Staate über bie Austieferung der Berbrecher und die Gemährung sonstigen Kechtshülle in Strafgagen zwischer und die Gemährung sonstiger Rechtshülle in Strafgagen zwischer und die Gemährung sonstiger Rechtshülle in Strafgagen zwische der Austieferung der Berbrecher und die Gemährung sonstigen in Africa und dem Gebiete des Kongo-Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14.         | Juli     | 1890.         |                                                                       | т      | 105          | 310           |
| 25. Juli 1890. Bertrag zwijchen dem Deutschen Reich und dem bei Anglockstaate dier bie Auslieferung der Serbrecher und die Gewährung sonitiger Rechtschalt und dem Gebiete des Kongo-Schaates  2 Aug. 1890. Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marsauflauflanden.  10. Aug. 1890. Berordnung, betr. die Kechtsverhältnisse in dem schubgebiet  27. Aug. 1890. Dienstammeisung, betr. die Auslissung der Gerichtsbarteit in dem schubgebiet  28. Aug. 1890. Derordnung, betr. die Auslissung der Gerichtsbarteit in dem schubgebiet  29. Aug. 1890. Berordnung, betr. die Auslissung der Gerichtsbarteit in dem schubgebiet  29. Aug. 1890. Berordnung, betr. die Auslissung der Eine Liebentschaft in Dem schuber der die die Auslissung der Eine Aussichung der Auslissung der Eine Auslissung der Eine Auslissung der Eine Auslissung der Eine Aussichung der Eine Auslissung der Eine Ausliss | 22.         | Juli     | 1890.         | Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistif                         |        |              |               |
| hülfe in Strafjächen zwilchen Schutzen Schutze in Mittal und dem Gebiete des Kongo-Staates                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25</b> . | Juli     | 1890.         | Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Kongo-Staate über        |        |              |               |
| und den Gebiete des Kongo-Staates  2. Aug. 1890. Berordnung, dert. die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marshall Jnstein.  27. Aug. 1890. Dienstanweizung, dert. die Rechtsverhältnisse in dem südwestafritanissen Schutzgebiet  27. Aug. 1890. Dienstanweizung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarteit in dem südwestellt sin der Schutzgebiet  27. Aug. 1890. Berordnung wur Jweefe der Aufstellung einer Eine und Ausschuff statist für Togo  3. Sept. 1890. Berordnung wur Jweefe der Aufstellung einer Eine und Ausschuff statist für Togo  3. Sept. 1890. Auserhöchter Erlaß, dert. die Errichtung einer Kine und Ausschuff fact in der statiste für Erlaßeber erlaße, dert. die Errichtung einer Kine und Ausschuff zu der Schaffes, dert. die Errichtung einer Kine und Ausschuff zu der Schaffes, dert. die Errichtung einer Kolonialrachts  10. Okt. 1890. Berordnung, dert. die Errichtung einer Kolonialrachts  27. Okt. 1890. Berordnung, dert. die Errichtung einer Kolonialrachts  28. Rov. 1890. Berordnung, dert. die geschaftessen und der Deutschaften der von Kamerun ansaufenden Schessen und der Deutschaften und Kamerun ansausschaften und der Deutschaften und Kamerun ansausschaften und der Deutschaften und Kamerun ansausschaften und der Berordnung, dert. der geschaften von Halbert und Kunstinn in Togo Ohne Dat. 1891. Die own Kolonialracht gefesten Beschaften und der Ausschaften und der Geschaften und der Ausschaften und der Geschaften und Kamerun ausschaften und der Geschaften der Geschaften und der Geschaften und der Geschaften der Geschaften der Geschaften und der Geschaften de |             |          |               | bülfe in Straffachen zwischen den deutschen Schukaebieten in Afrika   |        |              |               |
| 1. 238. 620 1. Mug. 1890. Berordnung, betr. die Rechisverhältnisse in dem südwestafrisanischen Schutzgebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |          |               | und bem Gebiete des Kongo-Stagtes                                     | I.     | 18.          | 41            |
| 10. Aug. 1890. Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in dem südwestafrikanischen Echtugebiet 27. Aug. 1890. Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in dem ischenklichten Schutzebeit 27. Aug. 1890. Verordnung dem Zweck der Ausstehung einer Eine und Ausüburgteitsschaftlisse in Erneichtung einer Eine und Ausüburgteitsschaftlisse in Erneichtung der Sein und Ausüburgteitsschaftlisse in Erneichtung der Sein und Ausüburgteitsschaftlisse in Erneichtung der Sein und Ausüburgteitsschaftlisse in Erneichtung der Verlässe in Togo 1. 1. 141. 388 10. Okt. 1890. Ausgehöber Erlass, dert. die Errichtung eines Kolonialrachs 1. 2 3 10. Okt. 1890. Bereindanng des Keichsbanzlers zur Aussührung des Ausschäftlich Erlasse. 27. Okt. 1890. Bereindanng der Kransteits zur Aussührung des Ausschäftlich Bestehungen des Eulkans von Zanzibar und der Inflach der Ausschäftlichen Bestehungen des Eulkans von Zanzibar und der Inflach der Ausgehöhren Bestehung der Erlassen des Eulkans von Zanzibar und der Inflach der Ausgehöhren Bestehung der Bestehung der Erlassen der Erlass | 2.          | Aug.     | 1890.         |                                                                       | T      | 928          | 690           |
| Echuşaebiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.         | Aug.     | 1890.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem sudwestafrikanischen  | 1.     | 200.         | 020           |
| 1. 99. 287 27. Aug. 1890. Berordnung am Frecke der Aufftellung einer Eine und Ausstuffsteitift für Togo 3. Sept. 1890. Aerordnung, betr. den Kaufdulfhandel in Chafrista 10. Okt. 1890. Aerokonung, betr. den Kaufdulfhandel in Chafrista 110. Okt. 1890. Aerfügung des Keichstanzlers zur Aussührung des Kolonialraths 111. 1890. Berfügung des Keichstanzlers zur Aussührung des Allerhöchsten Criasse, dert. die Errichtung eines Kolonialraths 112. 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 Sept. 1890. Bergingung des Keichstanzlers zur Aussührung des Allerhöchsten Criasse, der des Errichtung eines Kolonialraths 113. 2 3 3 Sept. 1890. Bergingung des Keichstanzlers zur Aussührung des Allerhöchsten Religungen des Seultans von Angahar und der Intelle Ausschlaften Religungen des Seultans von Angahar und der Petulfchaft der Beitung der Seultans von Angahar und der Deutschlaften Religungen des Seultans von Angahar und der Deutschlaften der Gestellschaft der Verlassen |             | •        |               | Schukgebiet                                                           | I.     | 98.          | <b>28</b> 3   |
| 27. Aug. 1890. Berordnung aum Zweeke der Auffleslung einer Eine und Ausfuhrstatist für Togo  3. Sept. 1890. Berordnung, bert. den Kautschuthandel in Oftafrika  10. Oft. 1890. Auserhöchster Erlaß, der. die Errichtung eines Kolonialraths  11. Oft. 1890. Auserhöchster Erlaß, der. die Errichtung eines Kolonialraths  27. Oft. 1890. Berordnung, der. die Errichtung eines Kolonialraths  28. Oft. 1890. Bereinbarung mit Frankreich über die Erwechung der selfschächsigen Besteinbarung mit Frankreich über die Erwechung der selfschächsigen Deutschand Deutschand der Deutschand der Deutschand der Deutschand der Reichsten und der Deutschand der Deutschand der Reichsten und der Peutschand der Seiellschand der Deutschand der Reichsten und der Deutschand der Reichsten und der Beichsten und Deutschand der Deutschand der Reichsten und der Deutschand der Reichsten und Deutschand der Deutschand der Reichsten Beschand der Reichsten und Deutschand der Deutschand der Reichsten Beschalt und der Berechnung, dert. die gesundheitspolizeilliche Kontrolle der den Dassen und Auserun ansaufenden Schiffe  12. San. 1891. Berordnung, dert. der Rechtsverfälltnisse in Deutschaftlich und der Berechtigung der Eingeborenen zu Berfügungen öffentlich geschlichen zum Geschältnisse in deutschaftlichen und der Berechtung der Eingeborenen zu Berfügungen öffentlich geschlichen zum Geschältnisse in Deutschaftlichen und der Berechtung der der der Berechtung der Sagd auf Paradiesvögel in Reussuling der Berordnung, bett. die Aussübung ber Berwaltung betreffender Vorzichrischen Haltender Ausenschaftlichen und Geschältnissen der Geschältnissen und Paradiesvögel in Reussuling der Sagd auf Paradiesvögel in Reussuling der Berordnung, bett. die Aussübung der Berüchschaftlichen und Amerun 10. Febr. 1891. Auserbnung, bett. die Aussübung der Gerichtsbarteit in Deutschaftlichen Geschaftlichen der Sicherung des Prächtlichen und Amerun 10. Febr. 1891. Auserbnung, bett. die Aussübung der Gerichtsbarteit in Kamerun 10. Febr. 1891. Auserbnung der Deutschaftlichen der Sicherung d | 27.         | Mug.     | 1890.         | sühmestafrikanischen Schukaehiet                                      | I.     | 99.          | 287           |
| 3. Sept. 1890. Verordung, betr. den Kautscharbel in Cstafrika 10. Oft. 1890. Allerhöchter Erlaß, betr. die Errichung eines Kolonialrachfs 11. 2 3 10. Oft. 1890. Allerhöchter Erlaß, betr. die Errichung eines Kolonialrachfs 12. I. 2 3 11. Oft. 1890. Vereingung des Veichäfungseines Kolonialrachfs 13. 4. 4. 6 14. Det. 1890. Vereindarung, deitr. die Erhebung einer Firmenabgade in Togo 15. Oft. 1890. Vereindarung mit Frantreich über die Erwerbung der seschäften Deutschland Deutschland von Janzibar und der Jasel Masia durch Deutschland 20. Nov. 1890. Vereindarung, deit. die Escheung und der Deutschland der Geschlichkaft 20. Nov. 1890. Vererdnung, betr. die gesundheitspolizeilliche Kontrolle der den Dassen 21. Des. 1890. Verordnung, betr. die gesundheitspolizeilliche Kontrolle der den Dassen 22. Nov. 1890. Verordnung, betr. die Zeiglich Veschüffe, betr. die Julassung ausschieder Veschlicher Jum Geschäftsbetrieb in den Schußgebieten 21. Des. 1891. Die vom Kolonialrach gesaßen Veschäftnisser und Kunition in Togo 22. Hann 1891. Verordnung, betr. die Rechtsverbältnisse in den Schußgebieten 23. Ann. 1891. Verordnung, betr. die Rechtsverbältnisse in Deutschlaßebieten und der Schußgebieten und Schußgebieten und Geschüffen in Deutschlaßebieten und Deutschlaßebieten und Deutschlaßebieten und Deutschlaßebieten und Schußgebieten und Schußgebieten und Geschüffen in Ramerum 10. Febr. 1891. Vereinfammeilung, betr. die Aussübung der Gerichtsbarteit in Deutschlaßebieten Geschüffen der Schußgebieten und Schußgebieten und Schußgebieten und Schußgebieten und Schußgebieten und Deutschlaßebieten und Schußgebieten und  | 27.         | Aug.     | 1890.         | Berordnung zum Zwecke der Aufstellung einer Ein- und Ausfuhr-         |        |              |               |
| 10. Oft. 1890. Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichung eines Kolonialraths 10. Oft. 1890. Erfügung des Reichstanzlers zur Ausssührung des Allerhöchster Erlaßes, betr. die Errichung eines Kolonialraths 11. 3.4. 4-6 11. 1890. Berordnung, betr. die Erstebung einer Jirmenadgabe in Togo 11. Nov. 1890. Berordnung, betr. die Erstebung einer Jirmenadgabe in Togo 11. 3.4. 4-6 12. Okt. 1890. Berordnung, betr. die Erstebung einer Jirmenadgabe in Togo 12. Dezistag weisen mit Frankreig über die Erwerdung der selfatwischen Bestigungen des Sultans von Zanzibar und der Inself Massach 13. Okt. 1890. Berordnung, betr. die gesundheitsvolzeiliche Kontrolle der den von Kamerun anlausenden Schiffe 14. Dez. 1890. Berordnung, betr. die gesundheitsvolzeiliche Kontrolle der den hafen von Kamerun anlausenden Schiffe 15. Die vom Kolonialrath gesaßten Beschüffe, betr. die Aulassung ausslächder Gesellschaften zum Geschüffe, betr. die Aulassübung ausslächder Gesellschaften zum Geschüffe, betr. die Aulassübung der Genüberbeiten und die Berechtung, betr. die Aussübung ber Inselfungen öffentlich rechtsicher Natur 11. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Aussübung fonsularischer Beschüffer und der fahr polizeissicher und der fahr der fahr polizeissicher und der fahr polizeissicher und der fahr | 2           | Sant     | 1800          | statistik für Togo                                                    | _      |              |               |
| 10. Oft. 1890. Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten Erlasses, derr. die Errichtung eines Kolonialraths.  27. Oft. 1890. Berordnung, betr. die Ersebung einer Firmenabgabe in Togo.  1890. Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der seischäften Besitzungen des Sultans von Zanzibar und der Instellächen Deutschland.  20. Nov. 1890. Bertrag zwischen der Reichsregierung und der Deutschlaften des ellschaften des Ellschaften und des Ersenbung, betr. die gesundheitspolizeilige Kontrolle der den des ellschaften von Kamerun ansaufenden Schiffe Kontrolle der den des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10.         | Ωft.     | 1890.         | Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichtung eines Kolonialraths         |        |              |               |
| 27. Oft. 1890. Berordnung, bett. die Erhebung einer Firmenabgade in Togo. 1890. Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festkändischen Bestigungen des Sultans von Zanzibar und der Inleid der der Verligungen des Sultans von Zanzibar und der Inleid der Verligungen des Sultans von Zanzibar und der Inleid der Verligungen des Sultans von Zanzibar und der Inleid der Verligungen des Sultans von Zanzibar und der Deutschlichen des Schlichen der Keichsterung und der Deutschlichen des Schlichen der Keichsterung und der Deutschlichen des Schlichen der Keichsterung und der Deutschlichen der Keichstere und der Verlauf von Hertauf von Hertauf von Hertauf von Konntrolle der den Kafen von Konntroll der Keichster und Kunition in Togo Ohne Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gefaßten Beschüftige Kontrolle der den Kafen von Konntrolle der den Kafen von Kafen und Kunition in Togo Ohne Dat. 1891. Berordnung, bett. die Verlächsten und Kunition in Togo Ohne Dat. 1891. Berordnung, bett. die Rechtsverhältnisse in den Schusgebieten und die Verlächschaften der Kafen von Kafen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10.         | Oft.     | <b>1890</b> . | Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten         |        | 0.4          | 4.0           |
| 17. Nov. 1890. Vereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der sestlänbischen Bestungen des Sultans von Janzibar und der Insel Masia durch Deutschaft.  20. Nov. 1890. Vertrag zwischen der Reichstegierung und der Deutsch-Oftakrikanischen Gesellschaft.  21. Nov. 1890. Verordnung, betr. die gesundseitspolizeitige Kontrolle der den Kasen von Kamerun anlaufenden Schiffe.  22. Nov. 1890. Verordnung, betr. den Verstauf von Hinterladern und Munition in Togo Ofthe Onthe Verschilder Jum Geschläften und Wursten in Togo Ofthe Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gesähen Verschlüsser und die Verschlicher Jum Geschläften und Bunition in Togo Ofthe Verschlicher Katur.  23. Nov. 1891. Verordnung, betr. den Kerkauf von Hinterladern und Munition in Togo Ofthe Ofthe Verschlicher Jum Geschläften und Bunition in Togo Ofthe Verschlicher Katur.  24. Jan. 1891. Verordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Deutschläften und den Erlag polizeischer und fonstiger die Berwaltung der Stagtung der Stagtung der Frugnisse und den Erlag polizeischer und fonstiger die Berwaltung betreffender Vorschlicher Unterschlicher Und Schaftschaft und Schaftschaft und Schaftschaft und Frugnisse der Verschlicher Und Schaftschaft und Schaftschaf | 97          | ר ל<br>ו | 1890          |                                                                       |        |              |               |
| Deutschland  20. Nov. 1890. Bertrag zwischen ber Neichsbergierung und der Deutschlöschsfarikanischen Gefellschaft  23. Nov. 1890. Berordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der den Haften von Kamerun ansaufenden Schiffer  14. Dez. 1890. Berordnung, betr. die Rechtauf von Sinterladern und Munition in Togo  Dhne Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gesakten Beschlüffe, betr. die Zulassung auständisischer Gesellschaften zum Geschlüffer, betr. die Zulassung auständisischer Kahur  1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Deutschlüfter und der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtlicher Nahur  1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Deutschlöschschrie in den Eckaf polizeisischer und sonstigen der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtschrein in Deutschlöschschrein der Bervaltung betressenden Vorschriften in Deutschlöschschrein der Verfahren in Deutschlöschschrein der Verfahren  | <b>17</b> . | Nov.     | 1890.         | Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festländischen     |        |              |               |
| 20. Nov. 1890. Bertrag zwischen der Reichsregierung und der Deutscheftschaftigen Geschlichgaft  23. Nov. 1890. Berordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen den Kanerun anlausenden Schiffe  24. Dez. 1890. Berordnung, betr. den Verlauf von Sinterladern und Munition in Togo  Dhne Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gesaßten Beschlüffe, betr. die Julassung ausständischer Geschlichgen zum Geschlüffe, betr. die Julassung ausständischer Geschlüchgen zum Geschlüffe, der den Kanerun und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtscher Antur  1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Ausübung konsularischer Besugungen öffentlich rechtscher und die Berechtigung fonzularischer Keckschrießen und die Berordnung, betr. die Ausübung konsularischer Besugungsen öffentlich rechtscher und sonstigen der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtscher und hie Keckschrießen versultung betreffender Vorgleisticher und sonstigen der Verlägen vorgleisten und konstigen vorgleisticher und sonstigen der Verlägen vorgleisten und konstigen vorgleisten und konstigen der Verlägen der Verlägen und der Verlägen und kanerun zu kanerun zu entrichten Dasienabgaden  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  1. 196. 515  2. Närz 1891. Berordnung, betr. die Ausübung der Verlächschreit in Deutscher und kanerun zu entrichten Dasienabgaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |               |                                                                       | r      | 190          | 294           |
| Geselschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20.         | Nov.     | 1890.         | Bertrag zwischen der Reichsregierung und der Deutsch-Oftafrikanischen | 1.     | 120.         | 024           |
| von Ramerun anlausenden Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |          |               | Gefellichaft                                                          | I.     | 139.         | 382           |
| 14. Dez. 1890. Berordnung, betr. den Verkauf von Hinterladern und Munition in Togo Ohne Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gefaßien Beschüusse, betr. die Zulassungebieten und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtlicher Ratur.  1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Auhübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstitut in Deutscher Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstitut in Deutscher Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstitut in Deutscher Berusaltung betressenden in Deutscher Berusaltung der Besugnisse und karadiesvögel in Reu-Guinea.  11. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Außübung der Jagd auf Paradiesvögel in Reu-Guinea.  12. Jan. 1891. Dienstanweisung, betr. die Außübung der Gerichtsbarteit in Deutscher Oftafrika.  13. 1891. Berordnung, betr. die Außübung der Gerichtsbarteit in Deutscher Oftafrika.  14. Febr. 1891. Berordnung, betr. die Außübung der Gerichtsbarteit in Deutscher Oftafrika.  15. März 1891. Auserhöchster Erlaß, betr. die Kubübung des Prädistas Excellenz durch den Gouwerneur von Deutscher Oftafrika.  15. März 1891. Vuerhöchster Erlaß, betr. die Führung des Prädistas Excellenz durch den Gouwerneur von Deutscher Den Gouwerneur von Deutscher Den Gouwerneur von Deutscher Den Gouwerneur von Deutscher Den Gerenoniel .  15. März 1891. Vuerhöchste Order, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schustruppe sur Deutscher Destimmungen für die Kaiserliche Schustruppe für Deutscher Oftafrika.  16. 8  17. 124. 326  17. 126. 515  18. 126. 515  18. 126. 515  18. 126. 520  18. 126. 515  18. 126. 520  18. 127. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25.         | mou.     | 1090.         |                                                                       | I.     | 55.          | 237           |
| ländischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schutzebieten und die Verechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtlicher Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |          |               | Verordnung, betr. ben Verkauf von Hinterladern und Munition in Togo   | I.     | 79.          | 262           |
| und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich rechtlicher Natur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D ŋ1        | newai    | . 1891.       | Ländischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schukaebieten   |        |              |               |
| 1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in Deutsch-Ostafrika. 1. Jan. 1891. Berfügung, betr. die Ausübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß posiseisischer und sonstiger die Berwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Ostafrika. 1. Jan. 1891. Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Paradiesvögel in Reu-Guinea. 1. 196. 515 12. Jan. 1891. Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Ostafrika. 1. 136. 368 1. Febr. 1891. Verordnung, betr. die Meldepslicht der Richteingeborenen in Kamerun 10. Febr. 1891. Verordnung, betr. die Weldepslicht der Richteingeborenen in Kamerun 21. der richtenden Hasen den Gesechüffen in Kamerun 21. der richtenden Hasen den Gesechüffen in Kamerun 21. der Vollenscher Vollenscher Vollenscher von dem Gesechüffen in Kamerun 21. der Vollenscher Vollenscher Vollenscher Vollenscher Vollenscher Vollenscher Vollenscher von Deutsch-Ostafrika 1. 121. 325 14. Febr. 1891. Auschöchster Erlaß, betr. die Führung des Prädischs Excellenz durch den Gouwerneur von Deutsch-Ostafrika 1. 121. 325 15. März 1891. Vollenscher Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen Warine zu beobachtende Geremoniel 1. 1. 252. 685 16. Marz 1891. Auschöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schutzuppe für Deutsch-Ostafrika 1. 128. 330 17. Muerböchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schutzuppe für Deutsch-Ostafrika 1. 129. 334 1891. Kenden der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzgebiete 1. IV. 136. 156 15. Wai 1891. Vollenscher und Militärpersonen in Ostafrika 1. 127. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |               | und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich       | _      |              | _             |
| 1. Jan. 1891. Verfügung, betr. die Ausäübung konsularischer Besugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsche Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | San      | 1801          | rechtlicher Ratur                                                     |        |              |               |
| Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Vorschriften in Deutschedselftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.          | Jan.     | 1891.         | Berfügung, betr. die Ausübung konsularischer Befugnisse und den       | 1.     | 100.         | JUI           |
| 11. Jan. 1891. Verordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Paradiesvögel in Neu-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | •        |               | Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor-    | T      | 104          | 200           |
| Ren-Guinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11.         | Jan.     | 1891.         | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Baradiesvögel in          | 1.     | 124.         | 329           |
| Ftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |          |               | Neu-Guinea                                                            | I.     | 196.         | 515           |
| 4. Febr. 1891. Verordnung, betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun 10. Febr. 1891. Verordnung, betr. die von den Seeschiffen in Kamerun zu entrichtenden Hasenabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.         | Jan.     | 1891.         |                                                                       | I.     | 136.         | 368           |
| richtenden Hafenabgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |               | Verordnung, betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun   |        |              |               |
| 14. Febr. 1891. Allerhöchster Erlaß, betr. die Führung des Prädikals Excellenz durch den Gouverneur von DeutscheDstaften. I. 121. 325  5. März 1891. Vorschriften, betr. die von dem Gouverneur von DeutscheDstaften Ausgebender Von der Kaiserlichen Marine zu beobachtende Geremoniel . I. 252. 685  22. März 1891. Geseh, betr. die Kaiserliche Schustruppe für DeutscheDstaften. I. 128. 330  9. April 1891. Allerhöchste Order, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schustruppe für DeutscheDstaftika . I. 129. 334  4. Mai 1891. Aunderläß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schusgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10.         | Febr.    | 1891.         |                                                                       | T      | 54           | 226           |
| 5. März 1891. Vorschriften, betr. die von dem Gouverneur von Deutsch-Ostafrika zu sührende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen Marine zu beobachtende Ceremoniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14.         | Febr.    | 1891.         | Allerhöchster Erlaß, betr. die Führung des Brädifats Ercellenz durch  |        |              |               |
| ju führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen<br>Marine zu beobachtende Geremoniell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5           | Mär2     | 1891          | Den Gouverneur von Deutsch-Oftafrika                                  | 1.     | 121.         | 325           |
| 22. März 1891. Geset, betr. die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch: Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | v.          | 2000     | 1001.         | zu führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen         |        |              |               |
| 9. April 1891. Allerhöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schuptruppe für Deutsch-Ostafrisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | വ           | m z      | 1901          |                                                                       |        |              |               |
| Raiferliche Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22.<br>9.   | April    | 1891.         | Allerhöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die  | ı.     | 140.         | JOU           |
| Schutzebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |          |               | Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika                         | I.     | <b>12</b> 9. | 334           |
| 15. Mai 1891. Gouvernementsbefehl, betr. den Erwerb von Grundeigenthum durch<br>Beamte und Militärpersonen in Oftafrika I. 127. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.          | ઝલા      | 1091.         |                                                                       | IV.    | 136.         | 156           |
| 15. Mai 1891. Berordnung, betr. die Freihaltung der Straßen nach Walfischbai . I. 111. 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15.         | Mai      | 1891.         | Gouvernementsbefehl, betr. ben Erwerb von Grundeigenthum burch        |        |              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.         | Mai      | 1891.         | Berordnung, betr. die Freihaltung der Straßen nach Walfischbai        | I.     | 127.<br>111. | აას<br>316    |

Die Miethezeit rechnet von der Empfangnahme des Bootes bis zur Ablieferung an die Flottille.

Bird ein Boot zu Lade= bezw. Löschzwecken entliehen, so erhöht sich ber Miethetarif um 50 pCt.

3. Das Kommando der Flottille ist berechtigt, vor Abgabe eines Bootes 2c. die Hinterlegung einer angemessenn Kaution zu fordern.

4. Die leihweise Ueberlassung von Leichtern und Prähmen geschieht von Fall zu Fall auf Grund vorheriger Bereinbarung mit dem Kommando der Flottille.

5. Der Empfänger eines Bootes 2c. hat für etwaige Beschädigungen und Havarien an demselben bezw. für seinen gänzlichen Verlust die vollen Kosten zu tragen.

6. Die aus dem Verleihen der Gouvernementsboote einkommenden Gelber werden in erster Linie zur Verbesserung, Instandhaltung und Ergänzung des Bootsmaterials verwendet.

Dar-es-Salam, ben 2. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

# 163. Erlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch=Ostafrika, betreffend Ausfuhr von Elsenbein.

Bom 10. Dezember 1900.

Dem Aussuhrverbot sind nicht unterworfen Elephantenzähne mit einem Gewicht unter 11 ratli, für welche bis spätestens 1. Oktober 1901 der Nachweis erbracht wird, daß sie von Thieren stammen, die vor dem 1. April 1901 erlegt wurden.

Der Nachweis kann bei allen Stationen und Bezirksämtern erbracht werden. Diese haben hierüber eine Bescheinigung auszustellen, welche bei der Aussuhr des Zahnes bei der Zollbehörde abzugeben ist.

Dar=e8=Salam, den 10. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. In Bertretung: gez. Dr. Stuhlmann.

# 164. Verordnung des Gouverneurs von Südwestafrika, betreffend die Einführung der deutschen Reichsmark-Rechnung.

Bom 15. Dezember 1900.

§ 1. Vom 1. Februar 1901 ab gilt im südwestafrikanischen Schutzebiete bie beutsche Reichsmarkrechnung.

§ 2. Bon biefem Zeitpunkte ab gelten als gesetzliche Zahlungsmittel die Zwanzigmarkstüde, Ginmarkstüde, Fünfzigpfennigstüde, Zweipfennigstüde, Zweipfennigstüde, Zehnpfennigstüde, Einpfennigstüde.

§ 3. Andere als die in dem § 2 bezeichneten Münzen gelten von dem Intrafttreten dieser Verordnung ab nicht mehr als gesehliche Zahlungsmittel. Die Verordnung vom 1. August 1893, betreffend den Geldverkehr bei den öffentlichen Kassen
des südwestafrikanischen Schutzgebietes, wird hiermit aufgehoben mit der Vestimmung,
daß nach Maßgabe dieser Verordnung umlaufssähige Münzen englischer Währung
auf die Dauer von 6 Monaten noch von öffentlichen Kassen des Schutzgebietes

ı in Rahlung genommen werden. Dabei sind die letteren nicht verpflichtet, imfelben Einzahler bei einer Bahlung mehr als 20 Schilling anzunehmen.

4. Die Berpflichtung zur Unnahme ber burch biefe Berordnung als gefet-Jahlungsmittel bezeichneten Münzen findet auf burchlöcherte, auf anders als den gewöhnlichen Umlauf im Gewicht verringerte, imgleichen auf nachgemachte

erfälschte Münzstücke keine Anwendung.

5. Echte Reichsmungen, welche infolge langerer Birkulation und Abnutung wicht ober Ertennbarkeit erheblich eingebüßt haben, Reichsgoldmungen jedoch sfern beren Gewicht um nicht mehr als fünf Tausendtheile hinter dem Rormalt zurudbleibt, werden zwar noch von den öffentlichen Raffen des Schutgebiets ollen Werth angenommen, find aber nicht wieder zu verausgaben, sondern auf ing des Reichs einzuziehen.

6. Gewaltsam beschädigte, aber vollwichtig gebliebene echte Reichsmungen on den öffentlichen Raffen des Schutgebiets anzuhalten, durch Berschlagen oder neiden für den Umlauf unbrauchbar zu machen und alsdann dem Ginzahler

jugeben. Diese Bestimmung findet feine Anwendung:

. auf Munzen, beren schabhafte Beschaffenheit von Mängeln bei ber Aus-10 berrührt:

. auf Munzen, beren Beschädigung so geringfügig ist, daß dadurch ihre Umlaufs-

it nicht beeinträchtigt wird.

7. Durch gewaltsame ober gesetwidrige Beschädigung am Gewicht verringerte Reichsmunzen (§ 150 des deutschen Strafgesethuchs) find von den öffentlichen bes Schupgebiets anzuhalten. Liegt ber Berbacht eines Mingverbrechens eine bestimmte Berfon bor, jo ist unter Borlegung bes Mungftucks und einer Berhandlung dem Gouvernement Anzeige zu machen, welches nach Maßgabe ekanntmachung des Reichskanzlers vom 9. Mai 1876 (Centralblatt für das ge Reich, Seite 260) zu verfahren hat. Liegt ein folcher Berbacht nicht vor, bas Mungftud burch Berichlagen ober Ginfchneiben für ben Umlauf unbrauchbar chen und bem Gingabler gurudzugeben. Diefe Bestimmungen finden teine Unng auf Mungen, welche von Eingeborenen zwecks Berwendung als Schmuddurchlöchert und nur in Unkenntnik der bestehenden Vorschriften als Zahlungsbei einer öffentlichen Raffe angeboten find.

8. Die öffentlichen Raffen des Schutgebiets haben die bei ihnen eingehenden machten ober verfälschten Reichsmungen (§§ 146-148 bes Strafgesethuchs) Iten. Für das weitere Verfahren find die Bestimmungen des § 7 Sat 2 Berordnung maggebend.

Bindhoet, den 15. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

## 15. Bekanntmachung des Gouverneurs von Südwestafrika, betreffend die Reichsmark-Rechnung.

Bom 15. Dezember 1900.

im Anschlusse an die Berordnung, betreffend bie Einführung ber beutschen markrechnung vom heutigen Tage1) wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß ht, daß die öffentlichen Raffen des Schutgebietes angewiesen find, bis zum ezember 1901 bei ihnen eingehende echte filberne Fünfmarkftude unter Be-3 der Bestimmungen der §§ 4 bis 7 jener Verordnung als vollgültige Zahlungs=

<sup>|</sup> Bergl. Rr. 171.

mittel anzunehmen, jedoch nicht wieder zu verausgaben. Dieselben sollen vielmehr dem Berkehr dauernd entzogen werden. Ferner werden noch bis zum 1. Juli 1901 umlaufsfähige Münzen englischer Währung, soweit sie nach § 3 der Verordnung vom 15. Dezember 1900 und der Verordnung vom 1. August 1893 zugelassen sind, in Zahlung genommen.

Hinfichtlich der Reichsbanknoten, der Reichskassenscheine und der Thaler bleibt

es bei ben bisherigen Beftimmungen.

Windhoek, den 15. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

166. Derordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betreffend die Einfuhr und den Vertrieb von geistigen Getränken in dem südwestafrikanischen Schutzebiete.

Bom 18. Dezember 1900.

Auf Grund des § 11 des Gesets, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzebiete vom 15. März 1888 (Reichs-Gesethl. S. 75) und des § 2 Nr. 8 der Dienstanweisung, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit im südwestafrikanischen Schutzebiete vom 27. August 1890, wird für den Umsang des südwestafrikanischen Schutzebietes verordnet, was folgt:

- § 1. Wer Schankwirthschaft ober gewerbsmäßig Handel mit geistigen Getränken aller Art betreiben will, bedarf dazu der behördlichen schuiftlichen Erlaubniß.
  - § 2. Der Erlaubnisschein kann lauten:

1. auf den gewerbsmäßigen Sandel mit geistigen Getranken aller Urt,

oder 2. auf den Ausschank von geistigen Getränken aller Art und den gewerbsmäßigen Handel mit denselben,

oder 3. auf ben Ausschank von Wein und Bier und ben gewerbsmäßigen Handel

§ 3. Der Erlaubnißschein hat nur für die darin genannte Person und bezüglich bes Ausschankes für das darin bezeichnete Schanklokal, und zwar nur dis zum Ablauf des betreffenden Kalenderjahres, Gültigkeit.

Bei besonderen Gelegenheiten kann ber Ausschank für kurze Zeit auch außerhalb

des in dem Erlaubnisscheine bezeichneten Schanklokals gestattet werden.

Der Erlaubnifichein für den Ausschank ift in dem Schanklokale öffentlich auszuhängen.

- § 4. Für die Ertheilung des Erlaubnißscheines ist eine Gebühr zu entrichten. Dieselbe beträgt bei einem jährlichen Umsate dis zu 4000 Litern im Falle des § 2 Nr. 1 und 2 = 200 Mark, im Falle des § 2 Nr. 3 = 100 Mark und steigt bei jeden weiteren angesangenen 100 Litern in beiden Fällen um 25 Mark.
- § 5. Die Gebühr für die Ertheilung der Erlaubnif zum Ausschank und für den Umsat der ersten 4000 Liter ist bei der Aushändigung des Erlaubnißscheines zu entrichten.

Die Gebühr für den 4000 Liter übersteigenden Umsat ist nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches der Ersaudnißschein ertheilt ist, zu entrichten, bei Aufgabe des Geschäftsbetriebes während des Kalenderjahres jedoch schon zu diesem Zeitpunkte.

Für Neukonzessionen, die in der ersten Hälfte des Kalenderjahres ertheilt werden, sind die vollen Jahresgebühren, für solche, die nach dem 1. Juli ertheilt werden, die Hälfte der Jahresgebühren zu entrichten.

- } 6. Jeder Inhaber eines Erlaubnißscheines ist verpslichtet, jedesmal ein 28 Verzeichniß der in seinen Geschäftsbetrieb gelangenden geistigen Getränke telbar nach deren Eintressen der zuständigen. Bezirkshauptmannschaft schriftlich eichen.
- ? 7. Für die Ertheilung der Erlaubnificheine sowie für die Festsetzung der ren find die Bezirkshauptmannschaften zuständig.
- 8. Der Erlaubnisschein kann versagt werden:
- .. wenn kein Bedürfnig vorhanden ift,
- !. wenn der Antragsteller keine Gewähr für die Zuverlässigkeit in Bezug auf den beabsichtigten Gewerbebetrieb bietet oder dem Trunke, der Böllerei, der Unsittlichkeit oder dem Glücksspiele Vorschub leistet,
- 1. wenn die Möglichkeit einer genauen Ueberwachung des Betriebes, ins= besondere einer genügenden Kontrolle über Abgabe von Getränken an Ein= geborene fehlt,
- .. wenn der Antragsteller wegen Zuwiderhandlung gegen diese Berordnung oder gegen die in § 15 bezeichneten, denselben Gegenstand behandelnden früheren Berordnungen innerhalb der letzten 3 Jahre bestraft ist.
- 9. Aus den in § 8 Nr. 2, 3 und 4 angegebenen Gründen sowie beim ß gegen die Bestimmungen der §§ 6 und 10 kann die Erlaubniß durch den shauptmann auf Zeit oder ganz wieder entzogen werden.

kur im Falle des § 8 Nr. 3 ist dem Licenzinhaber ein entsprechender Theil trichteten Gebühr zurückzuzahlen.

10. Keinem Eingeborenen bürfen geistige Getränke irgend welcher Art ober e Alkohol enthaltende Essengen entgeltlich ober unentgeltlich ohne eine behördschriftliche Erlaubniß verabsolgt werden. Zuständig zur Ausstellung dieser nißscheine sind die hierzu besonders ermächtigten Polizeibehörden. Dienstasten können indeß den in ihren Diensten stehenden Eingeborenen geistige ike in kleinen Quantitäten verabsolgen, jedoch dürfen die Getränke nicht die des Lohnes vertreten.

luch zur Einfuhr geistiger Getränke in das Schutzgebiet bedürfen Eingeborene ichriftlichen polizeilichen Erlaubniß.

de auf Grund dieses Paragraphen ertheilten Erlaubnißscheine find binnen bestimmten auf denselben zu vermerkenden Frist an die ausstellende Behörde ureichen.

- 11. Wer einen Erlaubnißschein auf Grund des § 10 löst, hat an die außse Behörde eine Gebühr zu zahlen, welche beträgt: für 1 Liter geistiger Ges 0,50 Mark, für jeden weiteren Liter 25 Pfennige mehr. Grundsählich sollen die Erlaubnißscheine auf nicht mehr als eine Flasche, bis höchstens 1 Liter end, lauten.
- 12. Gegen die Entscheidungen der Bezirkshauptmannschaften, durch welche rlaubniß zu dem in § 1 bezeichneten Gewerbe versagt oder die ertheilte niß wieder entzogen wird, steht dem Betreffenden die Beschwerde an das rnement zu.
- 13. Mit Gelbstrase bis zu 1000 Mark wird bestraft, wer ohne Erlaubnißsmit geistigen Getränken gewerbsmäßig Handel oder den Ausschank derselben t; außerdem ist der doppelte Betrag der Jahresgebühr zu entrichten.
- de gleiche Gelbstrafe trifft benjenigen, welcher nach Entziehung bes Erlaubniß=
  3 ben gewerbsmäßigen Handel ober ben Ausschank fortsett ober von ben in

dem Erlaubnißscheine festgesetzten Bedingungen abweicht oder die in § 6 vor-

geschriebene Anzeige unterläßt.

§ 14. Mit Gelbstrafe bis zu 500 Mark ober mit Haft wird bestraft, wer Eingeborenen ohne die nach § 10 erforderliche polizeiliche Erlaubniß geistige Getränke verabfolgt ober das in der Erlaubniß bezeichnete Maß überschreitet.

Die gleiche Strafe trifft Dienstherrschaften, welche vorlätzlich ihre eingeborenen Bediensteten durch Berabsolgung geistiger Getränke in den Zustand der Trunkenheit

verfeten.

§ 15. Diese Berordnung tritt am 1. April 1901 in Kraft. Mit demselben Tage treten außer Kraft:

1. die Berordnung vom 13. März 1893, betreffend die Einfuhr und den Bertrieb von geistigen Getränken in dem südwestafrikanischen Schutzgebiete,

2. die Verordnung vom 21. Januar 1895, betreffend Ertheilung von Erlaubnißscheinen zur Einfuhr von geistigen Getränken und Verabfolgung berselben an Eingeborene in Südwestafrika,

3. Die Berordnung vom 27. Mai 1895, betreffend den Ausschant und Berkauf

bon geiftigen Betranten in Subwestafrita,

4. die Berordnung vom 8. Januar 1896, betreffend eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubnißscheinen zum Ankauf und zur Einfuhr geistiger Getränke in Deutsch=Südwestafrika.

Die zur Zeit des Inkrafttretens dieser Verordnung laufenden Erlaubnißscheine (§ 2) behalten ihre Gültigkeit. Uebersteigt der auf Grund eines solchen Scheines erzielte Jahresumsatz 8000 Liter, so erfolgt die Nachbesteuerung nach § 4 dieser Verordnung.

Bindhoef, den 18. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Leutwein.

## 167. Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend die Zollordnung.

Bom 20. Dezember 1900.

Mit Genehmigung der Kolonial-Abtheilung erhält die Ziffer 11 der Lifte der vom Einfuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände (Anlage D der Zollsardung dem 1. Januar 1899)<sup>1</sup>) folgende Sassung:

ordnung vom 1. Januar 1899)<sup>1</sup>) folgende Fassung: 11 a. Alles Handgepäck, Reisegeräth (Kleidungsstücke, Wäsche und dergl.), welches Reisende mit sich führen, denselben vorausgeht oder nachfolgt, Verzehrungs-

gegenstände zum Reiseverbrauche.

11 b. Gebrauchte Aleidungsstücke und Basche, nicht zum Verkauf eingehend.

Die Ziffer 3 der Lifte der vom Aussuhrzoll und der Umschlagsabgabe befreiten Gegenstände (Anlage B derselben Zollordnung) erhält folgende Fassung:

3. Rleidungsstücke und Bafche, auch gebrauchte.

Für Hand= und Reisegepack findet die Bestimmung in Anlage D Rr. 11 a finngemäße Anwendung.

Dar=e8=Salam, den 20. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur.

In Bertretung: qez. v. Eftorff.

<sup>1)</sup> Deutsche Rolonial-Gesetzgebung IV, S. 23.

|             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Theil      | Nr.          | Seite      |
|-------------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 3.          | Mai          | 1894.          | Berordnung für Ramerun jum Schute gegen bie Berfälichung ber                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
| 3.          | Mai          | 1894           | jur Ausfuhr bestimmten Landeserzeugnisse Drganisatorischen Allerhöchste Berordnung, betr. Aenderungen zu den Organisatorischen                                                                                                                                      | II.        | 84.          | 91         |
|             |              |                | Bestimmungen für die Kaiserliche Schustruppe in Deutschen Detertita Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien über die Auslieferung der Berbrecher zwischen den deutschen Schutzebieten sowie anderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den Ge- | II.        | 85.          | 92         |
|             |              |                | Berfügung bes Reichstanzlers, betr. Doppelrechnung ber Dienstzeit ber in ben Schutgebieten von Kamerun, Togo und Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                  | II.        | 86.          |            |
| 6.          | Mai          | 1894.          | angestellten Landesbeamten                                                                                                                                                                                                                                          | II.        | 87.<br>88.   |            |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 89.          |            |
| 18.         | Mai          | 1894.          | fahren in Kamerun<br>Berordnung, betr. Privattransitläger in Togo                                                                                                                                                                                                   | II.        | 90.          |            |
| 25.         | Mai          | 1894.          | Berordnung, betr. Abänderung und Ergänzung der Berordnung vom<br>9. Juli 1892 über die Einführung von Feuerwaffen in Deutsch-<br>Oftafrika.                                                                                                                         |            | 91           | 100        |
| <b>26</b> . | Mai          | 1894.          | Erlaß bes Reichskanzlers, betr. Unabkömmlichkeit des Personals der                                                                                                                                                                                                  |            |              |            |
| 4.          | Juni         | 1894.          | Berfugung, betr. die Uebertragung konsularischer Besugnisse auf den Raiserlichen Richter des Schutgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                 | II.        |              | 101        |
| 14.         | Juni         | 1894.          | Berfügung, beir. die Uebertragung konsularischer Befugnisse auf den Raiserlichen Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                | II.        |              | 101        |
| 15.         | Juni         | 1894.          | zu Friedrich Wilhelmshafen                                                                                                                                                                                                                                          | II.        |              | 102<br>102 |
| <b>2</b> 0. | Juni         | 1894.          | Erlaß des Reichskanzlers, betr. Meldepflicht der Kolonialbeamten                                                                                                                                                                                                    |            |              |            |
|             | -            |                | während ihres heimathsurlaubes<br>Runderlaß des Reichstanzlers an die Kaiserlichen Gouvernements<br>und Landeshauptmannschaften der Schutzgebiete, betr. die Beerdigung                                                                                             |            | 96.          | 103        |
| 1.          | Juli         | 1894.          | von Marineangehörigen im Auslande                                                                                                                                                                                                                                   | II.        |              | 103<br>104 |
| 3.          | Juli         | 1894.          | in Deutsch-Öftafrika                                                                                                                                                                                                                                                |            |              | 104        |
|             |              |                | Aenderung der Berordnung vom 18. Mai 1894. betr. Privatniederlagen unter Zollverschluß in Togo                                                                                                                                                                      |            |              |            |
| 11.<br>15.  | Juli<br>Kuli | 1894.<br>1894. | Runderlaß, betr. Erhebung der Erbschaftssteuer in Deutsch-Oftafrika Berordnung, betr. Lades und Löschgebühren auf den Rheben Togos                                                                                                                                  | II.<br>II. | 101.<br>102. | 105<br>105 |
| 16.         | Juli         | 1894.          | Berbot des Andauens von Mtama unter den Telegraphenlinien in                                                                                                                                                                                                        |            |              |            |
| 24.         | Juli         | 1894.          | Deutschächte Berordnung über die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                    | II.        |              |            |
| 1.<br>2.    | Aug.<br>Aug. | 1894.<br>1894. | Berordnung, betr. die Ausprägung von Reu-Guinea-Münzen Landespolizei Berordnung, betr. die Ernennung von Sachverstän-                                                                                                                                               |            |              |            |
| 4.          | Mua.         | 1894.          | bigen-Kommissionen für Lungenseuche in Sübwestafrika Berordnung, betr. die Wald- und Feldbrände in Südwestafrika                                                                                                                                                    |            |              |            |
| 7.          | Aug.         | 1894.          | Berordnung, betr. ben Schut ber Holzbeftande im Bezirk Windhoek                                                                                                                                                                                                     | II.        | 108.         | 122        |
| 29.         | ziug.        | 1894.          | Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Ost-<br>afrika                                                                                                                                                                                         | II.        | 109.         | 123        |
|             |              |                | Berordnung, betr. ben Betrieb bes Handels im Schutgebiet ber Reus Guinea-Rompagnie burch in bemfelben nicht einheimische Schiffer .                                                                                                                                 |            |              |            |
|             |              |                | Runderlaß, beir. Meldepflicht der in Deutsch-Oftafrika sich nieder-<br>laffenden Aerzte                                                                                                                                                                             | II.        | 111.         | 127        |
| 10.         | Sept.        | 1894.          | Berordnung, betr. den Kleinverkauf und Ausschant von Spirituosen in Togo                                                                                                                                                                                            | п.         | 112          | 127        |
| 11.         | Sept.        | 1894.          | Berordnung, betr. Bergutung für burch Bruch verpacter Genever-<br>flaschen entstandene Berluste                                                                                                                                                                     | II.        |              |            |
| 16.         | Sept.        | 1894.          | Berordnung des Reichskanzlers, betr. Abgrenzung der Jurisdiktions-<br>bezirke in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                  |            |              |            |

liches Obergericht", die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigten Beamten die Bezeichnung "Kaiserlicher Bezirksrichter", die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit zweiter Instanz ermächtigten Beamten die Bezeichnung "Kaiserlicher Oberrichter".

Bur Ausübung ber Gerichtsbarkeit zweiter Inftanz ift in Schutgebieten, in denen biese Berrichtungen nicht einem besonderen Beamten übertragen sind, der Gouverneur (Landeshauptmann) ermächtigt.

2. Für den Fall der Behinderung eines zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ist der zur allgemeinen Bertretung desselben durch den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial=Abtheilung) berufene Beamte auch zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigt.

In Ermangelung eines solchen Beamten, oder für den Fall der Behinderung desselben, ift ein außerordentlicher Vertreter zu bestellen. Die Bestellung erfolgt:

- a) wenn die Vertretung eines Bezirksrichters erforderlich wird, durch ben Gouverneur (Landeshauptmann),
- b) wenn die Bertretung eines Oberrichters erforberlich wird, durch den Reichstanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung).
- 3. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Personen haben vor Antritt ihres Amtes sofern sie nicht bereits als Kaiserliche Beamte den Diensteid geleistet haben, einen Eid dahin zu leisten:

"Ich 2c. schwöre bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, die Pflichten eines Kaiserlichen Bezirksrichters (Oberrichters) getreulich zu ersfüllen, so wahr mir Gott helse!"

Die Eidesleiftung kann auch mittelst Unterschreibens der Eidesformel erfolgen. Bon der Bereidigung ist an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) Anzeige zu erstatten.

4. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten sind befugt, die Erledigung einzelner zu ihrer Zuständigkeit gehöriger Geschäfte geeigneten Personen dauernd oder in bestimmten Fällen zu übertragen. Diese Besugniß erstreckt sich nicht auf die Urtheilsfällung, die Entschedung über Durchsuchungen, Beschlagnahmen und Berhaftungen sowie auf die Ernennung und Beeidigung der Beisiger und die Zuslassung zur Rechtsanwaltschaft.

Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtsbehörde und hat sich als solchen

ausdrücklich in den betreffenden Schriftstücken zu bezeichnen.

Im Falle einer dauernden Üebertragung ist der Beauftragte mittelst Handschlags an Sidesstatt oder, wenn dies wegen großer Entsernung seines Aufen thaltsorts vom Size des Gerichts unaussührbar erscheint, mittelst Unterschreidens einer entsprechenden Erklärung zur getreulichen Ersüllung seiner Obliegenheiten zu verpslichten. Ueber die Berpslichtung ist an den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) Anzeige zu erstatten.

Die Uebertragung von Geschäften hindert den Beamten nicht, jederzeit Geschäfte

der betreffenden Art selbst mahrzunehmen.

- 5. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten find befugt, die Abhaltung von Gerichtstagen außerhalb des Siges des Gerichts anzuordnen.
- 6. Die Personen, welche die Berrichtungen der Gerichtsschreiber auszuüben haben, werden, soweit nicht durch den Reichskanzler (Auswärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) ein Anderes angeordnet wird, durch den Gouverneur (Landeshauptmann) sestimmt. Der Gouverneur ist besugt, die Bestimmung den zur Ausübung der Gethtsbarkeit ermächtigten Beamten zu überlassen.

|              |               |       | Theil Rr. Seite                                                                                                                               |
|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.          | Mai           | 1895. | Bekanntmachung des Gouverneurs, betr. die Bildung eines neuen                                                                                 |
| 16.          | Mai           | 1895. | Bezirksamtes in Kamerun                                                                                                                       |
| 25.          | Mai           | 1895. | afrika gefällten Urtheile                                                                                                                     |
|              |               |       | bes Kolonialrathes                                                                                                                            |
|              |               |       | tränken in Südweftafrika II. 147. 158                                                                                                         |
|              | _             |       | Bekanntmachung zur Aussührung der Berordnung vom 4. Februar 1891, betr. die Meldepflicht der Richteingeborenen in Kamerun . II. 148. 159      |
| 4.           | Juni          | 1895. | Berfügung des Gouverneurs, betr. Abanderung der Berordnung vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das summarische Gerichts-                   |
| 9.           | Runi          | 1895. | verfahren in Kamerun                                                                                                                          |
| 9C           | Suni          | 1805  | Sübmeftafrika und Kamerun                                                                                                                     |
|              |               |       | Kilometer in Südwestafrika II. 151. 161                                                                                                       |
| <b>26</b> .  | Juni          | 1895. | Berordnung, betr. Besteuerung der Wanderhändler in Südwestafrika II. 152. 162                                                                 |
| 27.          | Juni          | 1895. | Bundesrathsbeschluß, betr. die Kaofo-Landgesellschaft II. 153. 164                                                                            |
| 29.          | Juni          | 1895. | Berordnung, betr. Die Ergangung ber Dienstanweisung, betr. Die Aus- ibung ber Gerichtsbarteit in bem fübmeftafritanischen Schungebiet,        |
| 200          | 3r:           | 1005  | vom 27. August 1890                                                                                                                           |
| 20.          | Sun           | 1099. | gebiet der Reu-Guinea-Kompagnie                                                                                                               |
| 26.          | Ruli          | 1895. | Bertrag zwischen dem Landeshauptmann von Subweftafrika und                                                                                    |
|              |               |       | bem Rapitan ber Baftards, betr. Die Wehrpflicht ber Rehobother                                                                                |
|              |               |       | Bastards                                                                                                                                      |
| <b>2</b> 8.  | Juli          | 1895. | (Befet, betr. die Bestrafung bes Stlavenraubes und des Stlaven-                                                                               |
| 30.          | Juli          | 1895. | handels vom 28. Juli 1895                                                                                                                     |
| 1.           | Aug.          | 1895. | Oftafrika                                                                                                                                     |
|              | _             |       | Rautschuk in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                |
| 1.           | Aug.          | 1895. | Aufgebot, betr. Landansprüche im subwestafritanischen Schutgebiete II. 160. 171                                                               |
| 10.          | Aug.          | 1895. | Berordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. den Schiffs-                                                                                  |
| A            | Sont          | 1995  | verkehr in Porto Seguro und Bagida                                                                                                            |
| 4.           | Осрі.         | 1035. | Oftafrita                                                                                                                                     |
| 12.          | Sept.         | 1895. | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                |
|              |               |       | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Dörfer am mittleren Buri . II. 163. 177                                                                  |
| 12           | Sept.         | 1895  | Rerordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                |
| 15           | Sont          | 1895  | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Bodiman II. 164. 178<br>Berordnung, betr. Zollermäßigung für eingeführte Waaren ber           |
| 10.          | Офі.          | 1000. | Wissionsaelellschaften in Kamerun                                                                                                             |
| 25.          | Sept.         | 1895  | Missionsgesellschaften in Kamerun                                                                                                             |
| <b>27</b> .  | Sept.         | 1895. | Busatverordnung zu der Berordnung für die Frachtfahrer im sud-                                                                                |
| ••           | <b>~</b> .    |       | westafrikanischen Schutzebiete vom 12. März 1895 II. 167. 182                                                                                 |
| <b>3</b> 0.  | Sept.         | 1895. | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                |
| 2.           | Ωft.          | 1895. | Eingeborenen-Schiedsgerichtes für die Anwohner des Sannaga . II. 168. 182<br>Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Berzollung von Importwaaren |
|              |               |       | in Deutsch=Oftafrika                                                                                                                          |
| <b>5</b> .   | Oft.          | 1895. | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in                                                                                |
| 9.           | Đ <b>ề</b> t. | 1895. | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                             |
|              |               |       | Langenburg zur Beurkundung des Personenstandes II. 171. 185                                                                                   |
|              |               |       | Gouvernementsbefehl, betr. das Verhalten der Karawanen in Deutsch                                                                             |
| 16.          | Đ <b>ř</b> t. | 1895. | Rerordnung hetr die Längenhereichnung und Faltenbreite der                                                                                    |
| 40           | <b>~</b> *    | 1005  | Handelsgewebe in Kamerun                                                                                                                      |
| 18.          | ₽ft.          | 1895. | Herordnung der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie, betr. Abänderung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888                                          |
| 20           | ΩĦ            | 1895  | rung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888 II. 174. 187 Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Wald-                           |
| <b>∠</b> (/. | ~             | 1000. | ordnung für Usambara                                                                                                                          |
|              |               |       |                                                                                                                                               |

Ermessen des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten überlassen. Der Besitz der Reichsangehörigkeit ist nicht erforderlich. Wenn geeignete Personen mit juristischer Borbisdung nicht vorhanden sind, kann der Beamte auch aus anderen Berussklassen zuverlässen, zuslassen. Eine Beeidigung der Rechtsanwälte sindet nicht statt.

#### § 4. Buftellungen.

(Zu § 10 der Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten.)

1. Die Borschriften ber §§ 166 bis 168, 188 bis 198, 208 bis 213 ber Civilprozehordnung finden feine Anwendung.

Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben dafür zu sorgen, daß die Zustellungen mit der nach den vorhandenen Mitteln möglichen Sicherheit erfolgen. Sie sind befugt, mit der Aussührung dauernd oder in bestimmten Fällen andere Personen zu beauftragen, welche nach ihren Anweisungen zu versahren haben. Der Nachweis über die erfolgte Zustellung ist zu den Gerichtsakten zu bringen.

Die Beglaubigung ber zuzustellenden Schriftstude kann in allen Fällen burch ben Gerichtsichreiber erfolgen.

Soll durch eine Zustellung eine Frist gewahrt ober ber Lauf der Berjährung ober einer Frist unterbrochen werden, so treten die Wirkungen der Zustellung bereits mit der Einreichung des zuzustellenden Schriftstücks bei der Gerichtsbehörde ein.

Bei der Bewilligung der öffentlichen Zustellung einer Ladung kann die Gerichtsbehörde anordnen, daß eine Einrückung in öffentliche Blätter nicht erforderlich sei.

2. In bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten sind alle Entscheidungen, mit Einschluß ber auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergehenden, von Amts wegen zuzustellen. Dies gilt auch für die Zustellung der Zahlungs= und Vollstreckungsbesehle an den Schuldner sowie der Pfändungs= und Ueberweisungsbeschlüsse an den Schuldner und den Drittschuldner. Dagegen sindet die Vorschrift keine Anwendung auf Beweisbeschlüsse und sonstige lediglich die Sachleitung betreffende Verfügungen, mit Einschluß der in Abwesenheit der Varteien verkündeten Terminsbestimmungen.

Beschlüsse, durch welche ein Arrest angeordnet wird, sind dem Schuldner nicht vor der Bollziehung des Arrests zuzustellen, es sei denn, daß der Gläubiger die vorsherige Zustellung besonders beantragt.

- 3. Für die Zustellung von Schriftsten und sonstigen Erklärungen der Parteien, welche bei der Gerichtsbehörde eingereicht werden, hat diese, ohne daß es eines ausdrücklichen Parteiantrages bedarf, Sorge zu tragen, wenn aus dem Inhalte des Schriftstüds hervorgeht, daß und wem es zugestellt werden soll. In Ansehung der öffentlichen Zustellung bewendet es bei der Vorschrift des § 204 Abs. 1 der Civilprozehordnung.
- 4. Bohnt eine Partei außerhalb des Bezirks in welchem die Gerichtsbehörde ihren Sitz hat, so kann, falls sie nicht einen daselbst wohnhaften Prozesbevollmächtigten bestellt hat, angeordnet werden, daß sie eine daselbst wohnhafte Berson zum Empfange der für sie bestimmten Schriftsüde bevollmächtige. Diek Anordnung kann ohne mündliche Verhandlung ersolgen. Der Zustellungsbevollmächtigk ist bei der nächsten gerichtlichen Verhandlung oder, wenn die Partei vorher einen Schriftsat einreicht, in diesem zu benennen. Geschieht dies nicht, so können alle späteren Zustellungen dis zur nachträglichen Benennung durch Anhestung an die Gerichtstasel bewirft werden.

|             |            |               | •                                                                                                                                     |      |              |            |
|-------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------|
|             |            |               |                                                                                                                                       | Thei | ( Mr.        | Seite      |
| 2.          | Juli       | 1896.         | Ausführungsinstruktion zur Berordnung vom 6. Mai 1896, betr. ein                                                                      |      |              |            |
|             |            |               | Berbot des Feilhaltens von Rochgeschirren aus Rupfer und Meffing                                                                      |      |              |            |
|             | A          | 1000          | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                  | II.  | 207.         | <b>247</b> |
| 3.          | Zun        | 1896.         | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, beir. Einführung eines                                                                        |      |              |            |
|             |            |               | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Batoto-Niederlaffungen am untern Abo                                                             | TT   | 208.         | 047        |
| 7           | Quili      | 1896          | Gefet, wegen Abanderung bes Gefetes vom 22. März 1891 (R. G.                                                                          | 11.  | <b>2</b> 00. | 241        |
| ••          | J          | 1000.         | Bl. S. 53), betr. die Raiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika,                                                                 |      |              |            |
|             |            |               | und bes Gefeges vom 9. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 258), betr. Die                                                                        |      |              |            |
|             |            |               | Raiserlichen Schutztruppen für Südwestafrika und für Kamerun .                                                                        | II.  | 209.         | 249        |
| 16.         | Juli       | <b>1896</b> . | Allerhöchste Berordnung vom 16. Juli 1896, betr. die Stellung der                                                                     |      |              |            |
|             | a. =       | 1000          | Schuttruppen unter ben Reichstanzler                                                                                                  | II.  | <b>21</b> 0. | 251        |
| 17.         | Inn        | 1896.         | Berordnung des Landeshaupimanns von Togo, beir. die Ausübung                                                                          | TT   | 011          | 051        |
| 18          | Sarti      | 1896          | ber Marktpolizei in Lome                                                                                                              | т.   | 211.         | 201        |
| 10.         | June       | 1000.         | Schutzuppen in den afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht                                                                   |      |              |            |
|             |            |               |                                                                                                                                       | II.  | 212.         | 252        |
| <b>22</b> . | Juli       | 1896.         | Allerhöchste Orbre, betr. ben Eintritt von Marineoffizieren in die                                                                    |      |              |            |
| ••          |            |               | Raiserlichen Schutztruppen                                                                                                            | II.  | 213.         | 256        |
| 26.         | Juli       | 1896.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Militär-                                                                  | **   | 04.4         | OFF        |
| oc          | Charli     | 1906          | Strafgesete in den afrikanischen Schutgebieten                                                                                        | ш.   | 214.         | 207        |
| 20.         | Jun        | 1030.         | Militärpersonen der Kaiserlichen Schutztruppen                                                                                        | TT.  | 215          | 257        |
| 26.         | Ruli       | 1896.         | Allerhöchste Berordnung vom 26. Juli 1896, betr. die Disziplinar-                                                                     |      | 220.         | 20.        |
|             |            |               | Strafordnung für die Raiserlichen Schutztruppen                                                                                       | П.   | 216.         | 262        |
| <b>27</b> . | Juli       | 1896.         | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung                                                                              |      | ~            |            |
| 4           | OY         | 1000          | eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für das linke Abo-Ufer                                                                             | II.  | 217.         | 262        |
| 1.          | aug.       | 1000          | Berordnung, betr. die Aussuhr und das Fällen von holz in Togo<br>Allerhöchfte Ordre, betr. die Beschwerbeführung bei den Kaijerlichen | ш.   | 218.         | 203        |
| 1.          | zany.      | 1000.         |                                                                                                                                       | TT.  | 219.         | 264        |
| 6.          | Aug.       | 1896.         | Berordnung des Landeshauptmanns von Deutsch-Südweftafrita, betr.                                                                      |      |              |            |
|             |            |               | die der Bost durch Brivate zu leistende Beihülfe                                                                                      | 11.  | <b>220</b> . | 264        |
| 9.          | Aug.       | 1896.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe der Landes-                                                                     | TT   | 001          | OCE        |
| 19          | Mua        | 1896          | beamten in den Schutzebieten                                                                                                          | 11.  | 221.         | 200        |
| 10.         | y-         | 1000.         | handels in Deutsch-Oftafrika zu befolgenden Grundsätze                                                                                | II.  | 222.         | 267        |
| 20.         | Aug.       | 1896.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Zuständigkeit der Kolonial-                                                                        |      |              |            |
| _           | ~ .        | 1000          |                                                                                                                                       | 11.  | <b>223</b> . | 269        |
| 1.          | Sept.      | 1896.         | Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. das Bergwesen im südwest                                                                         | **   | 004          | 000        |
| 1           | ≈mt        | 1900          | afrikanischen Schutzgebiete                                                                                                           | 11.  | 224.         | 269        |
| 1.          | Осра.      | 1030.         |                                                                                                                                       | TT   | 225.         | 270        |
| 27.         | Sept.      | 1896.         | Allerhöchste Ordre, betr. Verleihung des Dienstauszeichnungstreuzes                                                                   |      |              |            |
|             |            |               | und der Dienstauszeichnungen sowie Heirathen der Offiziere und                                                                        |      |              |            |
| ~~          | <b>~</b> . | 1000          | Sanitätsoffiziere der Schutzruppen                                                                                                    | II.  | <b>226</b> . | 271        |
| 30.         | Sept.      | 1896.         | Busapverordnung zu der Berordnung, betr. Maßnahmen zur Ber-                                                                           |      |              |            |
|             |            |               | hütung der Einschleppung der Rinderpeft in Deutsch-Südweftafrika, vom 20. Juni 1896                                                   | TT   | 227.         | 971        |
| 10.         | Đất.       | 1896.         | Bollverordnung für das deutsch-südwestafrikanische Schutgebiet                                                                        |      |              |            |
| 11.         | Dft.       | 1896.         | Berfügung bes Reichstanzler zur Ausführung der Allerhöchften Ber-                                                                     |      |              |            |
|             |            |               | ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafritanischen Schutgebiete,                                                                    |      |              |            |
| 10          | <b>5</b> # | 1000          | vom 6. September 1892                                                                                                                 | II.  | 229.         | 290        |
| 13.         | Un.        | 1896.         | naturwissenschaftlichen Sammlungen ber in den Schutzebieten be-                                                                       |      |              |            |
|             |            |               | findlichen Beamten und Militärpersonen                                                                                                | II.  | 230          | 290        |
| 13.         | Dft.       | 1896.         | Allerhöchste Bestimmung, betr. die Zuständigkeit des Militär-Kabinets                                                                 |      | <b></b> 00.  |            |
|             |            |               | für Personalien der Schuttruppe                                                                                                       | II.  | 231.         | 290        |
| 15.         | Oft.       | 1896.         | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd in Deutsch-Südmeft-                                                                           | -2   | 000          | 204        |
| 17          | D#         | 1906          | afrika                                                                                                                                | 11.  | <b>23</b> 2. | 291        |
| 11.         | VII.       | 1030          | höchsten Berordnung vom 15. Juni 1896 über die Schaffung, Be-                                                                         |      |              |            |
|             |            |               | stergreifung 2c. von Kronland und über den Erwerb 2c. von                                                                             |      |              |            |
|             |            |               | Grundstücken in Kamerun                                                                                                               | 11.  | 233.         | 291        |
|             |            |               |                                                                                                                                       |      |              |            |

#### § 7. Roftenmefen.

(Zu § 10 der Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schufsgebieten.)

In Ansehung des Kostenwesens bleiben bis auf Beiteres die in den einzelnen Schutzebieten bestehenden Vorschriften in Geltung.

#### § 8. Beichäftsgang.

- 1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben am Schlusse des Kalenderjahres eine Geschäftsübersicht an den Reichskanzler (Auswärtige Umt, Kolonial-Abtheilung) einzureichen.
- 2. Der Geschäftsverkehr mit dem Reichskanzler erfolgt in eiligen Fällen duch unmittelbaren Bericht an denselben (Answärtiges Amt, Kolonial-Abtheilung) in nicht eiligen Fällen durch Bermittelung des Gouderneurs (Landeshauptmanns). Letzterr ift befugt, Ausnahmen von dieser Borschrift zu gestatten.

§ 9.

Die für die einzelnen Schutzebiete erlassenen Dienstanweisungen, betreffend die Ausübung der Gerichtsbarkeit, treten, insoweit nicht im § 7 etwas Anderes bestimmt ist, außer Krast.

Berlin, ben 25. Dezember 1900.

Der Reichskanzler. gez. Graf v. Bülow.

# 170. Verfügung, betreffend die Ausübung konsularischer Befugnisse und den Erlaß polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Vorschriften in Deutsch-Südwestafrika.

Bom 25. Dezember 1900. (Reichs: Anzeiger vom 31. Dezember 1900, Rol. Bl. 1901, S. 5.)

Auf Grund der §§ 8 und 15 des Schutgebietsgesets (Reichs-Gesethl. 1900, S. 813) bestimme ich hierdurch, was folgt:

§. 1. Der zur Ausübung ber Gerichtsbarkeit erster Instanz ermächtigte Beame zu Swakopmund hat die Geschäfte zu versehen, welche den deutschen Konsuln nach § 12 des Gesehes vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesehl. S. 319) und nach § 3i des Gesehes vom 8. November 1867 (Bundes-Gesehl. S. 137) zusiehen. Dasselt gilt von den Besugnissen, welche den deutschen Konsulaten als Seemannsämtern nach der Seemannsordnung vom 27. Dezember 1872 (Reichs-Gesehl. S. 409) und nach sonstigen Reichsgesehen obliegen.

Die für die Konfuln geltenden Ausführungsbestimmungen zu den im vorber gehenden Absatz genannten Gesetzesvorschriften finden entsprechende Anwendung.

In den bezeichneten Angelegenheiten werden Gebühren und Auslagen nach Rig gabe der Bestimmungen des Gesetzes über die Gebühren und Kosten bei den Kr sulaten des Deutschen Reiches vom 1. Juli 1872 (Reichs-Gesetzll. S. 245) erhole

§ 2. Der Gouverneur ist befugt, polizeiliche und sonstige die Verwaltung betreffende Vorschriften zu erlassen und gegen die Nichtbefolgung berselben Gefängt bis zu drei Monaten, Haft, Gelbstrase und Einziehung einzelner Gegenstände zudrohen.

Die gleiche Befugnis fann von dem Gouverneur den mit der Bahrnehmung belichäfte der Bezirkshauptmannschaften betrauten Beamten für ihre Bezirke mit b

|             |          |               | Theil Ar. Seite                                                                                                                                         |
|-------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.          | Mai      | 1897.         | Berordnung, betr. Berbot ber Ausfuhr von Fellen, Säuten, Klauen,                                                                                        |
| 4 5         | om ai    | 1007          | Herordnung, betr. die Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika II. 263. 345<br>Berordnung, betr. die Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika II. 264. 345        |
| 15.<br>15.  | Mai      | 1897.         | Bufatbeftimmungen für bie Begirfshauptleute ju ber Berordnung                                                                                           |
|             |          |               | vom 15. Mai b. 38. in Sachen ber Rinderpest in Deutsch-Südwest-                                                                                         |
| 17          | Mai      | 1897          | afrika                                                                                                                                                  |
|             |          |               | in Deutsch-Südwestafrika, vom 30. Dezember 1895 II. 266. 348                                                                                            |
| <b>2</b> 7. | Mai      | 1897.         | Berordnung für die Stadtbezirke Lome und Klein-Bopp, betr. eine Hundesteuer                                                                             |
| 1.          | Juni     | 1897.         | Berordnung, betr. die Ausfuhr von Geln aus Deutsch-Oftafrika . II. 268. 348                                                                             |
| 1.          | Juni     | 1897.         | Berordnung, betr. die Deffnung ber Rhebe von Stephansort für den Auslandsverkehr                                                                        |
| 1.          | Juni     | 1897.         | Runderlaß, betr. Abanderung der Berpflegungsvorschriften für Deutsch-                                                                                   |
|             | -        |               | Oftafrifa                                                                                                                                               |
| Э.          | Juni     | 1997.         | Berordnung, betr. Gebührensätze für das summarische Gerichts-<br>versahren in Kamerun                                                                   |
| 9.          | Juni     | 1897.         | Runderlak, betr. Befreiung pom Cinfubrsoll für beimatbliche Grab-                                                                                       |
| 16.         | Runi     | 1897.         | steine und Grabschmud in Deutsch-Oftafrika                                                                                                              |
| <b>23</b> . | Juli     | 1897.         | Das deutschefranzösische Abkommen über die Abgrenzung von Togo II. 274. 351                                                                             |
| 13.         | Aug.     | 1897.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auslegung der Nr. 24a<br>und 25 des Tarifes zum Gesetze über die Gebühren und Kosten bei                       |
|             |          |               | ben Konsulaten bes Reiches                                                                                                                              |
| 18.         | Aug.     | 1897.<br>1897 | Runderlaß, betr. Abanderung der Zollordnung für Deutsch-Oftafrika II. 275. 355<br>Allerhöchste Bestimmung, betr. die Bertretung des Reichskanzlers in   |
|             |          |               | den Rommando-Angelegenheiten der Schutztruppen durch den Direktor                                                                                       |
| 99          | Mua      | 1907          | der Kolonial-Abtheilung                                                                                                                                 |
|             |          |               | bezirke von Lome und Klein-Bopo II. 277. 356                                                                                                            |
| 31.         | Aug.     | 1897.         | Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Rachtrag zur Bekleidungsvorschrift<br>für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika vom 19. Oktober 1896 II. 278. 357 |
| 2.          | Sept.    | 1897.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                     |
| 4           | ∝ant     | 1907          | bie Berordnung über Kautschukhandel                                                                                                                     |
|             |          |               | durch Eingeborene des Neu-Guinea-Schutgebietes II. 279. 358                                                                                             |
| 6.          | Sept.    | 1897.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,<br>betr. die für Eintragungen in die Handelsregister zu erhebenden                   |
|             |          |               | Gebühren                                                                                                                                                |
| 17.         | Sept.    | 1897.         | Hafenordnung für das Schutzebiet der Neu-Guinea-Kompagnie . II. 280. 359 Vertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederlanden über                |
| 21.         | Осрі.    | 1031.         | die Auslieferung der Verbrecher zwischen den deutschen Schutzgebieten                                                                                   |
|             |          |               | sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Gebiete der Niederlande sowie den niederlandischen Kolonien und auß-                        |
|             |          |               | wärtigen Bestgungen                                                                                                                                     |
| <b>2</b> 3. | Sept.    | . 1897.       | Berordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und<br>Edelsteine im Schutzebiete der Reu-Guinea-Kompagnie IV. 103. 96                      |
| 24          | . Sept   | . 1897        | . Polizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo,                                                                                         |
| 20          | Sont     | 1897          | betr. Ausfuhrzölle                                                                                                                                      |
|             |          |               | Einfuhr von Waffen und Munition III. 8. 7                                                                                                               |
| 30          | . Sept   | . 1897        | Berorbnung, betr. die Einfuhr und den Bertauf von Kriegsmaterial in Kamerun                                                                             |
| 15          | . Ott.   | 1897          | . Allerhöchste Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit der Neu-Guinea-                                                                                    |
| 94          | Ω#+      | 1897          | Rompagnie über die Eingeborenen ihres Schutzgebietes II. 283. 365 . Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Oftafrika II. 284. 365 |
| 1           | . Nov    | . 1897        | . Berordnung, betr. die Erhebung einer Häuser- und Hüttensteuer in                                                                                      |
| a           | Non      | 1897          | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                       |
| 1           | . ,,,,,  | . 1001        | Südwestafrika zu der Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbot                                                                                           |
| ann<br>ann  | Man      | 1907          | der Ausfuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, Haaren und Federn III. 9. 7 Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines             |
| 70          | . ,,,,,, | . 1091        | Gingeborenen-Schiedsgerichts für die Lanbschaft Lungafi II. 286. 369                                                                                    |
|             |          |               |                                                                                                                                                         |

lchliekung und Beurkundung des Bersonenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesethl. S. 599, Reichs-Gesethl. 1896, S. 614) sowie der Kaiserlichen Verordnung, betreffend die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes für das südwestafritanische Schubgebiet, vom 8. November 1892 (Reichs-Gefethl. S. 1037), ift ben nachstehenden Personen die Ermächtigung ertheilt, burgerlich gultige Cheschließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene find, porzunehmen und beren Geburten und Sterbefälle zu beurkunden, und zwar:

dem jedesmaligen Gouverneur des Schutgebietes von Deutsch=Südwestafrika und seinem jedesmaligen Stellvertreter innerhalb des ganzen Schutgebietes,

ben Bezirkshauptleuten innerhalb ihres Amtsbezirkes,

benjenigen Berfonen, welche für Fälle ber Abwesenheit oder Behinderung der vorstehend bezeichneten Beamten von dem Gouverneur oder deffen Stellvertreter zur Bahrnehmung standesamtlicher Geschäfte bestellt werden, innerhalb des von dem Gouverneur oder seinem Stellvertreter zu bezeichnenden Bezirkes.

# 174. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes in Kamerun.

(Reichs-Anzeiger vom 15. September 1900. Rol. Bl. S. 702.)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutgebiete (Reichs-Gefethl. 1888, S. 75), und bes Gefetes, betreffend die Ge schließung und Beurkundung bes Perfonenstandes von Reichsangeborigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesethl. S. 599, Reichs-Gesethl. 1896, S. 614) sowie der Kaiserlichen Berordnung, betreffend die Cheschließung und Beurkundung bes Personenstandes für die Schutgebiete Kamerun und Togo, vom 21. April 1886 (Reichs-Gesethl. S. 128) ist den nachstehenden Beamten die Ermächtigung ertheilt, burgerlich gultige Chefchließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeboren find, vorzunehmen und deren Geburten und Sterbefälle zu beurtunden, und zwar:

bem jebesmaligen Gouverneur bes Schutgebietes von Ramerun und feinem jebesmaligen Stellvertreter innerhalb bes ganzen Schutgebietes,

ben Bezirksamtmannern und ihren jedesmaligen Stellbertretern innerhalb ihre

Amtsbezirkes,

benjenigen Personen, welche für Fälle der Abwesenheit oder Behinderung de vorstehend bezeichneten Beamten von dem Gouverneur oder deffen Stell vertreter zur Wahrnehmung standesamtlicher Geschäfte bestellt werden, inner halb des von dem Gouverneur oder seinem Stellvertreter zu bezeichnende Bezirkes.

# 175. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes in Coao.

(Reichs-Anzeiger vom 15. September 1900. Rol. Bl. S. 702.)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältniffe der beutich Schutgebiete (Reichs-Gefethl. 1888, S. 75), und des Gefetes, betreffend schließung und Beurtundung des Bersonenstandes von Reichsangehörigen lande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gefetbl. S. 599, Reichs-Gefetbl. 1896, S. 61 sowie der Kaiserlichen Berordnung, betreffend die Cheschließung und Beurfund bes Bersonenstandes für die Schutgebiete Kamerun und Togo, vom 21. April 18

| ٠.          | <b></b>            | 4000           | Theil. Ar. Seite                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.<br>25.  | Mai<br><b>Ma</b> i | 1898.<br>1898. | Berordnung, betr. Rechnungs- und Kaffenwesen im Kiautschougebiete IV. 151. 169<br>Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienst- |
| 9.          | Juni               | <b>189</b> 8.  | pflicht bei ber Schuttruppe für Deutsch-Sübwestafrika III. 34. 43<br>Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Allerhöchsten Ber-            |
| 13.         | Juni               | 1898.          | ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutzgebiet III. 35. 43<br>Allerhöchste Ordre, betr. versuchsweises Tragen neuer Tropens     |
| 13.         | Juni               | 1898.          | uniform für das Marine-Infanterie-Bataillon in Kiautschou IV. 152. 170<br>Benennung des Marine-Infanterie-Bataillons und des Matrosen-             |
|             | <b>.</b> .         | 4000           | Artilleriedetachements in Kiautschou                                                                                                               |
|             |                    |                | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest afrika, betr. die Errichtung von Pfand- und Fundfraalen III. 36. 44                    |
|             |                    |                | Berordnung, betr. Dienstwerletzungen chinesischer Arbeiter und Dienst-<br>boten                                                                    |
| 5           | Quili              | 1898           | boten . V. 1. 192<br>Dienstvorschrift für die Verwaltung des Schutzgebiets von Kiautschou IV. 154. 171                                             |
| 11.         | Ruli               | 1898.          | Hunderlag des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ottafrika, deir.                                                                                |
| 12.         | Juli               | 1898.          | Rauf- und Pachtverträge                                                                                                                            |
| 14.         | Juli               | <b>189</b> 8.  | Runberlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Zollsachen                                                                  |
|             |                    |                | Organisatorische Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika                                                                         |
| 1.          | Aug.               | 1898.          | Erlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Kaiserliche Konsulate, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen an-            |
|             |                    |                | laufenden Seeschiffe                                                                                                                               |
| 1.          | Aug.               | 1898.          | Bollordnung für die Binnengrenze in Deutsch-Oftafrita III. 42. 116                                                                                 |
|             | -                  |                | Bekanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. bie Bildung von Bezirksämtern                                                          |
|             |                    |                | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen III. 44. 118  |
| 11.         | Aug.               | <b>189</b> 8.  | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Ab-                                                                                        |
| 13.         | Aug.               | 1898.          | änderung der Berordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome III. 45. 118 Bekanntmachung des Kaijerlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.         |
| 17          | OY                 | 1909           | Meldepflicht der Eingeborenen                                                                                                                      |
| 17          | Mug.               | 1998           | Organization her Relature non Giautimou                                                                                                            |
| 17          | Mug.               | 1898           | Organisation der Besatzung von Kiautschou                                                                                                          |
| 29          | Mug.               | 1898           | Berordnung des Kaiferlichen Landeshauptmanns der Marshall-                                                                                         |
| 20.         | ·····              | 2000.          | Inseln, betr. Einführung von Steuern                                                                                                               |
| 2.          | Sept.              | 1898.          | Berordnung, betr. Regelung bes Grunderwerbs V. 2. 192                                                                                              |
| 2.          | Sept.              | 1898.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Steuern und Abgaben in dem                                                                                      |
|             |                    |                | beutschen Kautschou-Gebiete V. 3. 197 Berordnung betr. den Landerwerb in dem beutschen Kiautschou-                                                 |
| ∠.          | Офі.               | 1030.          | Gebiete                                                                                                                                            |
| 6.          | Sept.              | 1898.          | Berordnung, betr. Organisation der Besatzung von Riautschou IV. 157. 181                                                                           |
| 9.          | Sept.              | 1898.          | Busapverordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Sub-                                                                                      |
|             | ·                  |                | westafrika zu der Berordnung, betr. den Ausschant und Berkauf<br>von geistigen Getränken vom 27. Mai 1895 111. 49. 121                             |
| 9.          | Sept.              | 1898.          | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                      |
| 10          | es am t            | 1000           | betr. Dienstanweisung ber Staatsanwälte                                                                                                            |
| 10.         | Sont.              | 1808           | Rachtrag zur Hafenordnung für den Hafen von Darses-Salam III. 51. 122<br>Bau-Boliseiordnung für Deutsch-Südwestafrika                              |
| 12.<br>12.  | Sept.              | 1898.          | Runderlaß des Raijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                |
| 12.         | Sept.              | 1898.          | die Holzschlaggebühr                                                                                                                               |
| 16.         | Sept.              | 1898.          | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Bezirksämter                                                        |
| <b>2</b> 9. | Sept.              | <b>189</b> 8.  | Rundverfügung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Sub-                                                                                        |
| <b>3</b> 0. | Sept.              | <b>189</b> 8.  | weitafrita, betr. Abanderungen der Wiegeordnung                                                                                                    |

Gefethl. S. 542) ift den nachftehenden Beamten die Ermächtigung ertheilt, bürgerlich gultige Sheschließungen bezüglich aller Bersonen, die nicht Gingeborene find, vorzunehmen und deren Geburten und Sterbefälle zu beurfunden, und zwar:

- den zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erfter Inftanz ermächtigten Beamten in Bonape, Dap und Saipan innerhalb ihres Amtsbezirkes, mit der Maggabe, daß dieselben berechtigt find, fich in Abwesenheits- oder Behinderungsfällen gegenseitig zu vertreten,
- in Fällen der Abwesenheit ober Behinderung dieser Beamten deren allgemeinen Stellvertretern, in weiteren Behinderungsfällen den bon dem Raiferlichen Gouverneur zu Herbertshöhe ober von dem Kaiferlichen Vice-Gouverneur in Bonabe zur Bahrnehmung standesamtlicher Geschäfte bestellten Bersonen.

## 178. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Dersonenstandes in Samoa.

(Reichs:Anzeiger vom 15. September 1900. Rol. Bl. S. 702.)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutgebiete (Reichs-Gefethl. 1888, S. 75), und des Gefetes, betreffend die Ge schließung und Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande, vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gefegbl. S. 599, Reichs-Gefegbl. 1896, S. 614) sowie des § 9 der Kaiserlichen Verordnung, betreffend bie Rechtsverhältnisse in Samo, vom 17. Februar 1900 (Reichs-Gesehll. S. 136) ist den nachstehenden Beamten bie Ermächtigung ertheilt, im Schutgebiete von Samoa burgerlich gultige Ge schließungen bezüglich aller Personen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und beren Geburten und Sterbefälle gu beurkunden, und zwar:

dem jedesmaligen Kaiferlichen Richter zu Apia,

in Fällen der Abwesenheit oder Behinderung desselben denjenigen Bersonm, welche der Kaiserliche Gouverneur von Samoa zur Wahrnehmung stande amtlicher Geschäfte bestellt.

## 179. Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes in Neu-Buinea.

(Reichs-Anzeiger, 5. November 1900.)

Auf Grund des § 4 des Gesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutscha Schutgebiete (Reichs-Gefethl. 1888, S. 75), und des Gefetes, betreffend die Ge schließung und Beurkundung des Personenstandes von Reichsanhörigen im Ausland vom 4. Mai 1870 (Bundes-Gesehll. S. 599, Reichs-Gesehll. 1896, S. 614) sowe des § 10 der Kaiserlichen Berordnung, betreffend die Rechtsverhältnisse in de Schutgebiete ber Reu-Guinea-Rompagnie, bom 5. Juni 1886 (Reichs-Gefch S. 187) und des § 2 der Raiferlichen Berordnung, betreffend die Rechtsverhaltm im Inselgebiete der Karolinen, Balau und Marianen, vom 18. Juli 1899 (Reid Gesehbl. S. 541) ift ben nachstehenden Beamten des Schutgebietes von Deuts Neu-Guinea unter Aufhebung der früher ertheilten Ermächtigung zur Bahrnehm ftandesamtlicher Geschäfte die Ermächtigung ertheilt, burgerlich gultige Chefchliegung bezüglich aller Bersonen, die nicht Eingeborene sind, vorzunehmen und beren 🐸 burten und Sterbefälle zu beurkunden, und zwar:

|             |              |               | Theil Rr. Seite                                                                                                                                            |
|-------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DH          | ne Dat       | .1899.        | Berordnung des Reichstanzlers, betr. Beurfundung des Personen-                                                                                             |
| OF          | ***          | 1900          | ftandes in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                           |
| را          | ne zom       | . 1000.       | continental Telegraph Company vom 15. März und 28. Oftober 1899 IV. 118. 124                                                                               |
| 1.          | Jan.         | 1899.         | Rollordnung für das deutsch-afrikanische Schutgebiet IV. 16. 13                                                                                            |
| 1.          | Jan.         | 1899.         | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita,                                                                                             |
| 1           | O'an         | 1900          | betr. das Infraftireten der neuen Zollordnung                                                                                                              |
| 1.          | Juii.        | 1000.         | über die Eingeborenen des Schutgebietes von Deutsch-Südweft-                                                                                               |
|             |              |               | afrika, einschl. ber Baftards, in burgerlichen Rechtsstreitigkeiten IV. 18. 24                                                                             |
| 1.          | Jan.         | 1899.         | Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom                                                                                                |
|             |              |               | 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältniffe an unbeweglichen Sachen                                                                                      |
| 1           | Can          | 1899          | in Deutsch-Sudwestafrita                                                                                                                                   |
| 6.          | Jan.         | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                        |
| •           | 0            |               | bas Bergwesen                                                                                                                                              |
| 15.         | Zan.         | 1899.         | Berordnung, betr. die Lagerung von Petroleum                                                                                                               |
| 16.         | Jan.         | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zollämter, betr. die Bersorgung der europäischen Plan-                          |
|             |              |               | tagen des Schutzebiets mit medizinischen und physikalischen In-                                                                                            |
|             |              |               | ftrumenten                                                                                                                                                 |
| 16.         | Jan.         | 1899.         | ftrumenten                                                                                                                                                 |
|             |              |               | altitu, veit. vie aevervaagang vei zarajagtang vei zejimmungen                                                                                             |
|             |              |               | bes Reichsgesetzes gegen ben verbrecherischen und gemeingefährlichen Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884                                           |
| 16.         | Nan.         | 1899.         | Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884                                                                                                                |
| 19.         | Jan.         | 1899.         | Allerhöchste Berordnung, betr. das Berawesen in Deutsche Oftafrika IV. 24. 36                                                                              |
| <b>2</b> 0. | Jan.         | 1899.         | Allerhöchste Orbre, betr. ben militärischen Rang ber Civilbeamten in                                                                                       |
| 95          | O.m          | 1900          | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                          |
| 28.         | Jan.         | 1899.         | Beschlung, beit. Abhnie von Warmingssyndten ver Sprengungen IV. 161. 185<br>Beschluß des Kolonialraths, betr. Unterstützung der Missionsschulen IV. 26. 37 |
| 6.          | Febr.        | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die                                                                                             |
|             | ~            |               | Bekampfung der Hemileia vastatrix                                                                                                                          |
| 10.         | Febr.        | 1899.         | Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                        |
| 13          | Tehr         | 1899          | die ärztlichen Gebühren bei Schiffsuntersuchungen                                                                                                          |
| -0.         | 0000         | 1000.         | Pfandverträge                                                                                                                                              |
| <b>22</b> . | Febr.        | 1899.         | Pfandverträge                                                                                                                                              |
|             |              |               | die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Aus-                                                                                            |
| 23          | Sehr         | 1899          | führungsbestimmungen                                                                                                                                       |
| 40.         | 0000         | 1000.         | afrika, betr. Kreditgewährung an Eingeborene 1V. 31. 42                                                                                                    |
| 24.         | Febr.        | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                        |
|             |              |               | den Kandel mit Bienenwachs                                                                                                                                 |
| 24.         | Febt.        | 1899.         | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. ben handel mit Bienenwachs                                                            |
| 27.         | Kebr.        | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. Ableistung der Wehrpsticht in Kiautschou IV. 162. 185                                                                            |
| 27.         | Febr.        | <b>1899</b> . | Berordnung, betr. Ausgabe von Dienstsiegeln und Stempeln IV. 163. 187                                                                                      |
| 1.          | März         | <b>1899</b> . | Berordnung, betr. die Regelung der Maße und Gewichte in Deutsch-                                                                                           |
| 1           | mäm          | 1900          | Oftafrika                                                                                                                                                  |
| 1.          | Diutz        | 1000.         | Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schuß-                                                                                           |
|             |              |               | herrschaft                                                                                                                                                 |
| 7.          | März         | <b>1</b> 899. | herrschaft                                                                                                                                                 |
|             |              |               | Marshall-Inseln vom 14. August 1887, betr. das Kreditgeben an                                                                                              |
| 9           | Mär2         | 1899          | Eingeborenc                                                                                                                                                |
| 9.          | März         | 1899.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                                                                                            |
|             |              |               | Schukaehiete IV 199 158                                                                                                                                    |
| 13.         | Marz<br>Warz | 1899.         | Berordnung, betr. Bertretung der Civilgemeinde in Kiautschou. IV. 165. 188 Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, betr.                 |
| <b>4</b> 0. | mutz         | 1033.         | bie deutschieftafrikanische Gummihandels: und Plantagengesellschaft IV. 37. 45                                                                             |
| 23          | Mär2         | 1899          | Reformtmachung hetr Maline-Milanzungageiellichaft IV 10 12                                                                                                 |

Der Gebrauch der Waffe darf nicht weiter ausgedehnt werden, als zur Abwehr des Angriffes, zur Verhinderung der Flucht oder zur Ueberwindung des Widerstandes erforderlich ist.

Dem Gefängnisvorsteher ist im Falle des Waffengebrauchs sogleich An-

zeige zu machen; der Sachverhalt ift sofort festzustellen.

§ 8. Die Annahme der Gefangenen darf nur auf Grund eines schriftlichen

Annahmebefehles des Richters erfolgen.

Personen, die von einer öffentlichen Behörde oder von Beamten des Polizeisder Sicherheitsdienstes eingeliefert werden, können ohne schriftlichen Annahmebesehl, jedoch nur vorläufig aufgenommen werden. Dem Gesängnisvorsteher ist von einer solchen Aufnahme sosort Anzeige zu erstatten.

- § 9. Personen, die mit epidemischen Krankheiten behaftet sind, und solche, die sich im Zustande vorgerückter Schwangerschaft befinden, sollen in das Gefängniß nicht aufgenommen werden.
- § 10. Die aufgenommenen Gefangenen und ihre Sachen sind, sofern nicht die persönlichen Verhältnisse des Gefangenen eine Ausnahme rechtfertigen, von einem Gefangenenausseher sorgsältig zu untersuchen.

Nöthigenfalls find die Gefangenen jur Reinigung bes Körpers anzuhalten.

Alle dem Gefangenen während der Haft entbehrlichen Gegenstände, insbesondere Gelder, Kostbarkeiten, Papiere, Orden und Ehrenzeichen, überstüffige Kleidungsstüde und alle Werkzeuge, welche zur Beförderung der Flucht dienen können, werden dem Gefangenen abgenommen.

Inwiesern auch die Kops- und Fußbekleidung und die Tragbänder abzunehmen seien, ist nach der Schwere des Falles und der Gefährlichkeit des Gefangenen zu bestimmen.

Den Civilgefangenen (§ 1 Nr. 3) und ausnahmsweise auch anderen Gefangenen, die sich im Besitze der Ehrenrechte befinden, können einzelne Gegenstände, die Personen ihres Standes zu ihrer Bequemlichkeit zu besitzen pflegen, mit Genehmigung des Gefängnitzvorstehers belassen werden.

§ 11. Die dem Gefangenen abgenommenen Gelber und sonstigen Gegenstände sind sorgfältig aufzubewahren.

Gelber, Werthpapiere und Kostbarkeiten sind ausnahmslos an den Vorsteher des Gefängnisses zur weiteren Bestimmung abzuliefern.

- § 12. Nach der Aufnahme ist der Gefangene mit den wesentlichen Bestimmungen der Hausdrung und den Bestimmungen der §§ 7, 22 bis 24, 27 Nr. 1 bis 5 dieser Verordnung bekannt zu machen.
- § 13. Beiße Gefangene find in jeder Beziehung von farbigen Gefangenen getrennt zu halten.
  - § 14. Zuchthausgefangene sind von anderen Gefangenen getrennt zu halten.
- § 15. Gefangene verschiedenen Geschlechts dürfen niemals in eine Zelle zu sammengebracht werden.
- § 16. Untersuchungsgefangene, die der Begehung derselben Strafthat oder mehrerer miteinander in Berbindung stehender Strafthaten beschuldigt sind, sim voneinander getrennt zu halten.
  - § 17. Soweit die Räumlichkeiten es gestatten, sind getrennt unterzubringen: In erster Linie:

Untersuchungsgefangene und Civilgefangene (§ 1 Rr. 3) getrennt von Stropgefangenen;

|              |              |               | Theil Rr. Sei                                                                                                                            | te |
|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>2</b> 0.  | Wai          | 1899.         | Bekanntmachung des Raiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Reu-                                                                         | _  |
| 22.          | Mai          | 1899.         | bezeichnung der Station Paratau                                                                                                          | _  |
|              |              |               | Provisorische zollamtliche Bestimmungen für das Deutsche Kiautschou-                                                                     |    |
| 23           | Wai          | 1899.         | gebiet                                                                                                                                   | 6  |
|              | 22000        | 2000.         | Waffen, Bulver und dergl. sowie der zur Herstellung dieser dienenden                                                                     | _  |
| 23.          | Wai          | 1899.         | Befondere Bestimmungen, betr. die Ausübung der Zollkontrolle durch                                                                       | 8  |
| ۵-           | <b>200</b> : | 1000          | bie Poftagentur                                                                                                                          | 9  |
| 25.          | Mai          | 1899.         | Befannmachung des Katjerlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Bafari-Sokoké und Sanfanne-Mangu IV. 63. 6 |    |
| <b>2</b> 6.  | Mai          | <b>189</b> 9. | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                     | _  |
| 27.          | Mai          | <b>189</b> 9. | Berlegung des Bezirksamts von Mikindani 64. 6<br>Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Ausübung von standes                       | 6  |
|              |              |               | amtlichen Befugniffen in ben Schutzebieten IV. 65. 6                                                                                     | 7  |
| \ <b>3</b> . | Juni         | 1099.         | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Abgrenzung der Stationsbezirke Sokobe und Basari einerseits und          |    |
|              | Y            | 1000          | Bismardburg und Kete-Kratichi andererseits IV. 66. 6                                                                                     | 8  |
| о.           | Juin         | 1099.         | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. gleichmäßige Behandlung der von den Kommunen angestellten Euro-      |    |
| Q            | 34444        | 1900          | pder in Krankheitsfällen und bei Dienstreisen 67. 6<br>Bertrag, betr. die Erhöhung der Spirituosenzölle im Gebiete des                   | 8  |
|              | -            |               | A                                                                                                                                        | 1  |
| 9.           | Juni         | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. die Bergpolizei                                                  | 9  |
| 11.          | Juni         | <b>1899</b> . |                                                                                                                                          | ő  |
| <b>2</b> 0.  | Juni         | 1899.         | Aufgebot bes Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                         |    |
| <b>22</b> .  | Juni         | 1899.         |                                                                                                                                          | 0  |
| 24.          | Juni         | <b>1899</b> . |                                                                                                                                          | 5  |
| 30.          | Juni         | 1899.         | Bertrag zwischen bem Reich und Spanien zur Beftätigung ber am                                                                            |    |
|              |              |               | 12. Februar 1899 in Madrid unterzeichneten Erklärung, betr. die<br>Infelgruppen der Karolinen, Palau und Marianen IV. 73. 79.            | 6  |
| 2.           | Juli         | 1899.         | Gefet, betr. Abanderung und Erganjung bes Gefetes über die                                                                               | 7  |
| 3.           | Juli         | <b>189</b> 9. | Raiserliche Berordnung, betr. Die Bereinigung von Bohnplaten in                                                                          | •  |
|              |              |               | ben Schutgebieten zu kommunalen Berbanben 75. 7 Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika                        | 8  |
| J.           | Juti         | 1099.         |                                                                                                                                          | 8  |
|              |              |               | his Suradis non Ginsolan IV 77 7                                                                                                         | 9  |
| 12.          | Juli         | 1899.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika,                                                                            | -  |
| 14.          | Ynli         | 1899          | betr. Berbot von Handelsmonopolen                                                                                                        | 9  |
|              | _            |               | Routenlisten V. 101. 10                                                                                                                  | 6  |
| 18.          | Juli         | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. die Erklärung des Schutzes über die Karo-<br>linen, Balau und Marianen                                         | 0  |
| 18.          | Juli         | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. die einstweilige Regelung der Verwaltung                                                                       | •  |
|              |              |               | und ber Rechtsverhältnisse im Inselgebiete ber Karolinen, Palau und Marianen                                                             | 0  |
| 18.          | Juli         | <b>1</b> 899. | Allerhöchste Ordre, betr. die Rechtsverhältniffe im Inselgebiete ber                                                                     | _  |
| 23.          | Juli         | 1899.         | Karolinen, Palau und Marianen                                                                                                            | U  |
|              |              |               | betr. Entwurf einer Wohnungsverordnung 1V. 82. 8                                                                                         | 1  |
| <b>24.</b>   | Jun          | 1033.         | Verfügung des Reichstanzlers, betr. die Regelung der Verwaltung<br>und der Rechtsverhältniffe im Inselgebiete der Karolinen, Palau       |    |
| 94           | Quiti        | 1800          | und Marianen                                                                                                                             | 3  |
|              |              |               | hundesteuer im Bezirk der Stadt Dar-es-Salam 1V. 84. 8                                                                                   | 4  |
| <b>3</b> 0.  | Juli         | <b>1899</b> . | Berordnung, betr. das Lagern von Steinen, Strafbefugnisse der Polizeiwachtneister                                                        | n  |
|              |              |               |                                                                                                                                          | v  |

Außerdem können Gesuche und Beschwerden auch bei den Revisionen unmittelbar angebracht werden. Wiederholte unbegründete Beschwerden ziehen Bestrasung nach sich.

§ 27. Als Disziplinarstrafen kommen in Anwendung:

1. Berweis.

- 2. Entziehung der Bewegung im Freien bis zu 1 Woche, der Lektüre bis zu 2 Wochen,
- 3. bei Einzelhaft: Entziehung der Arbeit unter gleichzeitiger Entziehung der Lefture bis zu 1 Woche,

4. Rostschmälerung, die bestehen fann:

a) in Entziehung ber Zusatnahrungsmittel,

- b) in vollständiger ober theilweiser Entziehung ber Morgen= ober ber Abendkoft,
- c) in Entziehung der Fleischportion bis zu 2 Wochen, bei Zuchthausgefangenen bis zu 1 Monat,
- d) in Beschränkung der Kost auf Wasser und Brot einen um den anderen Tag auf die Höchstbauer von 1 Woche, bei Zuchthausgefangenen von 1 Wonate.
- 5. Arrest, bestehend in einsamer Einsperrung in einem hierzu bestimmten Lokale mit ober ohne Aufgabe einer Arbeit bis zu 1 Monate; bei Zuchthausgesangenen bis zu 2 Monaten.

Diese Strafe kann geschärft werden (strenger Arrest):

a) durch Entziehung des Bettlagers, b) durch Berdunkelung der Arreftzelle,

c) durch Kostschmälerung, gemäß Mr. 4 a, b, c, d,

jedoch mit der Maßgabe, daß dem Gefangenen jeden 4. Tag das haus ordnungsmäßige Bettlager, das Tageslicht und die hausordnungsmäßige Rost gewährt wird.

Die zu 1 bis 5 aufgeführten Disziplinarstrasen können verbunden zur Anwendung gebracht werden. Wenn der Gefängnißvorsteher die Anwendung des strengen Arrestes (5 a, b, c) für geboten erachtet, so muß vor der Bollstreckung eine Erhebung durch schriftliche Bernehmung des Angeschuldigten und der Zeugen stattsinden, auch wenn ein Arzt am Orte ist, dieser darüber gehört werden, ob der körperliche Zustand des Gesangenen die Bollstreckung des strengen Arrestes zuläßt.

Körperliche Züchtigung und Lattenstrase sind ausgeschlossen. Ebenso sind Fesselung, Zwangsstuhl und Zwangsjacke als Disziplinarstrasen unzulässig (als Sicherheits- und Bändigungsmittel siehe § 24).

§ 28. Die Berhängung von Disziplinarstrafen steht dem Vorsteher, hinfichtlich der Untersuchungsgesangenen dem Richter zu. Der Gesangene ist vor der Beschlußfassung zu hören.

Jede Berhängung einer Disziplinarftrafe ist in ein Strafbuch einzutragen, bis

nach Mufter B zu führen ift.

Gegen die Strasverfügung steht dem Gefangenen die Beschwerde zu, fie hat jedoch teine aufschiebende Wirkung.

- § 29. Die Bestimmungen über Bekleidung und Lagerung der Gefangenstrifft der Gefängnisvorsteher.
- § 30. Die Gefangenen erhalten die gleiche Kost wie die in der Truppe eise gestellten eingeborenen Soldaten.
  - § 31. Jedem Gefangenen ist die durch die Speiseordnung vorgeschriebene Die der angeordneten Menge und in guter Beschaffenheit zu gewähren.

|             |               |               | Thei                                                                                                                                | 1 9  | Rr. (       | Seite       |
|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 12.         | Đħ.           | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                | •    |             |             |
|             |               |               | bie Ausstellung von Schürfscheinen und die Führung von Schürfsicheren und Schürffelbere Rerreichnissen                              | 1    | 13.         | 121         |
| <b>12</b> . | Đ <b>t</b> t. | 1899.         | schein: und Schurffelber-Berzeichniffen                                                                                             | -    | -0.         |             |
|             |               |               | betr. die Einführung eines Handelsregisters für die farbige Be-                                                                     | 1    | 14          | 122         |
| 12.         | Đ <b>ř</b> t. | 1899.         | völkerung                                                                                                                           |      |             |             |
| 10          | D#4           | 1000          | die Gestellung von Trägern an Beamte und Militärpersonen IV.                                                                        |      |             |             |
|             | Dit.          | 1899          | Berordnung, betr. Ausübung ber Jagb V. Berordnung bes Gouverneurs von Neu-Guinea, betr. das Berbot                                  |      | 12.         | 20%         |
| -1.         | ~             | 1000.         | der Verabfolgung von Waffen, Munition, Sprengstoffen und alkohol-                                                                   |      |             |             |
|             |               |               | haltigen Getränken an Eingeborene in dem Inselgebiet der Karo- linen, Balau und Marianen                                            |      | 2.          | 7           |
| <b>2</b> 6. | Oft.          | 1899.         | Hunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestasrika,                                                                   |      |             |             |
| 30.         | ĐĦ.           | <b>189</b> 9. | betr. die Ausfuhr von Singeborenen zu Arbeitszwecken                                                                                | 1.   | 17.         | 123         |
|             |               |               | die Bezirksämter, Bezirksnebenämter und Stationen, betr. Kontrolle                                                                  | •    | 20          | 105         |
| 4.          | Nov.          | 1899.         | ber Melderegister                                                                                                                   | 12   | 20.         | 129         |
|             |               |               | die Aufhebung spanischer Bestimmungen für das Inselgebiet der                                                                       | ٠.   | 10          | 105         |
| 7.          | Nov.          | 1899.         | Karolinen, Balau und Marianen                                                                                                       | 13   | 19.         | 120         |
|             |               |               | und Großbritannien behufs schiedsgerichtlicher Regelung gewisser                                                                    | 10   | 04          | 100         |
| 8.          | Nov.          | 1899.         | Schadensersatzansprüche auf Samoa                                                                                                   | . 14 | 41.         | 120         |
|             |               |               | betr. die Einführung des deutschen Mag- und Gewichtsspftems für                                                                     | 16   | ,<br>99     | 190         |
| <b>14</b> . | Nov.          | 1899.         | das südwestafrikanische Schutzgebiet                                                                                                | 12   | 22.<br>23.  | 129         |
| 15.         | Nov.          | 1899.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Aus-                                                                    |      |             |             |
| 17.         | Nov.          | 1899.         | wanderung Eingeborener des Togogebietes                                                                                             | 1:   | 24.<br>25.  | 132<br>133  |
|             |               |               | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch=Oftafrika an                                                                     |      |             |             |
| 22.         | Nov.          | 1899.         | fämmtliche Dienststellen, betr. Durchschnittsträgerlöhne                                                                            | 1;   | 26.         | 142         |
|             |               |               | ziere, oberen Militärbeamten, Decoffiziere und Unteroffiziere aller                                                                 | 46   | מים<br>מים  | 140         |
| 22.         | Nov.          | 1899.         | Schutzuppen                                                                                                                         |      |             |             |
| 92          | Man.          | 1899          | kommandos mit dem Schuttruppen-Kommando in Groß-Windhoek IV.<br>Berordnung des Gouverneurs von Oftafrika, betr. die Errichtung      | 15   | 28.         | 144         |
|             |               |               | freier Niederlagen in den wichtigeren Safen Deutsch-Oftafrikas V.                                                                   |      | 3.          | 7           |
|             |               |               | Hafenordnung für die Häfen von Ponape (Langer), Kiti, Lod und Metalonim                                                             |      | 4.          | 8           |
| <b>2</b> 9. | Nov.          | 1899.         | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die                                                                         |      | _           | 0           |
| 30.         | Nov.          | 1899.         | Freilager V<br>Beschluß des Bundesraths, betr. die Schantung-Bergbau-Gesellschaft IV.                                               | 19   | 5.<br>29.   | 9<br>144    |
| 1.          | Dez.          | <b>189</b> 9. | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                  |      |             |             |
| 2.          | Dez.          | 1899.         | betr. Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen                                                                                    | 1    | 31.         | 147         |
| 4.          | Dez.          | 1899.         | Allerhöchste Ordre, betr. Organisation der Besatung von Kiautschou IV.                                                              | . 18 | 80.         | 206         |
|             |               |               | Allerhöchste Ordre, betr. Ehrenbezeugungen der Schutzruppen IV. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-öftgriffa, betr. |      |             |             |
| 99          | Des           | 1900          | Entwölkerung der Karawanenstraßen                                                                                                   | 18   | 33.         | 149         |
|             |               |               | urkundung des Personenstandes von Bundesangehörigen im Auslande IV.                                                                 | 1:   | 34.         | <b>15</b> 0 |
| 26.         | Dez.          | 1899.         | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun zum Schut der an der Küfte bei Malimba vorhandenen Aufternbänke V.                           |      | 6.          | 12          |
| <b>29</b> . | Dez.          | 1899.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Beurkundung des Bersonen-                                                                  |      |             |             |
| 30.         | Dez.          | 1899.         | ftandes in den Schutzgebieten                                                                                                       | 16   | 5 <b>5.</b> | 199         |
|             |               |               | Liffun                                                                                                                              | . ]  | 13.         | 205         |
| οU.         | ત્યારફ.       | 1039.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Verpfändung von Eingeborenen                                                 |      | 7.          | 12          |
|             |               |               |                                                                                                                                     |      |             |             |

ber Ueberführung eines Strafgesangenen in eine Krankenanstalt ist der Richter unter Mittheilung des Entlassungstermins in Kenntniß zu setzen.

§ 40. Die Entlaffung bon Untersuchungsgefangenen darf nur auf Grund

einer schriftlichen Unweisung bes Richters erfolgen.

Nach Ablauf der sestgesetzten Strafzeit sind Strafgesangene ohne besondere Anweisung durch die Gesängnisverwaltung zu entlassen. Zu diesem Zwecke ist der Zeitpunkt der Entlassung zu berechnen und im Kalender für Entlassungstermine zu notiren.

Es wird der Tag zu 24 Stunden, die Woche zu 7 Tagen, der Monat und das Jahr nach der Kalenderzeit gerechnet. Bei Freiheitsstrafen beginnt die Strafzeit mit dem Eintritt in das Gefängniß, falls nicht ein anderer Zeitpunkt durch besondere

Anordnung festgeset ift.

Erfolgt während bes Bollzuges einer Freiheltsstrafe wegen Krankheit des Gefangenen die Ueberführung desselben in eine von dem Gefängniß getrennte Krankenanstalt, ohne daß gleichzeitig die Entlassung aus der Haft angeordnet ist, so wird die in der Krankenanstalt zugebrachte Zeit in die Strasbauer eingerechnet, das Gegentheil kann nur durch gerichtliche Entscheidung bestimmt werden. (§ 493 St. P. C.)

Der Borsteher des Gefängnisses ist dafür verantwortlich, daß kein Gesangener länger als die durch Urtheil bestimmte Zeit in der Anstalt zurückgehalten wird.

Bei Civilgesangenen, die auf Antrag eines Gläubigers zur Haft gebracht sind, (§ 899 ff. C. P. D.) ist zu berücksichtigen, daß deren Entlassung insbesondere auch dann erfolgen muß, wenn der Gläubiger dies beantragt oder der Verpstegungs-vorschuß erschöpft ist, oder die Haft die Dauer von sechs Monaten erreicht hat.

§ 41. Den zu entlassenden Gefangenen find die ihnen abgenommenen, ihnen gehörigen Gegenstände (§§ 10, 36) gegen Duittung zu verabfolgen.

§ 42. Untersuchungsgefangene sind unter fteter Berücksichtigung des Umftandes

zu behandeln, daß ihre Schuld noch nicht feststeht.

Bequemlickkeiten und Beschäftigungen, die dem Stande und den Vermögensberhältnissen des Untersuchungsgefangenen entsprechen, darf er sich auf seine Kosten verschaffen, soweit sie mit dem Zwecke der Haft vereindar sind und weder die Ordnung im Gefängnisse stören, noch die Sicherheit gefährden.

Die Benutung von Licht bis 9 Uhr abends und die Beschäftigung mit Lektur

fann ihnen bom Gefängnifvorsteher gestattet werden.

Fesseln bürsen im Gesängniß dem Untersuchungsgesangenen nur dann angelegt werden, wenn es wegen besonderer Gesährlichkeit seiner Person, namentlich zur Sicherung Anderer ersorderlich erscheint, oder wenn er einen Selbstentleibungs oder Entweichungsversuch gemacht oder vorbereitet hat.

- § 43. Untersuchungsgefangene können nicht zur Arbeit gezwungen werden. Die freiwillige Betheiligung bei den in der Anstalt eingeführten Arbeiten kann ihnem mit Genehmigung des Richters gestattet werden.
- § 44. Den Untersuchungsgefangenen ist die eigene Kleidung und **Wäsche zu** belassen, sosern sie ausreichend, reinlich und ordentslich ist. Im entgegengesetzt Falle wird ihnen Hauskleidung verabsolgt, es ist jedoch dasür Sorge zu tragen. daß sie auf Berlangen des Untersuchungsrichters in denjenigen Kleidern vorgeführ werden können, welche sie bei ihrer Verhaftung getragen haben.
- § 45. Auf Berlangen ift den Untersuchungsgefangenen zu gestatten, auf ihn Kosten durch Bermittelung der Gesängnißverwaltung sich selbst zu beköstigen obs Zusahnahrungsmittel zu kaufen.

Die eingebrachten Sachen find sorgfältig zu untersuchen, Backwaaren find #

durchschneiden.

|             |                            | g                                                                                                                                                                                                    | Eheil    | 90+ (                   | ≈eite     |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| 13.         | März 1900.                 | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch : Oftafrita, betr. Ber-                                                                                                                                        | CUCIO    |                         | Jene      |
| 14.         | März 1900.                 | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa, betr. Dhau-                                                                                                                                         | V.       |                         | 40        |
| 16.         | März 1900.                 | Runberlaß bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Ausfuhr                                                                                                                                       | V.       |                         | 41        |
| 16.         | März 1900.                 | Runderlaß bes Gouverneurs von Deutsch:Dftafrita, betr. Gewerbe-                                                                                                                                      | V.       | 37.                     | 41        |
| 17.         | März 1900.                 | Runderlag bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Inftand-                                                                                                                                      | V.       | 38.                     | 41        |
| 19.         | März 1900.                 | Befanntmachung bes Gouverneurs von Deutsch=Oftafrifa, betr. Ber-                                                                                                                                     | V.       | <b>39</b> .             | 42        |
| 23.         | März 1900.                 | Berordnung des Landeshauptmanns von Jaluit, betr. Gewerbe-                                                                                                                                           | V.       | 40.                     | 42        |
| 27.         | März 1900.                 | Runderlaß bes Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Rechnungs-                                                                                                                                    | v.<br>v. | <b>41</b> . <b>42</b> . | 43<br>43  |
| <b>2</b> 8. | März 1900.                 | wesen                                                                                                                                                                                                |          | 42.<br>43.              | 43        |
| 31.         | März 1900.                 | Berordnung des Bezirksamtmanns in Dap, betr. das Berbot des<br>Bertaufes von Kotosnüssen zwecks Koprabereitung                                                                                       |          |                         | 45        |
| 1.          | April 1900.                | Berordnung des Couverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. den Schutz der Holzbestände im südweskafrikanischen Schutzgebiete                                                                        |          | 45.                     | 45        |
| 1.          | April 1900.                | Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, detr. die anderweite Regelung der Einsuhrtzölle auf Spirituosen im Schutz-                                                                 | ٧.       | ±υ.                     | 70        |
| 4.          | April 1900.                | gebiet Kamerun<br>Allerhöchste Berordnung, betr. Ermächtigung des Gouverneurs von<br>Kamerun zum Erlasse von Anordnungen zum Schutze des Walds                                                       | v.       | <b>46</b> .             | 46        |
| 7           | Streit 1000                | bestandes                                                                                                                                                                                            | V.       | 47.<br>48.              | 47<br>47  |
| 9.          | April 1900.                | Berfügung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Abanderung                                                                                                                                    | v.<br>v. | <b>4</b> 9.             | 57        |
| 10.         | <b>April 1900</b> .        | Berordnung des Bicegouverneurs von Ponape, betr. das Kreditgeben an Eingeborene und den Abschluß von Berträgen mit Sin-                                                                              |          |                         |           |
| 10.         | April 1900.                | geborenen über höhere Berthgegenstände .<br>Berordnung des Licegouverneurs von Ponape, betr. das Berbot                                                                                              | V.       | 50.                     | 58        |
| 10.         | April 1900.                | bes Trepangfanges auf den Riffen und Banken der Insel Ponape<br>Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Kamerun, betr.<br>die Ausschließung außerbeutschen Geldes als gesehlichen Zahlungs- | v.       | 51.                     | 58        |
| 10          | 9fnrif 1900                | mittels im Schutgebiete von Kamerun                                                                                                                                                                  | v.       | <b>5</b> 2.             | 59        |
|             |                            |                                                                                                                                                                                                      | V.       | 53.                     | <b>59</b> |
|             | •                          |                                                                                                                                                                                                      | v.       | <b>54</b> .             | 59        |
|             | •                          | Abmeldung der in dem Inselgebiete der öftlichen Karolinen sich                                                                                                                                       | v.       | <b>55</b> .             | 61        |
| <b>24</b> . | April 1900.                | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Samoa, betr.                                                                                                                                             | v.       | 56.                     | 62        |
| 25.         | April 1900.                | Erlaß des Gouverneurs von Samoa, betr. das Kaffen- und Rechnungs-                                                                                                                                    | v.       | 57.                     | 62        |
|             | •                          | Bekanntmachung des Gouverneurs von Samoa, betr. das Kaffen-                                                                                                                                          | v.       |                         | 62        |
| <b>2</b> 6. | April 1900.                | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Berkauf bes Gouvernementselfenbeins                                                                                                           | v.       | 59.                     | 63        |
|             |                            | Bekanntmachung bes Gouverneurs von Deutsch = Oftafrika, betr. Biehtreiben                                                                                                                            | v.       | <b>6</b> 0.             | 63        |
| 27.<br>27.  | April 1900.<br>April 1900. | Rachtrag zur Hafenordnung für den Hafen von Dar-es-Salam<br>Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Zoll-                                                                         | v.       | 61.                     | 63        |
|             | ·                          | ordnung                                                                                                                                                                                              | v.       | 62.                     | 64        |
|             |                            | Maßregeln gegen die Rinderpest                                                                                                                                                                       | v.       | 63.                     | 64        |
|             | ,, <b>2000</b>             | heben von Gruben im Stadtgebiet                                                                                                                                                                      | v.       | 64.                     | 66        |

Muster für das

Für jeden Gefangenen find zwei nebeneinander

Lide Nr.

Bor = und Zuname

| 1            | 2                        | 3                         | 4                 | 5                   | 6                 |  |
|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| Datum<br>ber | Lețter                   | Geb                       | u r t ŝ =         | Besondere           | Name de           |  |
| Aufnahme     | Wohnort                  | Zeit                      | Ort               | Rennzeichen         | Chegatt           |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
| Dem G        | l<br>efangenen find      | ı<br>folgen <b>be</b> Geg | !<br>enftände abg | I<br>Jenommen worde | 1<br>n:           |  |
|              |                          |                           |                   |                     |                   |  |
| <b></b>      |                          |                           |                   |                     |                   |  |
| (Datum)      | )                        |                           |                   |                     |                   |  |
|              |                          |                           |                   | Unterschrift        | t: <sup>6</sup> ) |  |
| š            | Quittung. <sup>7</sup> ) |                           |                   |                     |                   |  |

<sup>1)</sup> bei verheiratheten Frauen auch ihr Mädchenname;

<sup>2) 3.</sup> B.: Am 13. 4. 1900 verurtheilt wegen Diebstahls, Haftbefehl vom 13. 4. 1900;

<sup>8) 3.</sup> B.: Zuchthaus, Gefängniß, Haft, Untersuchungshaft, Civilhaft;
4) 3. B.: Z Jahre;
5) der Beginn der Strafzeit kann im Urtheil auf einen früheren Zeitpunkt feftgesetzt sein d in dem die Aufnahme erfolgt; des untersuchenden Beamten;

#### efangenenbuch.

genbe Seiten bes Buches ju verwenben.

es Gefangenen. 1)

| 7                              | 8                                 | 9                            | 10                                                | 11                       | 12                                                |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Grund <b>?)</b><br>ber<br>Haft | Art <sup>3</sup> )<br>ber<br>Haft | Dauer ()<br>ber<br>Strafzeit | Beginn <sup>5</sup> )<br><b>b</b> er<br>Strafzeit | Ende<br>der<br>Strafzeit | Entlaffung<br>hat<br>ftattgefunden <sup>9</sup> ) |
|                                |                                   |                              |                                                   |                          |                                                   |
|                                |                                   |                              |                                                   |                          |                                                   |
|                                |                                   |                              |                                                   |                          |                                                   |
|                                |                                   |                              |                                                   |                          |                                                   |
|                                |                                   |                              |                                                   | •                        |                                                   |

Disziplinarstrafen. 8)

<sup>7)</sup> bes zu entlaffenben Gefangenen;

<sup>8)</sup> nach Grund und Art anzugeben und vom Vorsteher zu unterschreiben;
9) bei Untersuchungsgefangenen ist, sobald diese ihre Eigenschaft aushört, in Spalte 12 ihrentlassung zu vermerken und unter den früheren Eintragungen von Reuem ihre Ausnahme als trafgefangene in Spalte 1 zu notiren sowie die Eintragungen in Spalte 7 und 8 zu machen nd nunmehr auch Spalte 9 bis 11 ausqufullen.

# Anbang.

# Geleke und Verordnungen, betreffend Kiaufschou.

#### 1. Derordnung, betreffend Dienstverletzungen chinesischer Arbeiter und Dienstboten.

Bom 1. Juli 1898. (Amtsblatt1) 1900, Nr. 8, S. 57.)

Chinesen, die in einem Dienstverhältniß ober Arbeitsverhältniß stehen, können auf Antrag der Dienft- und Arbeitgeber wegen fortgesetzer Pflichtverletzung und Tragheit, wegen Bibersetlichkeit ober unbegrundeten Berlaffens ihrer Dienft- und Arbeitsstellen sowie wegen sonstiger erheblicher Berlezungen des Dienst= und Arbeitsverhältnisses und Verleitung Anderer dazu mit Gelbstrafe bis zur halben Höhe bes Monatslohnes, mit förperlicher Züchtigung bis zu 50 Sieben und, in Berbindung mit diesen Strafen oder allein, mit Freiheitsstrafen, nicht über 21 Tage, bestruft merben.

Bu der Berhängung dieser Strafen ift der zuständige Bezirksamtmann befugt Tsingtau, den 1. Juli 1898.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Rofendahl.

# 2. Verordnung, betreffend Regelung des Grunderwerbs.

Bom 2. September 1898. (Amtsblatt 1900, Rr. 7, S. 51 bis 53.)

Auf Grund des Gesehes, betreffend die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten vom 15. März 1888, der Kaiserlichen Verordnung vom 27. April d. 38. sowie der Ausführungsbestimmungen des Reichstanzlers vom gleichen Tage, wird Folgendes verordnet:

#### I. Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Rechtsverhältnisse an Grundstücken regeln sich, soweit sich nicht aus dieser Berordnung ein Anderes ergiebt, nach den im Geltungsbereich des Breußischen Allgemeinen Landrechts geltenden Bestimmungen.

§ 2. Die auf die Grundschuld und auf das Bergwertseigenthum bezüglichen Bestimmungen des Gesetzes über den Eigenthumserwerb vom 5. Mai 1872, bis Berggeset vom 24. Juni 1865, die Grundbuchordnung vom 5. Mai 1872 und be Gefet, betreffend die Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Bermögen von 13. Juli 1883 bleiben außer Anwendung.

§ 3. Das Verbot des Chefs des Kreuzergeschwaders vom 14. November 1894 nach welchem den Chinesen der Berkauf von Grundeigenthum an andere Berjons

als das Raiserliche Gouvernement untersagt ist, bleibt auch ferner in Kraft.

<sup>1) &</sup>quot;Amisblatt für bas Deutsche Riautschou-Gebiet", Tsingtau.

|             |        |                |                                                                                                                              | ă hei I | Nr. (        | Seite       |
|-------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
|             |        |                | Bekanntmachung, beir. die Aussertigung von Ratafterauszügen Berordnung jur Ginführung bes Gesehes über die Konsulargerichts- | •       | 30.          |             |
| 25.         | Dit.   | 1900.          | barkeit                                                                                                                      | V.      | 140.         | 153         |
| <b>26</b> . | Đħ.    | 1900.          | Rientsing von Genkou.  Kientsin und Hankou.  Kunderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,              | V.      | 141.         | 153         |
|             |        |                | betr. Eröffnung einer Handwerkerschule                                                                                       | V.      | 142.         | 155         |
| 27.         | Đết.   | 1900.          | standes in Deutsch: Reu-Guinea, einschl. des Inselgebiets der Karo-<br>linen, Balau und Marianen                             | v.      | 143.         | 155         |
|             |        |                | betr. Grenzstreite zwischen Bezirtsämtern . Ertheilung von Ermachtigungen zur Beurtundung bes Berfonen-                      |         | 144.         |             |
| Ohi         | ne Dat | .1900.         | standes in Neu-Guinea                                                                                                        | ٧.      | 179.         | 102         |
| 6.          | Nov.   | 1900.          | tanischen Schutgebietes                                                                                                      |         | 180.         |             |
| 6.          | Nov.   | 1900.          | betr. Kreditgeben an Eingeborene                                                                                             |         | 145.<br>146. |             |
| -           |        |                | Berordnung, betr. das Apothekenwesen und den Berkehr mit Arzneis mitteln                                                     | v.      | 31.          | 217         |
| 10.         | Nov.   | 1900.          | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in den deutschen Schutzgebieten                                                     | V.      | 147.         | <b>15</b> 8 |
| 12.         | Nov.   | 1900.          | betr. den Kautschufhandel                                                                                                    |         |              | 160         |
| 15.         | Nov.   | 1900.          | betr. die Zollordnung                                                                                                        |         | 149.<br>150. | 162         |
|             |        |                | Bekanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Samoa, betr. bas Gerichtswesen                                               |         |              | 162         |
|             |        |                | Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-<br>Oftafrika, betr. Trinkwasserproben                          |         |              | 163<br>163  |
| 19.         | Nov.   | 1900.          | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Bermessung von Grundstücken                                      |         |              | 164         |
|             |        |                | Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-<br>Ostafrika, betr. Bergwesen                                  | v.      | 155.         | 164         |
|             |        |                | betr. die Landesbeamten der Schutzgebiete Berfilgung des Reichskanzlers, betr. die einstweilige Regelung des                 | v.      | 156.         | 165         |
| 22          | Non.   | 1900.          | Buftellungs:, Zwangsvollstredungs: und Kostenwesens in ben beutschen Schutzgebieten Afrikas und ber Sübsee                   | v.      | 157.         | 165         |
|             |        |                | betr. Clefantenschuß                                                                                                         |         |              | 166         |
| 27.         | Nov.   | <b>1900</b> .  | betr. Elefantenschutz                                                                                                        | v.      | 159.         | 166         |
| <b>2</b> 8. | Nov.   | 1900.          | Oftafrika                                                                                                                    |         |              | 167         |
| 2.          | Der.   | 1900.          | betr. Telegramme                                                                                                             | V.      | 32.          | 218         |
| 8.          | Dez.   | 1900.          | Bekanntmachung, betr. Beröffentlichung ber gerichtlichen Bekanntmachungen                                                    |         |              |             |
| 10.         | Dez.   | 1900.<br>1900. | Ausfuhr von Elfenbein                                                                                                        | v.      | 163.         | <b>16</b> 8 |
| •           | · ·    |                | Tfingtau-Bucht                                                                                                               | V.      | 34.          | 219         |

§ 9. In die erste Hauptspalte der dritten Abtheilung werden die Hypotheken

eingetragen.

In die zweite Hauptspalte "Beränderungen" find alle Beränderungen (Uebertragungen, Berpfändung 2c.) der in der ersten Hauptspalte eingetragenen Posten, sowie etwaige Beschränkungen des Berfügungsrechtes über dieselben zu vermerken.

Die Nebenspalte "Löschungen" in ber zweiten Hauptspalte ist für die Löschungen ber Beränderungen, die Hauptspalte "Löschungen" zur Löschung der in der ersten

Sauptspalte eingetragenen Posten bestimmt.

§ 10. Für jedes Grundbuchblatt werden besondere Grundaften gehalten.

Bei Eintragungen in die zweite und britte Abtheilung kann auf den Inhalt der Grundakten Bezug genommen werden, soweit es sich um Nebenbestimmungen, insbesondere um Kündigung und Kückzahlung des Kapitals handelt.

§ 11. Die Ginficht ber Grundbücher und Grundakten ift Jedem geftattet,

welcher ein rechtliches Interesse babei hat.

#### III. Buftanbigfeit und Berfahren.

§ 12. Für die Bearbeitung der Grundbuchsachen ist der Kaiserliche Richter zuständig (Grundbuchrichter). Gegen Entscheidungen, durch welche ein Antrag abgelehnt wird, findet Beschwerde an das Kaiserliche Konsulargericht in Schanahai statt

§ 13. Der Grundbuchrichter verfährt, soweit nicht etwas Anderes vorgeschrieben

ift, nur auf Antrag.

Die Antrage, einschließlich der Auflassungserklärungen, werden mundlich bei den Grundbuchrichter angebracht oder schriftlich eingereicht. Mündliche Antrage auf Gin-

tragungen ober Löschungen find von dem Grundbuchrichter aufzunehmen.

§ 14. Schriftliche, zu einer Eintragung ober Löschung ersorberliche Anträge und Urkunden, sowie Bollmachten von Personen, welche als Bevollmächtigte Anträge stellen oder Erklärungen abgeben, müssen gerichtlich oder notariell aufgenommen oder beglaubigt sein. Jedoch bedürsen schriftliche Anträge, welchen die beglaubigten Urkunden beiliegen, in denen die Betheiligten beantragte Eintragung oder Löschung schon bewilligt haben, keiner besonderen Beglaubigung.

Der Aufnahme eines besonderen Protokolls über die Beglaubigung ober ber

Buziehung von Beugen bedarf es nicht.

§ 15. Urfunden und Antrage der öffentlichen Behörden der Schutgebiete, best Reiches ober eines Bundesstaates bedürfen, wenn sie ordnungsmäßig unterschrieben

und unterfiegelt find, feiner Beglaubigung.

§ 16. Sind die zur Eintragung ober Lösung erforderlichen Urkunden oder Vollmachten von einer ausländischen Behörde ausgestellt oder beglaubigt, und ist die Befugniß dieser Behörde zur Ausstellung öffentlicher Urkunden nicht durch Staalsverträge des Deutschen Reiches verbürgt oder sonst dem Grundbuchrichter bekannt, so muß die Besugniß der ausländischen Behörde zur Aufnahme des Aktes und deres Unterschrift auf gesandischaftlichem oder konsularischem Wege sestgestellt werden.

§ 17. Die Unträge sowohl als die Urkunden sind genau mit dem Zeitpunkte des Einganges bei dem Grundbuchrichter zu versehen. Sie bleiben, soweit nicht ein Anderes vorgeschrieben ist, in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift bei de

Grundakten.

§ 18. Die Verfügungen auf die Anträge find vom Grundbuchrichter zu daffen und muffen den Inhalt der Eintragungen wörtlich angeben. Die Eintragung find von dem Richter und Gerichtsschreiber zu unterzeichnen.

§ 19. Bei allen Einschreibungen in das Grundbuch ist der Tag der Schreibung anzugeben; die in die zweite und dritte Abtheilung einzutragenden Porind in jeder Abtheilung mit fortlausenden Nummern zu versehen.

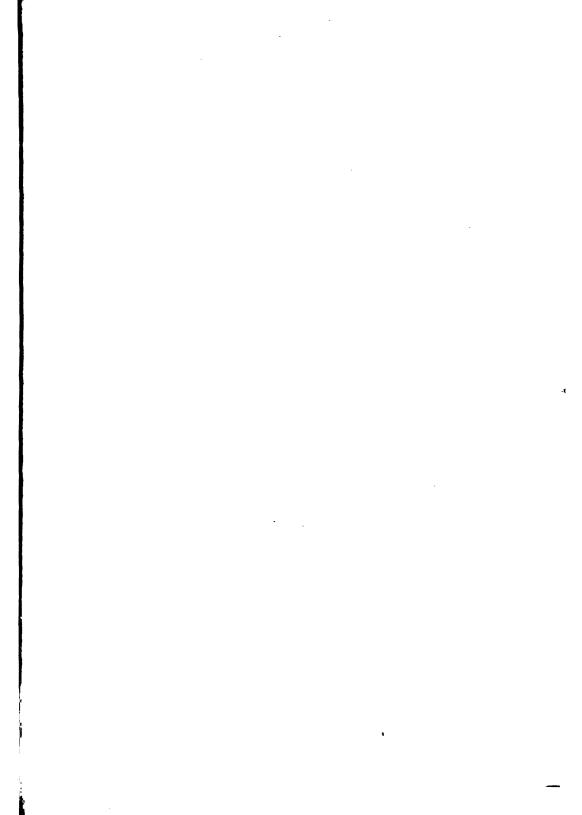

bes im Grundbuch eingetragenen Eigenthümers bes Grundstücks ober auf Ersuchen einer zuständigen Behörde erfolgen.

- § 29. Zur Begründung des Löschungsantrages einer in der zweiten Abtheilung eingetragenen Last genügt die von dem Eigenthümer vorzulegende Löschungsbewilligung des eingetragenen Berechtigten oder dessen Kechtsnachfolgers.
- § 30. Zur Begründung des Antrags des Eigenthümers, eine Hypothek zu löschen, gehört entweder:

1. die vom Gläubiger ertheilte Quittung ober Löschungsbewilligung ober

2. der Nachweis der rechtskräftigen Verurtheilung des Gläubigers, die Löschung zu bewilligen oder

- 3. der Nachweis der eingetretenen Bereinigung (Konfusion oder Konsolidation). Wit dem Antrage muß die über die Eintragung ausgesertigte Urkunde oder das rechtskräftige Erkenntniß, durch welches die Urkunde nach erfolgtem Aufgebot für kraftlos erklärt worden ist, vorgelegt werden.
- $\S$  31. Die Löschung einer Post wird von dem Grundbuchrichter auf der Urtunde vermerkt.

Bei Löschung der ganzen Post wird außerdem die Urkunde durch Zerschneiden vernichtet.

Bei der Löschung eines Theiles der Post wird der zu löschende Theil von dem ausgeworfenen Geldbetrag abgeschrieben und diese Theillöschung auf der Urkunde vermerkt.

§ 32. Eine aus Versehen des Grundbuchrichters oder bei Abs und Umsschreibungen nicht übertragene Post ist auf Verlangen des Gläubigers oder von Amtswegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder einzutragen. Diese Wiedereintragung wirkt jedoch nicht zum Nachtheil derjenigen, die nach der Löschung Rechte an dem Grundstücke, oder auf eine der gelöschten gleich oder nachstehende Post in redlichem Glauben erworben haben.

# IV. Bon ber Bildung ber Urfunden über Eintragungen in das Grundbuch.

- § 33. Der Eigenthümer eines Grundstücks und jeder an einem solchen binglich Berechtigte kann jederzeit eine beglaubigte Abschrift des Grundbuchblattes verlangen.
- § 34. Ueber die Eintragung einer Bormerkung, über Eintragungen in der zweiten, Beränderungen und Löschungen in der zweiten und dritten Abtheilung, ershalten die Betheiligten und die Behörde, welche die Eintragung nachgesucht hat, von dem Grundbuchrichter eine Benachrichtigung, welche die Eintragungssormel wörtlich enthält. Zu den Betheiligten gehört immer der eingetragene Eigenthümer.
- § 35. Ueber die Eintragungen der Hypotheken werden Hypothekenbriefe ausgesertigt. Mit dem Hypothekenbrief wird die Schuldurkunde durch Schnur und Siegel verbunden.

Ein Verzicht auf die Ausfertigung des Hypothekenbriefes ist zulässig. In biesem Falle erhalten der Gigenthümer und der Gläubiger eine Benachrichtigung nach § 34.

- § 36. Der Hypothekenbrief besteht aus der Neberschrift, dem vollständigen Gintragungsvermerk derjenigen Post, für welche er ausgesertigt wird, den für die Prüfung der Post erheblichen Nachrichten, aus dem Grundbuchblatt und der Unterschrift des Grundbuchrichters mit Datum und Siegel. (Formular B.)
  - § 37. Die bei einer Hypothek eingetragenen Beränderungen und Löschungen ben von dem Grundbuchrichter auf dem Hypothekenbrief unter Beifügung des zels vermerkt.

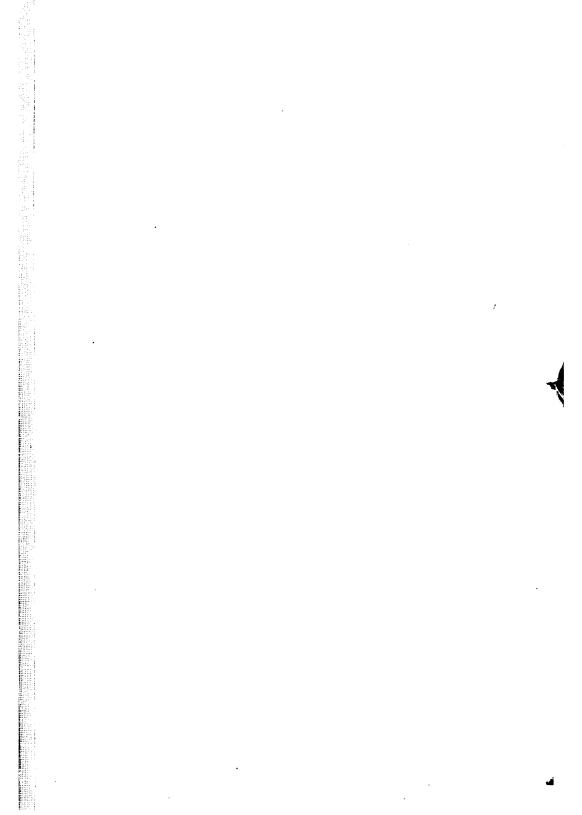

Ueber die theilweise Umänderung der Grundsteuer in eine Miethssteuer wird nach Ablauf dieser Frist das Goudernement unter Berücksigung der Verhöllnise

weitere Bestimmungen treffen.

Das Gouvernement behält sich das Recht vor, für solche Grundstücke, die zun Anlage gemeinnütziger ober dem allgemeinen Interesse dienender Anstalten verwendet sind, die Steuer theilweise ober ganz zu erlassen. Sin vollkommener Steuererlich wird nur auf fünf Jahre gewährt und kann auf Antrag für weitere fünf Jahre erneuert werden.

§ 4. Jebes den Hafen anlaufende Handelsschiff zahlt eine Leuchtfeuer- und Hafenabgabe von 21/2 Ets. per Tonne. Ausgenommen find solche registrirten Jahr.

zeuge, die dem Lokalverkehr bienen.

§ 5. Für besondere Amtsgeschäfte kommt der Gebührentarif für Konsulate vom 1. Juli 1872 mit Wegsall von Nr. 30b (Expedition des Schiffes) in Anwendung. Die Beschränkung des Tarifs ist dieselbe, soweit nicht besondere Ausnahmen verordnet sind, wie für die mit Gerichtsbarkeit ausgestatteten Konsulate.

§ 6. Für Hunde ist eine Steuer von jährlich \$ 10 zu entrichten. Ausgenommen sind chinesische Wachthunde in den Dörfern außerhalb des Garnisongebietes. Die der Polizei angemeldeten Hunde sind durch eine Marke kenntlich zu machen. Bei Zurückgabe der Marke innerhalb drei Monaten wird die Hälfte der Steuer vergütet.

§ 7. Bur Ausübung der Jagd in dem deutschen Kiautschou-Gebiet ist die Lösung eines Jagdscheines erforderlich. Die Gebühren für den ein Jahr gültigen Jagdschein betragen \$ 10. Bei Zurückgabe des Scheines innerhalb drei Monaten

wird die Balfte ber Steuer verautet.

§ 8. Besondere Gewerbescheine werden ausgegeben für Fahrzeuge, die dem Lokalverkehr dienen, Wagen, Tragstühle, Theater, Apotheken, Handlungen mit Spirituosen, Opiumhäuser, Gasthäuser, Pensionen, Hotels, Pfandhäuser, Auktionatoren, Auswanderungsgegenten, Auswanderungsschiffe.

Die Festsetzung der Höhe und des Ansangszeitpunktes der Ausgabe biefer Scheine richtet sich nach dem Bedürfniß und bleibt der Bestimmung des Goudernements

überlaffen.

§ 9. Ueber die Niederlage von Pulver, Explofivstoffen, Petroleum 2c. und die dafür zu entrichtende Gebühr werden besondere Bestimmungen erlassen werden Tsingtau, den 2. September 1898.

gez. Rofenbahl, Rapitan zur See und Gouverneur bes Riautschou-Gebietes.

# 4. Derordnung, betreffend den Canderwerb in dem deutschen Kiautschou-Gebiete.

Vom 2. September 1898. (Amtsblatt Rr. 2, S. 14, 15.)

§ 1. Das Gouvernement wird sämmtliche Grundstücke des deutschen Kiautschos-Gebietes von den chinesischen Sigenthümern gegen eine bestimmte den Preisen vor der Besetzung des Gebiets angepaßte Entschädigung käuslich erwerben. Für die Sigerthumsverhältnisse sind die chinesischen amtlichen Steuerlisten maßgebend.

So lange der Ankauf durch das Gouvernement nicht stattgesunden hat, ist seigene Gigenthumsübertragung unter den Dorsbewohnern oder Benutung des Lands zu andern als den bisherigen Zwecken die Genehmigung des Gouvernements einzuhale jede Gigenthumsübertragung oder Berpachtung an andere als Bewohner desselse Dorses oder Mitglieder derselben Familie ist untersagt.



können der Prüfung einer Kommission, welche aus zwei Beamten und zwei anderen hier ansässigen Personen besteht, unterworsen werden. Der Besund der Kommission wird der endgültigen Berechnung des Keingewinns zu Grunde gelegt.

Das Gouvernement behält fich das Vorkaufsrecht zu dem von den Gigenthumern

gemeldeten Verkaufspreise bor.

§ 7. Bei Grundstücken, die innerhalb 25 Jahren den Eigenthümer durch freiwilligen Berkauf nicht gewechselt haben, behält sich das Gouvernement die Auflage einer besonderen einmaligen Abgabe vor, welche den in § 6 bestimmten Gewimantheil nicht übersteigen darf. Der Werth der Grundstücke ist zu diesem Zweck von der in § 6 bezeichneten Kommission zu schähen.

Dasselbe Verfahren fann nach je weiteren 25 Jahren wiederholt werden.

§ 8. Die Eigenthümer von Grundstüden sind zur Entrichtung einer Grundsteuer verpstichtet, welche 6 pCt. vom Werth des Grundstüds beträgt. Als Werth des Grundstüds gilt bis zum 1. Januar 1902 der an das Gouvernement gezahlte Kaufpreis. Nach dieser Zeit wird der Werth in gewissen Zwischenräumen durch Wischäung sestgeset werden.

Tsingtau, ben 2. September 1898.

gez. Rofenbahl, Kapitan z. S. und Gouverneur bes Kiautschou-Gebiets.

5. Bekanntmachung, betreffend den Schutz der Vermessungszeichen bei Vornahmen von Erdarbeiten, sowie die Vermarkung von Besitzstücken, nebst Kostentarif.

Bom 17. Oftober 1898. (Amteblatt 1900, Rr. 6, S. 45, 46.)

Infolge bes letthin stattgehabten Verkaufs eines größeren Landgebiets und der Auslegung des Straßennetes stehen größere Veränderungen im Gelände, insbesonden solche durch Erdarbeiten, bevor. Die bei diesen Veränderungen betheiligten Persona, insonderheit die Besiter der verkauften Landvarzellen und die das Straßennet ausbauenden Unternehmer, werden hiermit aufgesordert, bei den von ihnen vorzunehmenden Erdarbeiten streng darauf zu halten, daß sämmtliche von Seiten der Vermessingsbeamten gesetzten Grenzpfähle, Grenzsteine und unterirdischen Markzeiche (Drainröhren) in ihrer Stellung völlig unversehrt bleiben. Sollten in einzelnet Hällen derartige Marken bei den Erdarbeiten unbedingt zu versehen sein, so dat dies nicht durch die Interessenten veranlaßt werden, sondern es haben sich die Letztem dieserhalb direkt an das Katasteramt zu wenden. Es werden dann von dieser Behörde die nothwendigen Verlegungen der Markzeichen in möglichster Kürze veranlaßt werden.

Gleichzeitig werben die Besitzer von Grundstücken darauf aufmerksam gemach daß die dauerhafte Vermarkung ihrer letzthin gekauften Parzellen durch Grenzstein von Seiten des Gouvernements erfolgt, und die Kosten dieser Versteinung denselbe

nach unten angegebenem Tarif auferlegt werden.

Für den Fall, daß die Außengrenzen der Besitzstücke durch Mauern oder du auf steinernem Fundament ruhende Zäune versichert werden sollen, sind die an dendpunkten stehenden Grenzsteine dergestalt zu übermauern, daß sie einmal in ih Lage unversehrt stehen bleiben und zum Andern die Mauerecke genau auf dereuz des Grenzsteines zu ruhen kommt. Bei Umgrenzung der Grundstücke olz oder Drahtzäunen ist von den Besitzern dahin Sorge zu tragen, daß die e Erde zu sehenden Stäbe mindestens 30 cm weit von den Grenzsteinen ab hen kommen, um dadurch jede Berschiebung des Grenzmals dauernd zu verhälten

Grundbesitzer, welche von ihren erworbenen Grundstücken amtliche Lagepläne zu jaben wünschen, wollen sich mit ihren Anträgen an das Katasteramt wenden, wohnen diese Pläne gegen Zahlung von 3 Dollars für je eine Parzelle angesertigt verden.

Tfingtau, ben 17. Oftober 1898.

Der Gouverneur bes Kiautschou=Gebiets. gez. Rosenbahl.

#### Roftentarif für die Bermartung von Befitftuden.

Für die von Seiten des Gouvernements auszuführende Bersteinung werden von den Grundstücksbesitzern folgende Kostenbeträge eingezogen, welche den Preis der Steine selbst mit einschließen.

| Für | ein | Bejigftück | bon  | 0         | a  | bis | 10 a    | einschl. | \$  | 5             |
|-----|-----|------------|------|-----------|----|-----|---------|----------|-----|---------------|
|     | =   | =          | =    | 10        | =  | =   | 20 =    | =        | =   | 6             |
|     | =   | =          | =    | 20        | =  | =   | 50 =    | =        | =   | $7^{1/2}$     |
|     | =   | =          | =    | <b>50</b> | =  | =   | 100 =   | =        | = ] | 10            |
|     | =   | =          | =    | 1         | ha | =   | 2 h     | a =      | = : | $13^{1}/_{2}$ |
|     | =   | =          | =    | 2         | =  | =   | 5 =     | : =      | = ] | 18            |
|     | =   |            | über | 5         | =  | für | jedes = | : =      | =   | $3^{1/2}$     |

Die hiernach erwachsenden Vermarkungskoften find nach Angabe bes Katasteramts in die Gouvernementskasse abzuführen.

#### 6. Verordnung, betreffend Cheilung von Besitzstücken, nebst Kostentarif.

Bom 18. November 1898. (Amtsblatt 1900, Nr. 4, S. 32, 33.)

Eigenthümer von Grundstücken, welche Theilungen berfelben beabsichtigen, haben die betreffenden Anträge bei dem Katasteramt schriftlich zu stellen, von welcher Bebörde das Weitere veranlaßt, insbesondere die Theilung nach Wunsch der Interessenten ausgeführt werden wird.

Für die Ausführung der Theilung inkl. Vermarkung der neuen Grenzen und Berechnung der Theilflächen werden Gebühren nach folgendem Tarif erhoben, die nach Angabe des Katasteramts an die Gouvernementskasse zu zahlen sind.

#### Rostentarif für die Ausführung von Theilungen an Grundstücken.

An Bermessungs, Bermarkungs und Flächenberechnungskoften sind für jedes burch die Theilung entstehende Befitzstück ju gablen:

| Bei einer<br>Größe der Parzell<br>von | A.Bei A.Bei A.<br>Bei The<br>Lin | eilungs= d | B.<br>Bei Stellung von Be-<br>bingungen für die<br>Theilung |            |  |  |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| 0 a bis 10 a eir                      | nschl. Dollar                    | : 6.— T    | Dollar                                                      | 7.—        |  |  |
| 10 = 25 =                             | = =                              | $7^{1/2}$  | =                                                           | 91/2       |  |  |
| 25 = = 50 =                           | = =                              | 10.—       | =                                                           | $13^{1/2}$ |  |  |
| 50 = = 100 =                          | = =                              | 15         | = !                                                         | 20.—       |  |  |
| 1 ha = 2 ha                           | = =                              | $22^{1/2}$ | = ;                                                         | 30.—       |  |  |
| 2 = = 3 =                             | = =                              | 30.—       | = .                                                         | 40.—       |  |  |
| für jedes weitere ]                   | ha =                             | 71/2 mehr  | =                                                           | 10.— mehr. |  |  |

Wird von diesem Besitzstück ein solches abgezweigt, das an Größe den zehnten Theil des Ganzen nicht übersteigt, so werden die Kosten nur für dies abgetheilte Grundstück nach dem obigen Tarif berechnet, jedoch mit einem Aufschlag von 50 pCt. Bei Ausnahmefällen, in benen burch besondere Umftände die Theilungsarbeit wesentlich erleichtert oder erschwert wird, tritt eine angemessen Gerabsetzung oder

Erhöhung der obigen Gebühren ein, welche das Ratasteramt verfügt.

In den hiernach zu zahlenden Gebühren find die Koften für die verbrauchten Grenzsteine, welche von Seiten des Gouvernements geliefert werden, sowie die für deren Einsetzen einbegriffen.

Tsingtau, den 18. November 1898.

Der Gouverneur des Kiautschou=Gebiets. In Vertretung: gez. Dürr.

#### 7. Derordnung, betreffend die Erhebung von Grundsteuern.

Bom 1. Januar 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 4, S. 31, 32.)

In Ausführung des § 3 der Berordnung, betreffend die Erhebung von Steuern vom 2. September 1898 1) bestimme ich Folgendes:

§ 1. Die Erhebung der Grundsteuern von den durch das Gouvernement ber-

fauften Grundstüden tritt mit Januar 1899 in Rraft.

§ 2. Die Grundsteuer ist in vierteljährlichen Beträgen spätestens 14 Tage nach Ueberreichung des Steuerzettels bei Bermeidung zwangsweiser Eintreibung an die Gouvernementskasse abzuführen. Die Steuer kann auch auf mehrere Bierteljahre bis zum ganzen Jahresbetrage im voraus gezahlt werden.

§ 3. Etwaige Beschwerben über bie Beranlagung ober Unrichtigkeiten bei Berechnung ber Steuer sind spätestens 7 Tage nach Ueberreichung bes Steuerzettels

an bas Landamt zu richten.

§ 4. Die Zahlung der veranlagten Steuer wird durch die Einlegung der Berufung nicht aufgehalten.

Tfingtau, den 1. Januar 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. aez. Rosenbahl.

# 8. Derordnung, betreffend die Ziegeleien.

Vom 28. März 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 9, S. 65.)

§ 1. Zum Ziegeleibetrieb (Feldbrand) ist die vorherige schriftliche Anmeldung bei dem Landamte ersorderlich; nach Einnahme des Augenscheins wird, falls keine Hindernisse im Wege stehen, die Berechtigung zum Betriebe ertheilt; diese ist widerrussellich und kann aus baupolizeilichen und sanitären Gründen einschränkende Bestimmungen enthalten.

§ 2. Jede Ziegelei zahlt eine monatliche Abgabe von 4 Dollars per Ofen, die Erhöhung dieses Betrages wird vorbehalten. Die Abgabe ist dis zu jedem Ersten, beginnend mit dem 1. April d. Is., an das Landamt abzuführen; die Zahlung be-

rechtigt jum Biegeleibetrieb für ben folgenden Monat.

§ 3. Liegen bezüglich eines noch nicht in Angriff genommenen Grundstücks mehrere Antrage vor, so entscheidet das Weistgebot; der Say von 4 Dollars gib dabei als Grundlage.

§ 4. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafe bis zu 20 Dollars und eventuell mit Einziehung von Ziegeln und Geräthschaften bestraft.

Tsingtau, ben 28. Marz 1899.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaeschte.

<sup>1)</sup> Bergl. Amtsblatt 1900, Rr. 3, S. 23.

## 9. Derordnung, betreffend Ableistung der Wehrpflicht.

Bom 24. April 1899. (Amtsblatt 1900, Rr. 9, S. 66.)

Zu 3 der Ausführungsbestimmungen des Staatssetretärs des Reichs-Marine-Amts, etreffend die Allerhöchste Ordre vom 27. Februar 1899, betreffend Ableistung der

Behrpflicht (Kolonial-Gesetzgebung IV, Nr. 162) wird bemerkt:

Anmeldungen von Wehrpflichtigen zum freiwilligen Eintritt haben bei den betr. Raxinetheilen, III. Seebataillon oder Matrosen-Artilleriedetachement spätestens bis . November des dem Eintritt vorhergehenden Jahres zu erfolgen. Diejenigen Behrpflichtigen, welche außerhalb des deutschen Schutzgebietes ihren Wohnsit haben, rüfsen der Anmeldung ein vorläufiges ärztliches Attest über ihre Diensttauglichkeit eisügen. Dasselbe ist bei einem Kaiserlichen Konsulat bezw. beim Kommando eines 5. M. Schiffe zu erbitten. Die in Tsingtau wohnhaften Wehrpslichtigen werden ach ihrer Anmeldung durch den betreffenden Marinetheil über den Zeitpunkt ihrer rztlichen Untersuchung benachrichtigt werden.

Tjingtau, ben 24. April 1899.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaefcte.

## 10. Verordnung, betreffend Ableistung der Wehrpflicht.

Bom 12. Mai 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 9, S. 66, 67.)

In weiterer Aussührung der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom 27. Februar d. Is., etreffend die Ableistung der Wehrpslicht in Kiautschou — Anhang zum Marineserordnungsblatt Nr. 5 für 1899 (Kolonial-Gesetzgebung IV, Nr. 162) — wird ierdurch bestimmt, daß Personen des Beurlaubtenstandes des Heeress und der Karine, die sich länger als drei Monate hier auszuhalten gedenken, sich innerhalb on vier Wochen nach ihrem Eintreffen in Tsingtau unter Vorlage ihrer Militärsapiere mündlich oder schriftlich beim Gouvernement Abtheilung A II zu melben aben.

Bor bem Abzuge von hier ift entsprechende Melbung zu erstatten. Tingtau, ben 12. Mai 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

2C.

Ferner weise ich barauf hin, daß Militärpflichtige weiteren Ausstand sowie endsültige Entscheidung über ihre Militärpflicht durch das Gouvernement erlangen önnen. Diesbezügliche Anträge sind unter Vorlage etwaiger Militärpapiere 2c. zündlich oder schriftlich bei Abtheilung AII anzubringen.

Tsingtau, ben 8. Januar 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Jaefchke.

## 11. Bekanntmachung, betreffend den Schutz von Vermessungspunkten.

Bom 15. September 1899. (Amtsblatt 1900, Rr. 6, S. 46, 47.)

Bei den bedeutenden Erdbewegungen und sonstigen Beränderungen im Gelände, velche seit Beginn dieses Jahres vorgenommen worden sind, ist trop der Bekanntsnachung vom 17. Oktober v. Is., betreffend den Schutz von Bermessungspunkten mb Grenzzeichen, eine nicht unerhebliche Anzahl solcher, theils unterirdischer, theils

人名英格兰人姓氏克拉克的变体 医多种性病的 医阿克克氏病

über der Erde befindlicher Punkte und Marken verloren gegangen, deren Bieber-

herstellung zeitraubend und kostspielig ist.

Um diesen Uebelstand für die Zukunft möglichst abzustellen, mache ich nochmals auf den Inhalt jener Verordnung ausmerksam mit dem Hinzusügen, daß die betheiligten Personen oder Firmen, durch deren Veranlassusügen, wie Grenzsteine oder Nummerpfähle mit darunter besindlichem Drainrohr, verloren gehen, dem Gouvernement gegenüber schadenersappslichtig gemacht werden. Um möglichst sicher zu gehen, daß weniger leicht erkenndare Punkte dennoch geschützt und nicht der Vernichtung preisgegeben werden, wird es sich empfehlen, vor Beginn der betreffenden Erdarbeiten beim Katasteramt die Art derselben in rohen Zügen anzugeben und anzustragen, ob durch diese projektirten Arbeiten irgend welche Punkte gefährdet werden würden.

Das genannte Amt wird dann sofort die nöthigen Vorkehrungen treffen, daß einerseits die beabsichtigte Erdbewegung vorgenommen werden kann, andererseits aber

auch der Vermessung kein Schaben zugefügt wird.

Tfingtau, ben 15. September 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Jaeschke.

## 12. Verordnung, betreffend Ausübung der Jagd.

Bom 16. Oktober 1899. (Amtsblatt 1900, Rr. 10, S. 73, 74.)

In Ausführung ber Steuerverordnung vom 2. September 1898, Artikel 7, bestimme ich hiermit, wie folgt:

- § 1. Personen, welche innerhalb bes Schutzebietes die Jagd auszuüben beabsichtigen, sind verpflichtet, bei der Polizeiverwaltung in Tsingtau einen Jagdschein zu lösen und diesen bei Ausübung der Jagd bei sich zu führen.
- § 2. Der Jagdschein berechtigt zur Ausübung der Jagd innerhalb des ganzen Schutzebiets, soweit nicht durch Sonderbestimmungen Theile desselben ausgenommen sind, und gilt für ein Jahr.
- § 3. Der Jagdschein kann solchen Personen wieder entzogen werden, welche bie über die Schonzeit erlassenen Bestimmungen übertreten und Waffen unborfichtig handhaben.
- § 4. Für die Ertheilung eines Jagdscheines sind 10 Dollars zu entrichten; von Angehörigen der Kriegsschiffe nur 5 Dollars. Wird der Jagdschein innerhald 3 Monaten nach der Ausstellung wieder zurückgereicht, so wird die Hälfte der erhobenen Gebühr wieder zurückgezahlt.
- § 5. Das Wegfangen des Wilbes durch Nepe, Schlingen und Fallen ift ber boten.
- § 6. Wer ohne Jagdschein getroffen wird, obgleich er im Besitze eines solche sich befindet, wird mit einer Gelbstrase bis zu 3 Dollars, jede andere Uebertretung bieser Verordnung mit einer Gelbstrase von 20 bis 50 Dollars oder Haft bis pa 2 Monaten belegt.

Diese Berordnung tritt am 1. Rovember 1899 in Kraft.

Tfingtau, ben 16. Oftober 1899.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Jaeschke.

## Bekanntmachung, betreffend Abgrenzung der Bezirksämter Csingtau und Litsun.

Bom 30. Dezember 1899. (Amtsblatt 1900, Nr. 11, S. 81.)

Der Bezirk bes Bezirksamtes Tfingtau umfaßt die Ortschaften:

Tsingtau, Tapautau, Hsiaupautau, Meng tschia kou, Hsiauniwa, Hui tschüen, Tschan schan, Kang tschia tschuang, Yang tschia tschuang, Yang tschia tschu, Tai tung tschen, Sautschu t'an, Haipo, Tschung tschiawa, Fouschanso, Hsiau tschia tschiaus, Asiau hau, Ta hau, Tien tschia t

die Ortschaften auf der westlichen Halbinfel (Cap Evelyn) und der Insel

ngtau. Alle übrigen Ortschaften gehören zum Bezirksamt Litsun.

Tfingtau, ben 30. Dezember 1899.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

## 14. Derordnung, betreffend Waffentragen der Eingeborenen.

Bom 24. Januar 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 5, S. 37, 38.)

§ 1. Es ist jedem Chinesen auf deutschem Gebiet strengstens verboten, Stich-, i= oder Schuftwaffen bei sich zu führen oder in seinem Hause zu haben.

§ 2. Ausnahmen hiervon bestehen nur für die von den Gemeinden angestellten htwächter und für diejenigen Personen, welche aus besonderen Gründen bei dem izeiamte um Erlaubniß bitten und diese durch einen Waffenschein erhalten.

§ 3. Wer ohne Erlaubniß im Besitze von Wassen befunden wird oder wer den ertheilten Wassenschein dann, wenn er Wassen führt, nicht bei sich trägt, wird Strase bis zu 100 Hieben und bis zu 3 Monaten Freiheitsentziehung, verbunden Zwangsarbeit, belegt.

Tsingtau, ben 24. Januar 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

# Derordnung, betreffend das flaggenrecht deutscher Binnenschiffe, die ausschließlich auf ausländischen Gewässern verkehren.

Vom 1. März 1900.

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaben Deutscher Raiser, König von Breugen 2c.

rrbnen auf Grund des § 26 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der iffahrteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesetzl. S. 319) im Namen des

chs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths, was folgt:

§ 1. Die Vorschriften des Gesetzes, betreffend das Flaggenrecht der Kaufsteischiffe, vom 22. Juni 1899 (Reichs-Gesetzl. S. 319) finden auf Binnenschiffe, te ausschließlich auf der unteren Donau oder in Oftasien auf dem Westklusse fiang), dem Yangtze-kiang und dem Paisho sowie auf deren Zus und Nebenstüssen ehren, Anwendung.

§ 2. Ueber die Einrichtung der Schiffsregister und deren Führung bei den ihm bezeichneten Konsulaten hat der Reichskanzler nähere Bestimmungen zu

jen.

Urkundlich unter Unserer Söchsteigenhändigen Unterschrift und beigebrucktem Raiserlichen Infiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, ben 1. März 1900.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf v. Bojadowstu.

## 16. Einstellung von Einjährigfreiwilligen in die Stammkompagnien der Marinetheile in Kiautschou.

Bom 9. März 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Rr. 8, Anhang II.)

1. Tropendienstfähige Einjährig-Freiwillige dürfen behufs Ueberweisung an das III. Seebataillon oder an das Matrosenartillerie-Detachement Kiautschou nach Masgabe ber Bestimmungen bes § 24 und ber Anlage 8 der Marineordnung bei ber 1. Stammkompagnie des III. Seebataillons — I. Seebataillon in Riel — und bei ber Stammkompagnie des Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou - III. Matrosen-Artillerieabtheilung in Lehe — eingestellt werden.

Den Ginftellungstermin - § 24,7, Abfat 2 der Marineordnung - sowie bie Rahl ber einzustellenden Ginjährig-Freiwilligen bestimmen die genannten heimischen

Marinetheile.

2. Die Ueberführung nach Kiautschou erfolgt mit dem nächsten nach der Ginstellung abgehenden Ablösungstransport.

3. Die Entlassung biefer Einjährig-Freiwilligen erfolgt

a) in Riautschou selbst nach vollendeter einjähriger Dienstpflicht: sofern dieselben entweder auf freie Beforderung nach der Beimath bezw. nach bem tünftigen Aufenthaltsorte verzichten und ein fofort anzutretenbes Bertragsverhältniß in Ditafien nachweisen, oder sofern fie die Roften der Beimreise aus eigenen Mitteln bestreiten wollen und diese nachweisen;

b) nach Rudfehr in die Heimath mit dem nächsten nach Erfüllung der Dienst-

pflicht von Riautschou abgehenden Ablösungstransport.

4. Für ben Fall zu 3b muffen fich die Ginjährig-Freiwilligen bereits bei ibrer Einstellung prototollarisch bes Anspruchs auf Entlassung aus bem aktiven Dienfte -§ 8 ber Wehrordnung - bis zur Rudtehr in die Beimath mit bem Ablöfungs transport begeben.

5. Die hiernach über die gesetliche aktive Dienstpflicht hinaus in Kiautschou verbrachte Dienstzeit von 8 Wochen und mehr zählt für eine Uebung in ber Reserve.

6. Nach Erfüllung ber aktiven Dienstoflicht werben biese Ginjährig-Freiwilligen nach Maggabe ber Bestimmungen des § 80 ber Besoldungsvorschrift für die Raiserliche Marine im Frieden verpflegt. (Der § 47 der Besolbungsvorschrift für bie Raiserliche Marine im Frieden kommt daher nicht in Betracht.)

Berlin, ben 9. März 1900.

In Vertretung des Reichskanzlers. gez. Tirpit.

Vorftehender Erlaß wird zur allgemeinen Renntniß gebracht.

Der Staatssetretar bes Reichs-Marine-Amts.

3m Auftrage:

gez. ban Semmern.

## Derordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtgebiet Csingtau.

Vom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 1 bis 5.)

### I. Allgemeines.

- § 1. a) Das Stadtgebiet Tfingtau zerfällt in folgende Diftritte:
  - 1. Tfingtau,
  - 2. Tapautau,
  - 3. Hiauniwa,
  - 4. Pang tichia ti'un,
  - 5. Möng tschia kou,
  - 6. Hfiau pau tau,
  - 7. Tai tung tíchên,
  - 8. Sau tichu tan,
  - 9. Suitschien.

Die Diftrittsgrenzen find auf einer Karte angegeben, welche in der Kanzlei des nmissars für chinesische Angelegenheiten eingesehen werden kann.

Die Zahl ber Diftrifte wird nach Bedürfniß mit ber Ausbehnung der Stadt

mehrt.

b) Ueber jeden dieser Diftrikte wird ein besonderes Register eingerichtet, das von dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten geführt wird.

### A. Diftrittsborfteber.

- § 2. Der Kaiserliche Gouverneur wird für jeden Distrikt einen Distriktsvorser und, soweit es erforderlich ift, einen Steuererheber, die er für genügend Ishlen und geeignet hält, ernennen. Diese Distriktsvorsteher und Steuererheber erstehen unmittelbar dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten.
- § 3. Der Kaiserliche Gouverneur ernennt ferner aus der Zahl der ihm durch Hauseigenthümer eines Distrikts empfohlenen Personen Ortsaufseher, die dem triktsvorstand direkt unterstehen.
- § 4. Der Kommissar für Chinesenangelegenheiten regelt die Thätigkeit dieser rsteher, Steuererheber und Ausseher und ist besugt, sie in eine Strafe dis zu Dollars zu nehmen und ohne Angabe von Gründen zu entlassen.

Allgemeine Borschriften zur Aufrechterhaltung ber Sicherheit und Ordnung.

- § 5. Zwischen 9 Uhr abends und Sonnenaufgang darf kein Chinese bie raße betreten, ohne eine brennende Laterne zu tragen ober sich vortragen zu en.
- § 6. Jebe chinesische Bekanntmachung ober Proklamation, die an Häusern oder stwie öffentlich auf der Straße angeheftet werden soll, bedarf der Genehmigung Rommissars für Chinesenangelegenheiten. Die Erlaubniß zur Anhestung ist zu sagen, falls der Inhalt die Ruhe und Ordnung zu gefährden geeignet ist.
- § 7. Jede Versammlung ober Berathung zu anderen als religiösen Zwecken arf der ausdrücklichen Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs. Die Erlaubniß beim Kommissar für Chinesenangelegenheiten durch den Veranstalter der Versammeg und den Hausbesitzer, in dessen Hause die Versammlung abgehalten werden soll, zuholen.

§ 8. Der Genehmigung des Raiferlichen Gouverneurs bedürfen ferner:

a) öffentliche Durchzüge durch die Straßen des Stadtgebietes mit Ausnahme von Hochzeits- und Leichenzügen,

b) das Abbrennen von Feuerwertstörpern,

c) Theateraufführungen und provisorische Theaterbauten. Dem Gesuche sind die Einzelheiten sowie die Namen der aufzuführenden Stücke beizufügen.

- § 9. Alle Bittschriften, Eingaben und Gesuche mit Ausnahme von Eingaben an das Gericht sind an den Kaiserlichen Gouverneur zu richten und in der Kanzlei des Kommissars für chinesische Angelegenheiten abzugeben.
  - C. Allgemeine Borichriften für bie Erhaltung ber öffentlichen Gefunbheit.
  - § 10. a) In dem Stadtgebiete Tsingtau ist in dem Theile, der im Westen von ber Friedrichstraße,

im Norden vom Hohenlohe-Weg, ferner durch eine Linie entlang dem Kamme des Gouvernementshügels, Signalhügels bis zur Höhe des Offpaffes,

im Often durch die Abhänge der Iltisberge bis zum Weere hin begrenzt wird (Thäler der Tsingtaus und Clarabucht), der Bau von Chinesenwohnungen mit Ausnahme einer beschränkten Anzahl für Diener und dauernd Angestellte der dont wohnenden Europäer nicht gestattet.

b) In den Distrikten Tsingtau und Tapautau ist mit Ausnahme für Diener-

räume an Luftraum zu gewähren:

für 1 über 10 Jahre alten Chinesen 25 cbm mit 6 qm Grundsläche,

2 = = alte Chinesen je 20 cbm mit je 4 qm Grundsläche.

= mehrere = = alte Chinesen je  $16^{1/2}$  cbm mit je 4 qm Grundfläche;

zwei Personen unter 10 Jahren find einer Person über 10 Jahren gleich zu achten.

c) In allen übrigen Diftrikten sowie für Dienerräume in Tsingtau und Tapautau können die Wohnungen derart eingerichtet sein, daß auf jeden über 10 Jahre alten Chinesen ein Luftraum von 8 chm bei 2½ am Grundsläche entfällt.

d) Für provisorische Bauten zur Unterbringung von Arbeitern, Handwerkern und bergleichen innerhalb des Stadtgebietes ift die Genehmigung des

Polizeiamts erforderlich.

§ 11. Bon jedem Falle einer anstedenden Krankheit oder Befürchtung einer solchen hat der Hauseigenthümer oder der Miether oder ein Verwandter des Kranken dem nächsten Polizeibureau binnen 48 Stunden Mittheilung zu machen. Zur Meldung sind die genannten Personen so lange verpslichtet, bis eine derselben genügt hat. Die Polizeiverwaltung trifft im Nothsalle alle Anordnungen für die sichere Fortschafzung der Kranken und verfügt die Maßregeln, die im Interesse der Gesund heit vorzunehmen sind, salls ersorderlich, auch die Schließung des Hauses. Den Weisungen der Polizei ist in jedem Falle Folge zu leisten.

§ 12. Jeder Hauseigenthümer ist zur Anlage von Alosets, deren Sauberhaltung und ausschließlichen Benutzung sur Koth und Urin und zur täglichen Fortschaffung aller Unrathstoffe verpflichtet. Falls diese Fortschaffung durch die Unternehmer des Gouvernements ausgeführt wird, hat er den vom Gouvernement festgesetzen Preis

onatlich an die Unternehmer zu zahlen.

An Pläten, wo Landwirthschaft betrieben wird und in unmittelbarer **Nähe** opäische Anwohner sehlen, kann mit Genehmigung der Polizei die Sammlung der alien in wasserdigt gemauerten Senkgruben ersolgen.

Bum Halten von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen in der ittelbaren Nähe menschlicher Wohnungen ift die besondere Erlaubnig des zeiamts erforderlich. Der Polizei steht die jederzeitige Besichtigung der Ställe ihren Anordnungen in Bezug auf Reinigung ber Ställe und Sauberkeit ist in n Falle Folge zu leisten. Bon jeder ansteckenden Krankheit unter Thieren ift t der Polizei Meldung zu erstatten.

§ 14. Jeder Hauseigenthumer ift gehalten, für Reinlichkeit im Saufe und , für die Entfernung aller gesundheitswidrigen Stoffe, für die Inftandhaltung Reinigung ber Stragen vor und hinter bem Saufe bis zur Mitte berfelben ge zu tragen. Den Anordnungen der Polizei ist in jedem Falle Folge zu

n.

Für die Benutung der öffentlichen Strafen, Märkte und Rirchhöfe find besonders dafür erlaffenen Anordnungen maßgebend.

### II. Befonderes.

§ 16. Die besonderen Bestimmungen finden auf die Diftrikte Tfingtau und rutau feine Anwendung.

. Befondere Bestimmungen für die Registrirung der Sauseigen= thümer.

- § 17. Jeber Hauseigenthumer, einerlei ob Chinese oder Nicht-Chinese, ift lichtet, binnen 14 Tagen von dem Zeitpunkte des Erwerbs an, die folgenden iben dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten zu machen:
  - a) Ramen der Straße, in der das Haus liegt, und Hausnummer,

b) seinen eigenen Namen und Abresse, Beruf ober Handwert,

c) Namen, Stellung ober Beschäftigung jeber Person, die auf einen Monat ober länger das Haus ober einen Theil des Hauses gemiethet hat.

d) Anzahl und Namen sämmtlicher Hausbewohner (Frauen und Kinder bei der

Anzahl eingeschlossen).

Jeder Wechsel in der Zahl oder Person der Miether ist binnen einer

je zur Anzeige zu bringen.

\$ 19. Sind mehrere Personen zugleich Eigenthumer eines Hauses, so find alle Befolgung ber Borichriften biefer Berordnung so lange verpflichtet, bis eine

Wen genügt hat.

§ 20. Ein Hauseigenthumer, ber feinen Wohnfit in bem Stadtgebiete nicht hat, einen im Stadtgebiete anfässigen Sauseigenthumer als seinen Bevollmächtigten ju men; diefer Bevollmächtigte nimmt den Behörden gegenüber diefelbe Stellung vie der Hauseigenthumer selbst, haftet insbesondere auch für die Strafen.

Stirbt oder verzieht der Bevollmächtigte, so übernimmt das Gouvernement india und ohne Berantwortung die Berwaltung des Hauses, bis ein anderer an

e des Verstorbenen oder Verzogenen ernannt ist.

Wird erwiesen, daß in einem Saufe Glücksspiele oder Versammlungen Erlaubnig abgehalten werden, oder daß Opium ohne Erlaubnig geraucht oder verzolltes Opium verwendet wird oder daß Spirituofen ohne Erlaubnik verwerben, ober werben Baffen, Sprengstoffe und bergleichen in einem Saufe dt ober mehr Personen in einem Sause untergebracht, als gesetzlich zuläsig ift, erben die Gelbstrafen, falls der Schuldige nicht zur Berantwortung gezogen en kann, über ben Hauseigenthumer verhängt und können zwangsweise, auch Berfteigerung bes Saufes von ihm eingetrieben werden.

§ 22. Ist der Hauseigenthumer oder sein Bevollmächtigter nicht aufzufinden, nügt zur Buftellung in Sachen irgend einer Uebertretung gegen eine Borichrift bieser Berordnung die Zusendung an die zuletzt aufgegebene Adresse sowie Anhestung der Ladung an dem Hause, als dessen Eigenthümer er eingetragen ist. Leistet er dieser Aufsorderung keine Folge, so wird in Abwesenheit verhandelt.

§ 23. Jeber Hauseigenthumer erhält eine Bescheinigung vom Kommiffar für Chinesenangelegenheiten, die dem Bezirksamtmann und der Polizei auf Verlangm

vorzuweisen ift.

§ 24. An Gebühren für die Registrirung werden erhoben:

- a) für die erste Eintragung von Haus und Eigenthümer . . 2,— Dollars, b) für die Eintragung jeder Eigenthumsveränderung . . . 1,50 =
- c) für die Bestellung eines Bevollmächtigten . . . . . 5.—
- E. Befondere Bestimmungen für die Registrirung der Berbergen.

§ 25. Jedes Haus, in welchem mehr als 12 nicht berfelben Familie angehörige oder als Miether eingetragene Personen Unterkunft erhalten, gilt als Herberge. Ausnahmen kann das Gouvernement auf Antrag zulassen.

§ 26. Jeder Hauseigenthümer hat unter Einreichung eines Planes des Hauses und der zur Herberge benutzten Räume sowie unter Nennung von zwei Hauseigenthümern als Bürgen die Genehmigung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten einzuholen und sein Haus als Herberge registriren zu lassen.

Die Bürgen nehmen ben Behörden gegenüber diefelbe Stelle ein wie ber Saus-

eigenthumer felbit, haften insbesondere auch für die Strafen.

§ 27. Der Kommissar bestimmt die Anzahl der Personen, die in dem Hause ausgenommen werden können. Außerhalb des Hause ist an sichtbarer Stelle eine Tasel mit der Inschrift: "Registrirte Herberge", in jedem Zimmer ein Zettel mit der Anzahl der Versonen, die dort beherbergt werden können, anzubringen.

§ 28. Auf Anordnung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten kann in jeder registrirten Herberge zu jeder Zeit, Tag und Nacht eine Durchsuchung stattsfinden. Finden sich in den Stunden von 11 Uhr nachts dis 4 Uhr morgens mehr Personen vor als nach dieser Verordnung zulässig sind, so wird der Hauseigenthümer in eine Strafe bis zu 150 Dollars genommen.

§ 29. Auf Anordnung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten kann die Durchsuchung jedes chinesischen Haufes vorgenommen werden, wenn hinreichende Ber-

bachtsgrunde vorliegen, daß das Haus als Herberge für Chinesen dient.

§ 30. Gine Kuche darf nicht als Schlafstelle dienen, ebenso wenig darf ein

Gang oder eine Treppe zur Berechnung des Luftraumes herangezogen werden.

§ 31. Personen männlichen und weiblichen Geschlechts über 12 Jahre **durfen** nicht in demselben Raume untergebracht werden, falls sie nicht im Verhältnis **von** Eltern und Lind oder Eheleuten stehen.

§ 32. Jede Benutzung der Herbergen zur Unfittlichkeit oder Beherbergung von bekannten Verbrechern ist verboten. Ueber die Anzahl der Perfonen, die Unter

tunft gefunden haben, ift täglich Buch zu führen.

- § 38. Der Hauseigenthümer ist verpstichtet, auf Ruhe und Ordnung im Haus und alten, die Absuhr von Schmutzwasser und dergleichen täglich vornehmen zu Lassentliche Fußböden und Treppen täglich auszukehren und alle drei Tage zu scheuce mindestens 2 Stunden lang täglich mit Ausnahme schlechter Witterung und Arrusescheit eines Kranken im Hause die Studen zu lüsten und mindestens einmal im Januar die Wände mit Kalkmilch zu weißen.
  - F. Besondere Bestimmungen über chinesische Friedhöfe.
  - § 34. Als Beerdigungsstelle für im Stadtgebiete sterbende Chinesen in e Chinesenfriedhof bei Sautschutan ober berjenige, ber sonst vom Gouverne

, bezeichnet werden mag, zu benuten; die übrigen bestehenden Distriktsfriedhöfe den geschlossen.

§ 35. Der Friedhof wird eingetheilt in 4 Rlaffen, für welche folgende Be-

ren zur Erhebung gelangen.

Klasse I Erbegelb frei Rlasse III Erbegelb 5 Dollar, IV = 10 =

Neben dem Erdegeld wird eine Gebühr für das Ausgraben des Grabes erhoben. ver die Verwaltung des Friedhofes und die Erhebung der Grabegebühr werden undere Vorschriften erlassen werden.

### G. Strafbestimmungen.

§ 36. Personen, welche es unterlassen, eine ihnen nach dieser Berordnung iegende Anzeige zu erstatten, oder welche eine zulässigerweise von ihnen gesorderte Itunft nicht oder unrichtig ertheilen, oder welche sonst den Bestimmungen dieser rordnung entgegenhandeln, werden mit einer Gelbstrase bis zu 50 Dollars oder eiheitsstrase bis zu 4 Wochen bestrast.

Im Wiederholungsfalle kann die Gelbstrafe bis auf 100 Dollars und die Freisisstrafe bis auf die Dauer von 2 Monaten erhöht werden; auch hat der Schuldige

sweisung zu gewärtigen.

In jedem Falle einer auf Grund dieser Berordnung erfolgten Berurtheilung kann ich den Kommissar für Chinesenangelegenheiten die Entziehung der ertheilten Konzession fügt werden.

### H. Schlußbestimmungen.

§ 37. Dieser Berordnung sind, mit Ausnahme für die Bestimmungen über die gistrirung der Hauseigenthümer und Herbergen nur Chinesen unterworsen. Sie it am 1. Juli 1900, die Bestimmung über Registrirung der Hauseigenthümer und Herbergen sowie über die Schließung der Friedhöse am 1. Oktober 1900 in Kraft.

Die vorläufige Gemeindeordnung für Tai tung tichen wird mit dem Inkraft=

ten dieser Verordnung aufgehoben. Tfingtau, ben 14. Juni 1900.

> Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 1. Verordnung, betreffend Ordnung des Polizeiwesens in Csingtau. Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 5, 6.)

- § 1. Für das Stadtgebiet von Tsingtau mit dem Sitze in Tsingtau ist ein Nizeiamt errichtet, an dessen Spitze ein Polizeioffizier steht. Dem Polizeiamte terstehen die Bolizeistationen.
  - § 2. Dem Bolizeiamte fallen zu:

a) die Funktionen der niederen Polizei,

.b) die Polizeierekutive,

c) die Berwaltung des Chinesen= und Bolizeigefängnisses.

§ 3. Dem Polizeiamte liegt ob, die nöthigen Anftalten zur Erhaltung der icherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit, Gesundheit und Ruhe und zur Abwendung m Publikum drohender Gesahren zu treffen.

Falls der eigene Schutz oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, icherheit und Anhe es erfordern, können Personen in polizeiliche Verwahrung ge-

mmen werden. § 4.

a) Das Polizeiamt ist besugt, in Ausübung der ihm nach § 3 verliehenen Gewalt Berfügungen zu erlassen. b) Bur Durchführung diefer Berfügungen fteben dem Bolizeiamte folgende Zwangsbefugniffe gu:

die Ausführung der zu erzwingenden Sandlung ift durch einen

Dritten auf Roften bes Inanspruchgenommenen zu erwirfen;

persönliche Leiftungen und Unterlassungen sind durch Androhung und Geftfebung bon Strafen, Gelbftrafen bis ju 100 Dollar, Brugelftrafe (nur bei Chinefen) bis zu 15 Sieben, Saft bis zu einer Boche zu erzwingen; unmittelbarer 3mang ift nur im außersten Falle anzuwenden.

c) Die polizeilichen Berfügungen werden ichriftlich zugestellt ober mundlich zu Brotofoll eröffnet. In beiden Fällen ift Beschwerdeweg und Beschwerdefrift

befannt zu geben.

d) Gegen die polizeilichen Verfügungen und Androhungen findet eine schriftliche Beschwerbe mit einwöchentlicher Frift, vom Tage ber Buftellung ober Eröffnung an gerechnet, an ben Gouberneur ftatt, beffen Entscheidung endgültig ift. Die Beschwerde hat feine aufschiebende Wirfung.

§ 5. Der Polizeioffizier ift befugt, gegen Chinejen bei Uebertretungen und Buwiderhandlungen gegen Berordnungen bes Gouverneurs im Falle, daß die Schuld zweifellos erwiesen ift, eine sofort zu bollftredende Strafe bis zu 10 Dollar ober bis

gu 25 Sieben zu berhängen.

- & 6. Chinesen, welche wegen Uebertretungen von Berordnungen des Gouverneurs ober Strafthaten gegen §§ 360, 364 bis 370 Reichsftrafgesetbuch feftgenommen find, tonnen gegen Sinterlegung bon Gelb ober Burudlaffung bon geldwerthigen Begenftanden in Freiheit belaffen werden. Ueber Die Freigabe der Sicherheit entscheidet ber richterliche Beamte: dieselbe verfällt, wenn der Hinterleger nicht an dem von ihm angegebenen Orte zu ermitteln ift ober fich auf richterliche Ladung nicht geftellt ober binnen einer Boche fich nicht zu ben täglich abgehaltenen Terminen bes Begirksamts einfindet. Die die Sicherheit betreffenden Entscheidungen werden burch Beschluß des mit ber Straffache befagten richterlichen Beamten (Richters, Begirtsamtmanns) getroffen.
- § 7. Ueber die in vorläufige Berwahrung gebrachten oder festgenommenen Bersonen find Registerbogen nach beifolgendem Muster, für Chinesen und Europäer besonders zu führen. Spalten 1 bis 8 werden von Bolizeiamt, Spalten 9 und 10 bom Richter oder Begirtsamtmann, Spalte 11 wieder bom Bolizeiamt ausgefüllt. Jeber borläufig Festgenommene ift spätestens am Tage nach seiner Ginlieferung bem richterlichen Beamten borguführen.

§ 8. Entgegenstehende frühere Bestimmungen werden aufgehoben.

Diefe Berordnung tritt am 1. Juli in Rraft.

Tfingtau, ben 14. Juni 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Saeichte.

### Station

| 1           | 2                           |       |        | 2                                    |                     | 2         |                               | 2                     |         | 2    |         | 4                       | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 111 |
|-------------|-----------------------------|-------|--------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|---------|------|---------|-------------------------|---|---|---|---|---|----|-----|
| ejb.<br>No. | Datum ber Gin-<br>lieferung |       |        | Name bes Teft-<br>genommenen<br>ober | ber                 |           | Ift Sicher-<br>beit geleiftet | Ab-<br>genom-<br>mene | Beweis- |      | Urtheil | Baur<br>poll-<br>firedt |   |   |   |   |   |    |     |
|             | Tag                         | Monat | Stunde | Berwahrten                           | Polizei<br>befannt? | Teftnahme | und welche?                   | Gegen-<br>jtanbe      | mittel  | rung |         | Stunb                   |   |   |   |   |   |    |     |

### 19. Bekanntmachung, betreffend Canderwerb.

Vom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 1, S. 7.)

Das für den Ankauf von Land (Berordnung vom 2. September 1898 betreffend nderwerb) zu beobachtende Verfahren regelt sich von jest an in folgender Beise:

1. Bei Unsetzung des Berfteigerungstermines wird eine Gebühr von 25 Dollars oben, die nach Zuschlag des Grundstücks bei dem Versteigerungstermine zuruckablt ober von dem Kaufpreis in Abzug gebracht wird, jedoch verfällt, falls ber rmin durch Berschulden des Antragftellers nicht abgehalten werden fann.

2. In das Bersteigerungsprototoll wird als Kaufbedingung die Berpflichtung 3 Käufers aufgenommen, innerhalb eines Monats das Erforderliche zum Zwecke

rer Eintragung als Eigenthümer beim Grundbuchamte zu veranlaffen.

3. Der Zuschlag erfolgt nach Entrichtung des Kaufpreises. Gewährt die Person 3 Meistbietenden hinreichende Sicherheit, so tann durch eine Nachtragsverhandlung e Anzahlung von einem Zehntel des Kaufpreises und Stundung des Restes auf en Monat gegen zehn von hundert jährlicher Binfen nachgelaffen werden. 1 Fall der Nichtzahlung des Resttaufpreises am Berfallstage verfällt eine Strafe n 50 Dollars mexikanischer Bährung: das Gouvernement erhält in diesem Falle 3 Recht, vom Bertrage gurudzutreten, mahrend der Raufer gebunden bleibt.

Tfingtau, den 14. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 20. Bekanntmachung, betreffend Umlauf falscher mezikanischer Dollars.

Vom 16. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 7.)

In letter Zeit find eine Menge nachgemachter mexikanischer Dollars im Schutzriete in ben Berkehr gebracht worden. Unter Hinweis auf die Beftimmung bes ichsftrafgesethuchs §§ 146 bis 152 ersuche ich Jeben, bem nachgemachte Gelbstücke Bahlung angeboten werden oder der im Befige nachgemachter Geldftude ift, diefe n Polizeiamte zur Unbrauchbarmachung gegen Quittung auszuhändigen.

Tfingtau, ben 16. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. aez. Jaefchte.

## .. Polizeiverordnung, betreffend das Feilhalten von Bäumen und Sträuchern im Umberziehen.

Vom 21. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

§ 1. In der Zeit vom 15. April bis 31. Oktober ist das Keilhalten von iumen und Sträuchern im Umberziehen verboten.

Die Bezirksämter und das Polizeiamt konnen mittelft schriftlicher Erlaubnif Bnahmen zulaffen. Diese Erlaubniß muß die Art und Bahl ber Baume und träucher sowie den Namen des Feilbietenden ergeben. Letterer hat die Erlaubniß fich zu führen und Beamten auf Erforbern vorzuzeigen.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 50 — fünfzig — Mars, ober mit Saft bis ju 4 Wochen ober an Chinejen mit 15 bis 50 Sieben

traft.

§ 3. Diese Verordnung tritt am 1. Juli d. Is. in Kraft.

Tfingtau, ben 21. Juni 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaefchte.

## 22. Gesetz, betreffend die militärische Strafrechtspflege im Kiautschowgebiete.

Bom 25. Juni 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Nr. 16, Anhang III.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaifer, König von Breußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstags, was folgt:

§ 1. Auf die zum Kaiserlichen Gouvernement Kiautschou gehörigen Wilitärpersonen finden die in der Wilitärstrasgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898 sür das Verhältniß "an Bord" gegebenen Vorschriften Anwendung.

§ 2. Dieses Geset tritt zugleich mit ber Militärstrafgerichtsordnung vom

1. Dezember 1898 in Kraft und hat bis zum 1. Jaunar 1906 Gultigkeit.

Urkunblich unter Unserer Höchsteigenhändigten Unterschrift und beigebruckem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Kiel, an Bord Meiner Pacht "Hohenzollern", den 25. Juni 1900.

(L. S.) Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe.

Borstehendes Geseth bringe ich zur Kenntniß ber Marine. Berlin, ben 25. Juni 1900.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts. In Bertretung:

(gez.) Fischel.

## 23. Allerhöchste Ordre, betreffend Uniform der Marine-feldbatterie des III. Seebataillons.

Bom 25. Juni 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Nr. 16, Anhang III.)

Ich bestimme: die Marine-Feldbatterie erhält die Uniform des III. Seebataillons mit den von Mir genehmigten Aenderungen und den Abzeichen nach den Wir vorgelegten Proben. Der Roharzt trägt die Unisorm der Roharzte der Armee mit den von Mir genehmigten Aenderungen.

Kiel, an Bord Meiner Nacht "Hohenzollern", den 25. Juni 1900.

Wilhelm.

In Vertretung bes Reichskanzlers. gez. v. Tirpis.

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich mit Nachstehendem zur Kenntniß der Marine:

1. An der Tropenuniform des III. Seebataillons — Marineverordnungsblat 1898, Seite 180 — find für die Folge glatte tombachene Knöpfe und Taillenhaken sowie Beschläge aus Bronze zu tragen.

Die Aenderung a. a. D. ist handschriftlich vorzunehmen.

2. Die Schulterklappen der Marine-Feldbatterie erhalten zu den Abzeichen des III. Seebataillons eine auf den Ankern ruhende einflammige rund Granate aus gelbem Tuch.

3. Die besondere Bekleibung und Ausrustung der Berittenen und Fahrer ist diejenige der Feldartillerie der Armee, jedoch

an Stelle der Anschlagsporen Anschnallsporen, Kavalleriestiesel und Schnürschuhe mit Sporenhaltern,

zu den Schnürschuhen und der Braundrellreithofe Braundrellgamafde

4. Die Abzeichen für Richtkanoniere und die Schiefauszeichnungen

werden nach den Armeemustern getragen.

5. Der Roharzt trägt an Stelle des Preuhischen Adlers bezw. des Wappenschildes den Reichsadler und außerdem die Tropenunisorm der MarinesFelbbatterie.

6. Die Spaulettes und Achselstücke der Offiziere haben außer den Abzeichen der Offiziere der Maxineinfanterie eine einflammige runde Granate, die Kartusch=

verzierung besteht aus einer Kaiserkrone.

Die Probestücke find im Reichs-Marine-Amt niedergelegt und beim Hofgürtlers eister C. E. Juncker, Berlin SW., Alte Jakobstr. 13, zu haben.

Berlin, ben 28. Juni 1900.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts.

In Bertretung: gez. Fischel.

## 4. Polizeiverordnung, betreffend die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten.

Vom 5. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 16, 17.)

Unter Aushebung der Verordnung vom 18. November 1899, betreffend die Anselbepflicht der Aerzte und die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten, wird hierstrch verordnet, was folgt:

§ 1. Bon nachstehend genannten Krankheiten ist dem Gouvernement ungefäumt – spätestens aber 24 Stunden nach Erkennung der Krankheit — Anzeige zu er=

atten:

Cholera, Darmthphus, Beulenpest, schwarze Blattern, Fleck und Rückfallsthphus, Gelbsieber, Lepra, Diphtherie, Granulose (bei Europäern), Tollwuth und Rop.

§ 2. Verpflichtet zur Anzeige ist jede Person, die sich mit der Behandlung 28 Erkrankten befaßt hat: wenn eine solche nicht vorhanden ist, der Haushaltungs=

orftand, bei Arbeitsbetrieben der Arbeitgeber oder sein Bevollmächtigter.

§ 3. Bei Erkrankung eines Chinesen an einer der im § 1 genannten Krankseiten sind die in § 2 aufgeführten Personen zur Anzeige nur dann verpflichtet, wenn er Chinese bei Eintritt der Krankseit in der Hauswirthschaft oder in dem Arbeitssber Geschäftsbetriebe eines Europäers beschäftigt war.

Die burch § 11 der Berordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtsebiet Tsingtau vom 14. Juni 1900 vorgeschriebene Anzeigepflicht, wird hierdurch

icht berührt.

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Geldstrase bis u 500 Dollar (fünshundert Dollar) ober mit Haft bis zu 6 Wochen bestrast.

§ 5. Diese Berordnung tritt am 15. Juli d. 38. in Kraft.

Tsingtau, den 5. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Faeschke.

## 15. Verordnung, betreffend Inkrafttreten der Chinesenordnung für Caputour.

Vom 9. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

Die allgemeinen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung B) der Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau werden nebst den dazu geUrkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Berlin im Schloß, ben 1. März 1900.

(L. S.)

Wilhelm.

Graf v. Posadowsky.

# 16. Einstellung von Einjährigfreiwilligen in die Stammkompagnien der Marinetheile in Kiautschou.

Bom 9. März 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Nr. 8, Anhang II.)

1. Tropendienstfähige Einjährig-Freiwillige dürfen behus Ueberweisung an das III. Seebataillon oder an das Matrosenartillerie-Detachement Kiautschou nach Maßgabe der Bestimmungen des § 24 und der Anlage 8 der Marineordnung bei der 1. Stammkompagnie des III. Seebataillons — I. Seebataillon in Kiel — und bei der Stammkompagnie des Matrosen-Artilleriedetachements Kiautschou — III. Matrosen-Artillerieabtheilung in Lehe — eingestellt werden.

Den Einstellungstermin — § 24,7, Absat 2 der Marineordnung — sowie die Zahl der einzustellenden Einjährig-Freiwilligen bestimmen die genannten heimischen Marinetheile.

2. Die Ueberführung nach Kiautschou erfolgt mit dem nächsten nach der Ginstellung abgehenden Ablöjungstransport.

3. Die Entlaffung biefer Einjährig-Freiwilligen erfolgt

a) in Kiautschou selbst nach vollendeter einjähriger Dienstpslicht: sofern dieselben entweder auf freie Beförderung nach der Heimath bezw. nach dem künftigen Aufenthaltsorte verzichten und ein sofort anzutretendes Vertragsverhältniß in Oftasien nachweisen, oder sofern sie die Kosten der Heimreise aus eigenen Mitteln bestreiten wollen und diese nachweisen;

b) nach Rücklehr in die Heimath mit dem nächsten nach Erfüllung der Dienstspflicht von Kiautschou abgehenden Ablösungstransport.

- 4. Für den Fall zu 3b müssen sich die Einjährig-Freiwilligen bereits bei ihrer Einstellung protofollarisch des Anspruchs auf Entlassung aus dem aktiven Dienste § 8 der Wehrordnung bis zur Rückehr in die Heimath mit dem Ablösungstransport begeben.
- 5. Die hiernach über die gesetzliche aktive Dienstpflicht hinaus in Kiautschou verbrachte Dienstzeit von 8 Wochen und mehr zählt für eine Uebung in der Reserve.
- 6. Nach Erfüllung der aktiven Dienstpslicht werden diese Einjährig-Freiwilligen nach Maßgabe der Bestimmungen des § 80 der Besoldungsvorschrift für die Kaiser-liche Marine im Frieden verpflegt. (Der § 47 der Besoldungsvorschrift für die Kaiserliche Marine im Frieden kommt daher nicht in Betracht.)

Berlin, ben 9. März 1900.

In Vertretung bes Reichskanzlers. gez. Tirpit.

Vorstehender Erlaß wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Der Staatssekretar bes Reichs-Marine-Amts.

Im Auftrage:

gez. van Semmern.

## Derordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtgebiet Csingtau.

Vom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 1 bis 5.)

### I. Augemeines.

- § 1. 2) Das Stadtgebiet Tfingtau zerfällt in folgende Distrikte:
  - 1. Tfingtau,
  - 2. Tapautau,
  - 3. Hiauniwa,
  - 4. Pang tschia ts'un,
  - 5. Möng tschia kou,
  - 6. Hfiau pau tau,
  - 7. Tai tung tíchên,
  - 8. Sau tichu tan,
  - 9. Huitschien.

Die Distrikksgrenzen sind auf einer Karte angegeben, welche in der Kanzlei des nmissars für chinesische Angelegenheiten eingesehen werden kann.

Die Zahl der Distrikte wird nach Bedürfniß mit der Ausdehnung der Stadt nehrt.

b) Ueber jeden dieser Distrikte wird ein besonderes Register eingerichtet, das von dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten geführt wird.

### A. Diftrittsborfteber.

- § 2. Der Kaiserliche Gouberneur wird für jeden Distrikt einen Distriktsvorser und, soweit es erforderlich ist, einen Steuererheber, die er für genügend ischlen und geeignet hält, ernennen. Diese Distriktsvorsteher und Steuererheber erstehen unmittelbar dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten.
- § 3. Der Kaiserliche Gouverneur ernennt ferner aus der Zahl der ihm durch Hauseigenthümer eines Distrikts empfohlenen Personen Ortsaufseher, die dem trikksvorstand direkt unterstehen.
- § 4. Der Kommissar für Chinesenangelegenheiten regelt die Thätigkeit dieser rsteher, Steuererheber und Aufseher und ist besugt, sie in eine Strase bis zu Dollars zu nehmen und ohne Angabe von Gründen zu entlassen.

Allgemeine Borschriften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung.

- § 5. Zwischen 9 Uhr abends und Sonnenaufgang darf kein Chinese die caße betreten, ohne eine brennende Laterne zu tragen oder sich vortragen zu en.
- § 6. Jebe chinesische Bekanntmachung ober Proklamation, die an Häusern ober stwie öffentlich auf der Straße angeheftet werden soll, bedarf der Genehmigung Kommissars für Chinesenangelegenheiten. Die Erlaubniß zur Anhestung ist zu sagen, falls der Inhalt die Ruhe und Ordnung zu gefährden geeignet ist.
- § 7. Jebe Versammlung ober Berathung zu anderen als religiösen Zwecken arf der ausdrücklichen Genehmigung des Kaiserlichen Gouverneurs. Die Erlaubniß beim Kommissar für Chinesenangelegenheiten durch den Veranstalter der Versammsg und den Hausbesitzer, in dessen Hause die Versammlung abgehalten werden soll, zuholen.

§ 8. Der Genehmigung des Raiserlichen Gouverneurs bedürfen ferner:

a) öffentliche Durchzüge durch die Straßen des Stadtgebietes mit Ausnahme von Hochzeits= und Leichenzügen,

b) das Abbrennen von Feuerwerkskörpern,

c) Theateraufführungen und provisorische Theaterbauten. Dem Gesuche find die Einzelheiten sowie die Namen der aufzuführenden Stücke beizufügen.

- § 9. Alle Bittschriften, Eingaben und Gesuche mit Ausnahme von Eingaben an das Gericht sind an den Kaiserlichen Gouverneur zu richten und in der Kanzlei des Kommissars für chinesische Angelegenheiten abzugeben.
  - C. Allgemeine Borschriften für die Erhaltung der öffentlichen Gesundheit.
  - § 10. a) In dem Stadtgebiete Tsingtau ist in dem Theile, der im Westen von der Friedrichstraße, im Norden vom Hohenlohe-Weg, serner durch eine Linie entsang dem Kamme des Gouvernementshügels, Signalhügels bis zur Höhe des Ost-

passes,

im Osten durch die Abhänge der Iltisberge bis zum Weere hin begrenzt wird (Thäler der Tsingtau- und Clarabucht), der Bau von Chinesenwohnungen mit Ausnahme einer beschränkten Anzahl für Diener und dauernd Angestellte der dort wohnenden Europäer nicht gestattet.

b) In den Distrikten Tsingtau und Tapautau ist mit Ausnahme für Diener-

räume an Luftraum zu gewähren:

für 1 über 10 Jahre alten Chinesen 25 cbm mit 6 qm Grundssäche, = 2 = = alte Chinesen je 20 cbm mit je 4 qm Grundssäche,

= mehrere = = alte Chinesen je  $16^{1}/_{2}$  cbm mit je 4 qm Grund= släche;

zwei Personen unter 10 Jahren find einer Person über 10 Jahren gleich zu achten.

c) In allen übrigen Distrikten sowie für Dienerräume in Tsingtau und Tapautau können die Wohnungen derart eingerichtet sein, daß auf jeden über 10 Jahre alten Chinesen ein Luftraum von 8 obm bei  $2^{1/2}$  am Grundsläche entfällt.

d) Für provisorische Bauten zur Unterbringung von Arbeitern, Handwerkern und bergleichen innerhalb des Stadtgebietes ist die Genehmigung des

Polizeiamts erforderlich.

§ 11. Von jedem Falle einer anstedenden Krankheit oder Befürchtung einer solchen hat der Hauseigenthümer oder der Miether oder ein Berwandter des Kranken dem nächsten Polizeibureau binnen 48 Stunden Mittheilung zu machen. Zur Meldung sind die genannten Personen so lange verpslichtet, dis eine derselben genügt hat. Die Polizeiverwaltung trifft im Nothsalle alle Anordnungen für die sichere Fortschaftung der Kranken und verfügt die Maßregeln, die im Interesse der Gesundsheit vorzunehmen sind, salls ersorderlich, auch die Schließung des Hauses. Den Beisungen der Polizei ist in jedem Falle Folge zu leisten.

§ 12. Jeder Hauseigenthümer ist zur Anlage von Alosets, deren Sauberhaltung und ausschließlichen Benutzung für Koth und Urin und zur täglichen Fortschaffung aller Unrathstoffe verpslichtet. Falls diese Fortschaffung durch die Unternehmer des Gouvernements ausgeführt wird, hat er den vom Gouvernement seizgeseten Preis

monatlich an die Unternehmer zu zahlen.

An Pläten, wo Landwirthschaft betrieben wird und in unmittelbarer Nähe uropäische Anwohner sehlen, kann mit Genehmigung der Polizei die Sammlung der \*alien in wasserdicht gemauerten Senkaruben erfolgen.

§ 13. Zum Halten von Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen in der ittelbaren Nähe menschlicher Wohnungen ist die besondere Erlaubniß des zeiamts erforderlich. Der Polizei steht die jederzeitige Besichtigung der Ställe ihren Anordnungen in Bezug auf Reinigung der Ställe und Sauberkeit ist in a Falle Folge zu leisten. Von jeder ansteeckenden Krankheit unter Thieren ist t der Polizei Meldung zu erstatten.

§ 14. Jeber Hauseigenthümer ist gehalten, für Reinlichkeit im Hause und , für die Entsernung aller gesundheitswidrigen Stoffe, für die Instandhaltung Reinigung der Straßen vor und hinter dem Hause die zur Mitte derselben ze zu tragen. Den Anordnungen der Polizei ist in jedem Falle Folge zu

n.

§ 15. Für die Benutung der öffentlichen Straßen, Märkte und Kirchhöfe find besonders dafür erlassenen Anordnungen maßgebend.

### II. Befonderes.

§ 16. Die besonderen Bestimmungen finden auf die Distrikte Tsingtau und zutau keine Anwendung.

. Besondere Bestimmungen für die Registrirung der Hauseigen= thümer.

- § 17. Jeber Hauseigenthümer, einerlei ob Chinese oder Nichtschinese, ift lichtet, binnen 14 Tagen von dem Zeitpunkte des Erwerbs an, die folgenden iben dem Kommissar für Chinesenangelegenheiten zu machen:
  - a) Ramen der Straße, in der das haus liegt, und hausnummer,

b) seinen eigenen Namen und Abresse, Beruf oder Handwerk,

c) Namen, Stellung oder Beschäftigung jeder Person, die auf einen Monat oder länger das Haus oder einen Theil des Hauses gemiethet hat,

d) Anzahl und Namen sämmtlicher Hausbewohner (Frauen und Kinder bei der

Anzahl eingeschlossen).

3 18. Jeder Wechsel in der Zahl oder Person der Miether ist binnen einer

e zur Anzeige zu bringen.

§ 19. Sind mehrere Personen zugleich Eigenthümer eines Hauses, so sind alle Befolgung der Vorschriften dieser Verordnung so lange verpflichtet, bis eine lben genügt hat.

§ 20. Ein Hauseigenthümer, der seinen Wohnsitz in dem Stadtgebiete nicht hat, inen im Stadtgebiete ansässigen Hauseigenthümer als seinen Bevollmächtigten zu nen; dieser Bevollmächtigte nimmt den Behörden gegenüber dieselbe Stellung vie der Hauseigenthümer selbst, haftet insbesondere auch für die Strafen.

Stirbt oder verzieht der Bevollmächtigte, so übernimmt das Gouvernement indig und ohne Verantwortung die Verwaltung des Hauses, bis ein anderer an

e des Verstorbenen oder Verzogenen ernannt ift.

§ 21. Wird erwiesen, daß in einem Hause Glücksspiele oder Versammlungen Erlaubniß abgehalten werden, oder daß Opium ohne Erlaubniß geraucht oder verzolltes Opium verwendet wird oder daß Spirituosen ohne Erlaubniß verwerden, oder werden Wassen, Sprengstosse und dergleichen in einem Hause kie der mehr Personen in einem Hause untergebracht, als gesetzlich zulässig ist, erden die Geldstrasen, salls der Schuldige nicht zur Verantwortung gezogen en kann, über den Hauseigenthümer verhängt und können zwangsweise, auch Versteigerung des Hauses von ihm eingetrieben werden.

§ 22. Ist ber Hauseigenthumer ober sein Bevollmächtigter nicht aufzufinden, nügt zur Zustellung in Sachen irgend einer Uebertretung gegen eine Borschrift

dieser Berordnung die Zusendung an die zuletzt aufgegebene Abresse sowie Anhestung der Ladung an dem Hause, als dessen Eigenthümer er eingetragen ist. Letstet er dieser Aufsorderung keine Folge, so wird in Abwesenheit verhandelt.

§ 23. Jeder Hauseigenthumer erhält eine Bescheinigung vom Kommissar für Chinesenangelegenheiten, die dem Bezirksamtmann und der Polizei auf Verlangen

vorzuweisen ist.

§ 24. An Gebühren für die Registrirung werden erhoben:

- a) für die erste Eintragung von Haus und Eigenthümer . . 2,— Dollars
- b) für die Eintragung jeder Eigenthumsveränderung . . . 1,50 c) für die Bestellung eines Bevollmächtigten . . . . . . 5,—
- E. Besondere Bestimmungen für die Registrirung der Berbergen.

§ 25. Jedes Haus, in welchem mehr als 12 nicht berselben Familie angehörige oder als Miether eingetragene Personen Unterkunft erhalten, gilt als Herberge. Ausnahmen kann das Gouvernement auf Antrag zulassen.

§ 26. Jeber Hauseigenthümer hat unter Einreichung eines Planes des Hauses und der zur Herberge benuten Mäume sowie unter Nennung von zwei Hauseigenthümern als Bürgen die Genehmigung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten einzuholen und sein Haus als Herberge registriren zu lassen.

Die Bürgen nehmen den Behörden gegenüber dieselbe Stelle ein wie der Saus-

eigenthumer felbft, haften insbesondere auch für die Strafen.

§ 27. Der Kommissar bestimmt die Anzahl der Personen, die in dem Hause ausgenommen werden können. Außerhalb des Hause ist an sichtbarer Stelle eine Tasel mit der Inschrift: "Registrirte Herberge", in jedem Zimmer ein Zettel mit der Anzahl der Versonen, die dort beherbergt werden können, anzubringen.

§ 28. Auf Anordnung des Kommissas für Chinesenangelegenheiten kann in jeder registrirten Herberge zu jeder Zeit, Tag und Nacht eine Durchsuchung statsfinden. Finden sich in den Stunden von 11 Uhr nachts dis 4 Uhr morgens mehr Personen vor als nach dieser Verordnung zulässig sind, so wird der Hauseigenthümer in eine Strafe dis zu 150 Dollars genommen.

§ 29. Auf Anordnung des Kommissars für Chinesenangelegenheiten kann die Durchsuchung jedes chinesischen Hauses vorgenommen werden, wenn hinreichende Ber-

dachtsgründe vorliegen, daß das Haus als Herberge für Chinesen dient.

§ 30. Eine Rüche darf nicht als Schlafftelle dienen, ebenso wenig barf ein

Gang oder eine Treppe zur Berechnung des Luftraumes herangezogen werden.

§ 31. Personen männlichen und weiblichen Geschlechts über 12 Jahre durfen nicht in demselben Raume untergebracht werden, falls sie nicht im Verhältniß von Estern und Kind oder Gheseuten stehen.

§ 32. Jede Benutung der Herbergen zur Unfittlichkeit oder Beherbergung von bekannten Verbrechern ist verboten. Ueber die Anzahl der Versonen, die Unter

funft gefunden haben, ift täglich Buch zu führen.

- § 33. Der Hauseigenthümer ist verpflichtet, auf Ruhe und Ordnung im Hause zu halten, die Abfuhr von Schmutzwaffer und dergleichen täglich vornehmen zu lassenstämmtliche Fußböden und Treppen täglich auszukehren und alle drei Tage zu scheuen, mindestens 2 Stunden lang täglich mit Ausnahme schlechter Witterung und Anwesseheit eines Kranken im Hause die Stuben zu lüften und mindestens einmal im Jahn im Januar die Wände mit Kalkmilch zu weißen.
  - F. Besondere Bestimmungen über dinesische Friedhöfe.
- § 34. Als Beerdigungsstelle für im Stadtgebiete sterbende Chinesen ist weneue Chinesenfriedhof bei Sautschutan oder derzenige, der sonst vom Gouvernement

j bezeichnet werden mag, zu benutzen; die übrigen bestehenden Distriktsfriedhöse den geschlossen.

§ 35. Der Friedhof wird eingetheilt in 4 Klaffen, für welche folgende Ge-

ren zur Erhebung gelangen.

Klasse I Erbegeld frei Rlasse III Erbegeld 5 Dollar, IV = 10 =

Neben dem Erdegeld wird eine Gebühr für das Ausgraben des Grabes erhoben. der die Verwaltung des Friedhofes und die Erhebung der Grabegebühr werden undere Vorschriften erlassen werden.

### G. Strafbestimmungen.

§ 36. Personen, welche es unterlassen, eine ihnen nach bieser Berordnung iegende Anzeige zu erstatten, oder welche eine zulässigerweise von ihnen gesorderte kunft nicht oder unrichtig ertheilen, oder welche sonst den Bestimmungen dieser cordnung entgegenhandeln, werden mit einer Geldstrase bis zu 50 Dollars oder eiheitsstrase bis zu 4 Wochen bestrast.

Im Wiederholungsfalle kann die Gelbstrafe bis auf 100 Dollars und die Freistsfrase bis auf die Dauer von 2 Monaten erhöht werden; auch hat der Schuldige

zweisung zu gewärtigen.

In jedem Falle einer auf Grund dieser Berordnung erfolgten Berurtheilung kann ich ben Kommissar für Chinesenangelegenheiten die Entziehung der ertheilten Konzession fügt werden.

### H. Schlugbeftimmungen.

§ 37. Dieser Verordnung sind, mit Ausnahme für die Bestimmungen über die gistrirung der Hauseigenthümer und Herbergen nur Chinesen unterworfen. Sie t am 1. Juli 1900, die Bestimmung über Registrirung der Hauseigenthümer und Herbergen sowie über die Schließung der Friedhöse am 1. Oktober 1900 in Kraft.

Die vorläufige Gemeindeordnung für Tai tung tschen wird mit dem Inkraft=

ten dieser Berordnung aufgehoben. Tsingtau, ben 14. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Jaeschke.

### 3. Verordnung, betreffend Ordnung des Polizeiwesens in Csingtau. Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 5, 6.)

§ 1. Für das Stadtgebiet von Tsingtau mit dem Sitze in Tsingtau ist ein Nizeiamt errichtet, an dessen Spitze ein Polizeioffizier steht. Dem Polizeiamte terstehen die Bolizeistationen.

§ 2. Dem Polizeiamte fallen zu:

a) die Funktionen der niederen Polizei,

b) die Polizeierekutive,

c) die Berwaltung des Chinesen= und Polizeigefängnisses.

§ 3. Dem Polizeiamte liegt ob, die nöthigen Anstalten zur Erhaltung der icherheit, Bequemlichkeit, Reinlichkeit, Gesundheit und Ruhe und zur Abwendung m Publikum drohender Gesahren zu treffen.

Falls der eigene Schutz oder die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sittlichkeit, icherheit und Rube es erfordern, können Personen in polizeiliche Berwahrung ge=

mmen werden.

§ 4.

a) Das Polizeiamt ist besugt, in Ausübung der ihm nach § 3 verliehenen Gewalt Verfügungen zu erlassen. b) Bur Durchführung dieser Berfügungen stehen dem Polizeiamte folgende 3mangs befugniffe zu:

die Ausführung der zu erzwingenden Handlung ift durch einen

Dritten auf Roften des Inanspruchgenommenen zu erwirken;

persönliche Leistungen und Unterlassungen sind durch Androhung und Festsetzung von Strasen, Geldstrasen bis zu 100 Dollar, Prügelstrase (nur bei Chinesen) bis zu 15 Hieben, Haft bis zu einer Woche zu erzwingen; unmittelbarer Zwang ist nur im äußersten Falle anzuwenden.

c) Die polizeilichen Berfügungen werden schriftlich zugestellt oder munblich zu Protokoll eröffnet. In beiden Fällen ist Beschwerdeweg und Beschwerdesch

bekannt zu geben.

d) Gegen die polizeilichen Berfügungen und Androhungen findet eine schriftliche Beschwerde mit einwöchentlicher Frist, vom Tage der Zustellung oder Gröffnung an gerechnet, an den Gouderneur statt, dessen Entscheidung endgülig ist. Die Beschwerde hat keine aufschiedende Wirkung.

§ 5. Der Polizeioffizier ist besugt, gegen Chinesen bei Nebertretungen umd Zuwiderhandlungen gegen Verordnungen des Gouverneurs im Falle, daß die Schuld zweisellos erwiesen ist, eine sofort zu vollstreckende Strafe bis zu 10 Dollar oder bis

ju 25 Sieben zu berhängen.

- § 6. Chinesen, welche wegen Uebertretungen von Berordnungen des Gouverneum oder Strafthaten gegen §§ 360, 364 bis 370 Reichsftrasgesetzbuch sestgenommen sind, können gegen Hinterlegung von Geld oder Zurücklassung von geldwerthigen Gegenständen in Freiheit belassen werden. Ueber die Freigabe der Sicherheit entscheide der richterliche Beamte: dieselbe verfällt, wenn der Hinterleger nicht an dem von ihm angegebenen Orte zu ermitteln ist oder sich auf richterliche Ladung nicht gestellt oder binnen einer Woche sich nicht zu den täglich abgehaltenen Terminen des Bezirksamts einfindet. Die die Sicherheit betreffenden Entscheidungen werden durch Beschluß des mit der Strassach besasten richterlichen Beamten (Richters, Bezirksamtmanns) getroffen.
- § 7. Ueber die in vorläufige Berwahrung gebrachten oder festgenommenen Personen sind Registerbogen nach beisolgendem Muster, für Chinesen und Europäer besonders zu führen. Spalten 1 bis 8 werden von Polizeiamt, Spalten 9 und 10 vom Richter oder Bezirksamtmann, Spalte 11 wieder vom Polizeiamt ausgesüllt. Jeder vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tage nach seiner Einlieferung dem richterlichen Beamten vorzuführen.

§ 8. Entgegenstehende frühere Bestimmungen werden aufgehoben.

Diese Berordnung tritt am 1. Juli in Rraft.

Tfingtau, ben 14. Juni 1900.

**Station** 

Der Raiferliche Gouverneur. gez. Saefchte.

| 1           | 1 2                         |       | 2 3    |                              | 4 5 6                    |                              | 7           | . 8                   | 9       | 10           | 11      |                         |
|-------------|-----------------------------|-------|--------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---------|--------------|---------|-------------------------|
| Ljb.<br>No. | Datum ber Ein-<br>lieferung |       |        | Name bes Feft-<br>genommenen | Ift der-<br>felbe<br>der | Gegenfiand ber Beichuldigung | 3ft Sicher- | Ab-<br>genom-<br>mene | Beweis- | Datum<br>der | Urtheit | Bann<br>voll-<br>fired! |
|             | Tag                         | Monat | Sinnbe | Verwahrien                   | Polizei<br>befannt?      | Teftnahme                    | und welche? | Gegen-<br>jtanbe      | mittel  | rung         | urigen  | Tag un<br>Stund         |

### 19. Bekanntmachung, betreffend Canderwerb.

Bom 14. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 1, S. 7.)

Das für den Ankauf von Land (Berordnung vom 2. September 1898 betreffend derwerb) zu beobachtende Verfahren regelt sich von jett an in folgender Beise:

1. Bei Ansehung des Versteigerungstermines wird eine Gebühr von 25 Dollars ben, die nach Buichlag des Grundftuds bei bem Berfteigerungstermine jurud= hlt ober von dem Raufpreis in Abzug gebracht wird, jedoch verfällt, falls der nin durch Verschulden des Antragstellers nicht abgehalten werden kann.

2. In das Berfteigerungsprotokoll wird als Kaufbedingung die Verpflichtung Räufers aufgenommen, innerhalb eines Monats das Erforderliche zum Zwecke

er Eintragung als Eigenthümer beim Grundbuchamte zu veranlaffen.

3. Der Zuschlag erfolgt nach Eutrichtung des Kaufpreises. Gewährt die Person Meiftbietenden hinreichende Sicherheit, so tann durch eine Nachtragsverhandlung Anzahlung von einem Zehntel bes Kaufpreises und Stundung des Restes auf n Monat gegen gehn von Sundert jährlicher Zinsen nachgelaffen werden. Für Fall der Richtzahlung des Resttaufpreises am Verfallstage verfällt eine Strafe 50 Dollars mexikanischer Bährung: das Gouvernement erhalt in diesem Falle Recht, bom Bertrage gurudgutreten, mabrend ber Raufer gebunden bleibt. Tsingtau, den 14. Juni 1900.

> Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

## 0. Bekanntmachung, betreffend Umlauf falscher megikanischer Dollars.

Bom 16. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 1, S. 7.)

In letter Zeit find eine Menge nachgemachter mexikanischer Dollars im Schutzete in ben Berkehr gebracht worden. Unter Hinweis auf die Bestimmung bes höftrafgesethuchs §§ 146 bis 152 ersuche ich Jeden, dem nachgemachte Geldstücke Bahlung angeboten werben ober ber im Besite nachgemachter Gelbstüde ift, biefe Polizeiamte zur Unbrauchbarmachung gegen Quittung auszuhändigen.

Tfingtau, ben 16. Juni 1900.

Der Raiserliche Gouverneur. gez. Jaeichte.

## Polizeiverordnung, betreffend das feilhalten von Bäumen und Sträuchern im Umberziehen.

Vom 21. Juni 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

§ 1. In der Zeit vom 15. April bis 31. Oftober ift das Feilhalten von men und Sträuchern im Umberziehen verboten.

Die Bezirksämter und das Polizeiamt können mittelft schriftlicher Erlaubniß nahmen zulaffen. Diefe Erlaubniß muß die Art und Bahl ber Bäume und aucher sowie den Namen des Feilbietenden ergeben. Letterer hat die Erlaubniß fich zu führen und Beamten auf Erfordern vorzuzeigen.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Gelbstrafe bis zu 50 — fünfzig lars, ober mit Saft bis zu 4 Wochen ober an Chinejen mit 15 bis 50 Sieben

raft.

§ 3. Diese Berordnung tritt am 1. Juli d. Is. in Kraft. Tsingtau, den 21. Juni 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaefchke.

### 22. Gesetz, betreffend die militärische Strafrechtspflege im Kiautschowgebiete.

Bom 25. Juni 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Nr. 16, Anhang III.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und

des Reichstags, was folgt:

§ 1. Auf die zum Kaiserlichen Goubernement Kiautschou gehörigen Militärpersonen finden die in der Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898 jür das Berhältniß "an Bord" gegebenen Vorschriften Anwendung.

§ 2. Dieses Geset tritt zugleich mit ber Militärstrafgerichtsordnung vom

1. Dezember 1898 in Kraft und hat bis zum 1. Jaunar 1906 Gultigkeit.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhandigten Unterschrift und beigedruckem Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Kiel, an Bord Meiner Pacht "Hohenzollern", den 25. Juni 1900. (L. S.) **Wilhelm.** 

Fürft zu Sohenlohe.

Borstehendes Gesetz bringe ich zur Kenntniß der Marine. Berlin, den 25. Juni 1900.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Amts. In Vertretung: (gez.) Fischel.

## 23. Allerhöchste Ordre, betreffend Uniform der Marine-feldbatterie des III. Seebataillons.

Bom 25. Juni 1900. (Marineverordnungsblatt 1900, Rr. 16, Anhang III.)

Ich bestimme: die Marine-Feldbatterie erhält die Unisorm des III. Seebataillons mit den von Mir genehmigten Aenderungen und den Abzeichen nach den Wir vorgelegten Proben. Der Koharzt trägt die Unisorm der Rohärzte der Armee mit den von Mir genehmigten Aenderungen.

Riel, an Bord Meiner Nacht "Hohenzollern", den 25. Juni 1900.

Wilhelm.

In Vertretung bes Reichskanzlers. gez. v. Tirpiz.

Vorstehende Allerhöchste Ordre bringe ich mit Nachstehendem zur Kenntniß der Maxine:

1. An der Tropenuniform des III. Seebataillons — Marineverordnungsblan 1898, Seite 180 — find für die Folge glatte tombachene Knöpfe und Taillenhaken sowie Beschläge aus Bronze zu tragen.

Die Aenderung a. a. D. ist handschriftlich vorzunehmen.

2. Die Schulterklappen ber Marine-Feldbatterie erhalten zu den Abzeiches des III. Seebataillons eine auf den Ankern ruhende einflammige runde Granate aus gelbem Tuch.

3. Die besondere Bekleibung und Ausrüftung der Berittenen und Fahrer ist diejenige der Felbartillerie der Armee, jedoch an Stelle der Anschlagsporen Anschnallsporen,

Kavalleriestiesel und Schnürschuhe mit Sporenhaltern,

zu den Schnürschuhen und ber Braundrellreithose Braundrellgamasche

4. Die Abzeichen fur Richtkanoniere und Die Schiefauszeichnungen

werden nach den Armeemustern getragen.

5. Der Roharzt trägt an Stelle des Preuhischen Adlers bezw. des Wappenschildes den Reichsadler und außerdem die Tropenunisorm der MarinesFeldbatterie.

6. Die Spaulettes und Achselstücke der Offiziere haben außer den Abzeichen der Offiziere der Marineinfanterie eine einflammige runde Granate, die Kartusch=

verzierung besteht aus einer Kaiserkrone.

Die Probestücke sind im Reichs-Marine-Umt niedergelegt und beim Hofgürtlerster C. E. Junker, Berlin SW., Alte Jakobstr. 13, zu haben.

Berlin, ben 28. Juni 1900.

Der Staatssekretär des Reichs-Marine-Umts. In Bertretung: gez. Fischel.

## . Polizeiverordnung, betreffend die Anzeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten.

Vom 5. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 16, 17.)

Unter Aushebung der Verordnung vom 18. November 1899, betreffend die Ansebepslicht der Aerzte und die Anzeigepslicht bei anstedenden Krankheiten, wird hiersch verordnet, was folgt:

§ 1. Bon nachstehend genannten Krankheiten ist dem Gouvernement ungefäumt spätestens aber 24 Stunden nach Erkennung der Krankheit — Anzeige zu er-

ten:

Cholera, Darmtyphus, Beulenpest, schwarze Blattern, Flect und Rückfallstyphus, Gelbsieber, Lepra, Diphtherie, Granulose (bei Europäern), Tollwuth und Rot.

§ 2. Verpflichtet zur Anzeige ist jede Person, die sich mit der Behandlung Erfrankten besaßt hat: wenn eine solche nicht vorhanden ist, der Haushaltungs=

ftand, bei Arbeitsbetrieben der Arbeitgeber ober sein Bevollmächtigter.

§ 3. Bei Erkrankung eines Chinesen an einer der im § 1 genannten Krankten sind die in § 2 aufgeführten Personen zur Anzeige nur dann verpflichtet, wenn Chinese bei Eintritt der Krankheit in der Hauswirthschaft oder in dem Arbeits= 2r Geschäftsbetriebe eines Europäers beschäftigt war.

Die durch § 11 der Berordnung, betreffend Chinesenordnung für das Stadtviet Tsingtau vom 14. Juni 1900 vorgeschriebene Anzeigepflicht, wird hierdurch

ht berührt.

§ 4. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden mit Gelbstrase bis 500 Dollar (fünshundert Dollar) oder mit Haft bis zu 6 Wochen bestrast.

§ 5. Diese Verordnung tritt am 15. Juli d. Is. in Kraft.

Tsingtau, den 5. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Faeschke.

# 5. Verordnung, betreffend Inkrafttreten der Chinesenordnung für Caputour.

Vom 9. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 13.)

Die allgemeinen Vorschriften zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung ib der Chinesenordnung für das Stadtgebiet Tsingtau werden nebst den dazu ge-

hörigen Strasbestimmungen für den Hafenplatz Taputour vom heutigen Tage an in Krast gesetzt.

Tfingtau, ben 9. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

## 26. Polizeiverordnung, betreffend die Entnahme von Sand am Strande der Csingtau-Bucht.

Bom 10. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 16.)

Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 2. September 1899 wird hierdurch

verordnet, was folgt:

§ 1. Die Entnahme von Sand für Privatzwecke am Strande der Tsingtau-Bucht zwischen der Petroleumhalbinsel und der Feldbatterie oberhalb der gewöhnlichen Hochwassergrenze ist verboten.

Unterhalb der Hochwassergrenze kann Sand entnommen werden, soweit dies nicht für gewisse Theile des Strandes durch besondere Bekanntmachung verboten wird

§ 2. Wer entgegen diesen Bestimmungen Sand entnimmt, wird mit Gelbstrase bis zu 50 Dollars (fünfzig Dollars) ober, falls er Chinese ist, mit 50 Hieben bestrast. Auch kann auf Einziehung der Transportmittel erkannt werden.

§ 3. Diese Berordnung tritt am 15. Juli d. Is. in Kraft.

Tsingtau, ben 10. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Jaeschke.

## 27. Bekanntmachung, betreffend die Entnahme von Sand am Strande.

Bom 10. Juli 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 2, S. 15.)

Auf Grund der Polizeiverordnung vom heutigen Tage, betreffend die Entnahme von Sand am Strande, wird die Entnahme von Sand am Strande zwischen dem chinesischen Zollamt und der Tsingtau-Brücke auch unterhalb der Hochwassergrenze verboten.

Tsingtau, den 10. Juli 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschte.

# 28. Verordnung, betreffend das Verbot der Ausübung der Jagd in der Umgebung des Gouvernementslazareths.

Vom 21. August 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 8, S. 57.)

§ 1. Die Ausübung der Jagd in der Umgebung des Gouvernementslazareths, im Besonderen auch auf den nach ihm absallenden Hängen der dasselbe umgebenden Hügel, einschl. des Signalberges, wird mit Kücksicht auf die Schwerkranken hiermit untersagt.

§ 2. Zuwiderhandlungen gegen dieses Berbot werden mit Geldstrafe bis zu

100 Dollars oder mit haft bis zu 14 Tagen beftraft.

Auch kann auf Entziehung bes Jagbscheines erkannt werden.

§ 3. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Tsingtau, den 21. August 1900.

Der Kaiserliche Gouberneur. gez. Jaeschke.

## Derordnung, betreffend das Verbot der Einfuhr von lebendem Hornvieh aus Schanahai.

Bom 10. Oktober 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 14, S. 101.)

- § 1. Wegen Ausbruchs der Rinderpest in Schanghai wird die Einfuhr von iben Rindern, Schafen und Ziegen aus jenem hafen in das Schutgebiet bis Beiteres verboten.
- Buwiberhandlungen gegen dieses Berbot werden mit Geldstrafe bis zu Dollar (fünfhundert Dollar) oder mit Freiheitsstrafe bis zu einem Monat beftraft.

§ 3. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft.

Tsingtau, ben 10. Oktober 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Christ.

### Bekanntmachung, betreffend die Ausfertigung von Katasterauszügen.

Bom 24. Oktober 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 17, S. 123.)

Die Gebühren für zu grundbuchamtlichen ober zu eigenen Zwecken beim steramt zu beantragende Auszüge aus der Mutterrolle oder aus den Forts ibungsverhandlungen betragen für jebe vollen ober angefangenen 10 Bargellen Cents.

Tfingtau, den 24. Ottober 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaefchte.

## Verordnung, betreffend das Upothekenwesen und den Verkehr mit Urzneimitteln.

Bom 7. November 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 19, S. 141.)

§ 1. Bur Errichtung und zum Betriebe einer Apotheke bedarf es einer beeren Erlaubnif des Gouvernements. Sie wird nur folchen Berfonen ertheilt, vie Approbation zum selbständigen Betriebe einer Apotheke im Gebiete des Deutschen hes erlangt haben.

§ 2. Bur herstellung von Arzneimitteln burfen nur solche hulfstrafte verdet werden, die im Deutschen Reiche als Apothekergehülfen zugelaffen werden.

Bei fürzerer, zufälliger Abwesenheit des approbirten Apothekers, find diese Geen seine berufenen Vertreter. Dagegen fann bei längerer Abwesenheit die Bering nur wieder einem approbirten Apotheter übertragen werden. Maßgebend die Beurtheilung ist in diesem Falle die Entscheidung des Raiserlichen Gouver-Bon der Uebertragung der Vertretung hat der Apotheker dem Garnison-2 Mittheilung zu machen.

§ 3. Die Erlaubniß zur Errichtung einer Apotheke wird ben im § 1 besneten Personen nur ertheilt, wenn ein Bedürfniß bafür nachgewiesen ist. Die zeffion lautet auf eine bestimmte Person und ift ohne Genehmigung bes Bou-

ements nicht übertragbar und nicht vererblich.

§ 4. Bei einer Uebertragung ober Neuverleihung einer Konzession kann ber hfolger oder neue Inhaber der Konzession verpflichtet werden, von seinem Borger ober beffen Erben die Borrathe, Apothekengerathe 2c., unter Umftanden auch zur Unterbringung der Apothete bienende Gebäude ju übernehmen, welche eine vom Kaiserlichen Gouverneur zu ernennende Kommission auf ihre Brauchbarkeit zu untersuchen und abzuschäßen hat.

§ 5. Der Inhaber einer Apothekenkonzession ist verpslichtet, sich jederzeit einer Revision seines Betriebes und seiner Bestände durch den Garnisonarzt zu unterwerten.

Die Revision hat sich darauf zu erstrecken, daß die zur Bereitung von Arzneimitteln ersorderlichen Drogen stets in guter Beschaffenheit vorhanden sind. Sie umfaßt außer den Käumen, in denen die Mittel bereitet und seilgehalten werden, die zur Herstellung und Ausbewahrung der Arzneimittel zc. dienenden Gesäße und Gerüchschaften sowie den Berschluß berzenigen Drogen und chemischen Präparate, welche nach Anordnung des Garnisonarztes nur auf besondere ärztliche Verordnung ausgegeben werden dürsen.

Ferner erstreckt sich die Revision auf die Taxirung der Arneiverordnungen. Für die Beschaffenheit der Arzneien 2c. sind die Borschriften des Arzneibuchs für das Deutsche Reich maßgebend.

§ 6. Der Inhaber einer Apothekenkonzession ist verpflichtet, Arzneiverord

nungen auszuführen.

§ 7. Nur in einer konzessionirten Apotheke dürfen diejenigen Zubereitungen, Drogen und chemischen Präparate seilgehalten oder verkauft werden, welche in den Kaiserlichen Verordnungen vom 27. I. 1890 (Reichs-Gesethl. S. 9), 31. XII. 1894 (Reichs-Gesethl. 1895 S. 1), 25. XI. 1895 (Reichs-Gesethl. S. 455) und 19. VIII. 1897 (Reichs-Gesethl. S. 707) aufgezählt sind.

§ 8. Auf den Großhandel findet diese Berordnung keine Anwendung.

§ 9. Vor Eröffnung einer Apotheke hat eine genaue Prüfung durch den Civilkommissar und den Garnisonarzt unter Hinzuziehung des Gouvernementsapothekens stattzusinden. Falls sie zu Erinnerungen keinen Anlaß giebt, wird die Erlaubnitzur Eröffnung ertheilt.

§ 10. Wird von einem Apotheker innerhalb eines Jahres zweimal gegen diefe Berordnung gröblich verstoßen, so kann die Entziehung der Konzession durch den

Gouverneur ausgesprochen werden.

Gegen bessen Entschiedung ist binnen 3 Monaten die Anrusung eines Schieds gerichtes zulässig, zu dem der Gouderneur und der Apotheker je ein Mitglied er nennen und bei dem der Kaiserliche Richter als Vorsitzender fungirt.

§ 11. Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen, betreffend Einführung einer Arzneitare (unter Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse), Verkauf der Arzneien umd das Halten von Lehrlingen.

§ 12. Diese Berordnung tritt am 15. November d. 38. in Kraft.

Tsingtau, den 7. November 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### 32. Bekanntmachung für Seefahrer.

Vom 28. November 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 22, S. 177.)

Am 1. Dezember 1900 wird das Leuchtfeuer auf Punuisan in der Kiaws schous Bucht eröffnet werden. Der Leuchtthurm steht an der südwestlichen Ecke begleichnamigen Halbinsel.

Geographische Breite 36 ° 2 ' 41 " 9 N = Länge 120 ° 16 ' 39 " 2 O

Der Thurm ist rund und aus grauem Sandstein hergestellt. Seine Höhe vom F punkt bis zur Spize des Blizableiters beträgt 33,0 m. Die Mitte des Freichet sich 32,9 m über Hochwasser. Das Feuer ist ein elektrisches Gruppenblitzeuer mit folgender Charakteristik:

Bon N 32,5 ° O bis N 72,5 ° O verdunkelt, = 72,5 ° = 8 77,5 ° = Blitzfeuer

gleichmäßigen Bligen und Verdunkelungen von je 1 Sekunde Dauer.

Bon S 77,5 ° O bis S 65,5 ° O festes Feuer,

= 65,5° = über Süb und nach N bis N 32,05 O ufeinanderfolgende Blize von je 1 Sekunde Dauer und dazwischenliegende Verskelung von 1 Sekunde. Nach den beiden Blizen eine Verdunkelung von zekunden Dauer.

Die angegebenen Richtungen gehen vom Leuchtthurm aus und find rechtweisend. ichzeitig mit dem Leuchtseuer auf Punuisan wird auf der Arcona-Insel ein rothes enseuer in Betrieb gesetzt werden, dessen Höhe über Hochwasser rund 22 mägt.

Das Feuer leuchtet von der Insel aus rechtweisend von OSO über S und W

NNW.

Tsingtau, ben 28. November 1900.

Der Kaiferliche Gouverneur. gez. Jaeschke.

### Bekanntmachung, betreffend Veröffentlichung der gerichtlichen Bekanntmachungen.

Bom 8. Dezember 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 24, S. 199.)

Die amtlichen Bekanntmachungen des unterzeichneten Gerichts erfolgen im Jahre )1 durch den "Oftasiatischen Lloyd" in Schanghai und das "Amtsblatt für das tische Kiautschou=Gebiet", und außerdem, soweit die Beröffentlichung durch den eutschen Reichs-Anzeiger" erfolgen muß, auch durch diesen.

Tsingtau, den 8. Dezember 1900.

Raiserliches Gericht von Riautschou.

## 34. Polizeiverordnung, betreffend die Entnahme von Sand am Strande der Csingtau-Bucht.

Bom 10. Dezember 1900. (Amtsblatt 1900, Rr. 24, S. 199.)

Die Polizeiverordnung vom 10. Juli 1900, betreffend die Entnahme von Sand Strande der Tsingtau-Bucht (Amtsblatt Nr. 2)<sup>1</sup>) wird wegen eines Fehlers bei der ucklegung aufgehoben. An ihre Stelle tritt folgende Polizeiverordnung:

§ 1. Die Entnahme von Sand für Privatzwecke am Strande der Tsingtau= icht zwischen der Betroleumhalbinsel und der Feldbatterie oberhalb der gewöhn=

en Hochwaffergrenze ift verboten.

Unterhalb der Hochwassergrenze kann Sand entnommen werden, soweit dies nicht gewisse Theile des Strandes durch besondere Bekanntmachung verboten ist.

§ 2. Wer entgegen diesen Bestimmungen Sand entnimmt, wird mit Geldsie bis zu 50 Dollars (fünfzig Dollars) ober mit Haft bis zu 2 Wochen ober, falls Chinese ift, mit 5 bis 50 Hieben bestraft.

Auch kann auf Einziehung der Transportmittel erkannt werden.

§ 3. Diese Berordnung tritt sofort in Kraft.

Tfingtau, ben 10. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Vertretung: gez. Christ.

<sup>1)</sup> Bergl. Nr. 27, S. 216.

# 35. Polizeiverordnung, betreffend die Unlage von Aborten und des Verbot der Bodenverunreinigung.

Bom 22. Dezember 1900. (Amtsblatt 1900, Nr. 26, S. 220, 221.)

Unter Aufhebung der Bekanntmachungen vom 1. September und 10. Abtober 1899 wird hierdurch für den Umfang des Polizeibezirks Tfingtau verordnet, was folgt:

§ 1. In jedem Hause muß eine ausreichende Anzahl von Aborten vorhanden sein. Die Bewohner des Hauses haben dafür zu sorgen, daß sie sauber gehalten,

nur zur Aufnahme von Fatalien verwendet und täglich entleert werben.

§ 2. In den Distrikten Tsingtau und Tapautau ist die Benutzung von Abtrittsgruben verboten. An ihrer Stelle ist durchweg Tonnenspstem anzuwenden. Den

Tonnen werben geeignete Behälter aus Gifenblech gleich geachtet.

§ 3. An allen Stellen, wo mehr als zehn chinesische Arbeiter über sechs Tage beschäftigt werden, haben die Arbeitgeber Latrinen anzulegen. Ihre Anzahl richte sich nach der Zahl der Arbeiter. Die Latrinen müssen mit Kübeln versehen und so eingerichtet sein, daß deren Fortschaffung und Entleerung ohne Schwierigkeit erfolgen kann.

§ 4. Wer den vorstehenden Bestimmungen zuwider nicht die erforderliche Anzahl von Aborten errichtet oder den von der Polizei über die Einrichtung dieser Anzlagen erlassenen Anordnungen nicht nachkommt oder nicht für regelmäßige Entleerung und Reinigung sorgt, wird mit Gelbstrase bis zu 100 Dollar oder mit Haft bis zu

einem Monat bestraft.

§ 5. Wer auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen, in Höfen, Gärten oder im Gelände den Boden verunreinigt, wird mit Gelöftrase bis zu 20 Dollars oder mit Haft bis zu einer Woche oder, salls der Schuldige Chinese ist, mit Prügelsstraße bis zu fünfundzwanzig Hieben bestraft.

§ 6. Diese Berordnung tritt am 1. Januar 1901 in Kraft.

Tsingtau, ben 22. Dezember 1900.

Der Kaiserliche Gouverneur. In Bertretung: gez. Christ.

## Alphabetisches Sachregister.

küxzungen: D. A. — Deutsch-Otiafrila; A. — Kamerun; T. — Togo; S. B. A. — Deutsch-Sübwestafrila; R. G. — Reu-Guinea; W. J. — Warschall-Inselie, S. — Samoa; Ch. — Riautschou. Die Zahlen bezeichnen die Seiten.

### A.

and Abmelbung, D. A. 106. dende Krantheiten, Ch. 215. eimittel, Ch. 217. ernbänke, R. 12. vanderung, T. 85.

### **B**.

nte, D. A. 165. äthe 34. baurechte, D. A. 148. wefen, D. A. 148. wefen, D. A. 148. j. 151, 163, 164, 167. nung, D. A. 66. tunbung bes Perfonenstandes, D. A. ; S. B. A. 179; R. 180; T. 180; M. J. ; R. G. 181; S. 182. rtsämter, D. A. 156; Ch. 205. ntweinausschant, S. B. A. 170. intweinausschant, S. B. A. 170. intweinvertauf, T. 4B. lenerhaltung, D. A. 42.

#### €.

ralbureaus, D. A. 105. ejenordnung, Ch. 207, 215.

#### D.

pfersubvention 83. ivertehr, D. A. 41. er, eingeborene 73. stverhältniß, Ch. 192.

### Œ.

hliehung 133. eborene, 15; Ch. 206; D. A. 12, 13, 108, 157; A. 85; R. G. 58; S. 34, 104. eborene Diener, 73. ihrtgfreiwillige, Ch. 206. tbahn, S. B. A. 74. intenschut, D. A. 72, 166, 168. tbein, D. A. 63, 166, 168. lungöftationen, D. A. 83, 105, 141. ubnifscheine, D. A. 13.

### Sŧ.

Felbsteuer, D. A. 167. Feuerwaffenhandel, S. 137, 141. Flagge 140. Flaggenrecht, Ch. 205. Forstjous, R. 173.

#### G.

Gebühren, S. W. A. 139. Gefängnißwesen, S. B. A. 183. Geiftige Getrante, R. G. 16. Gelb, außerbeutsches, R. 59. Geldwesen, S. W. A. 168, 169; R. G. 147. Gerichte 173. Berichte, Berfehr mit ihnen 134. Gerichtliche Bekannimachungen 152; Ch. 219; D. A. 42; S. 34. Gerichtsbarkeit 173. Gerichtsbezirke, D. A. 104. Gerichtsgebühren, S. 28. 21. 139. Gerichtsverfassung 132. Gerichtsmefen, S. 162. Gewerbefteuer, D. A. 41; D. 3. 43. Souvernementsboote, D. A. 167. Gouvernementsbampfer, D. A. 59. Gouvernementsflottille, D. A. 66, 79, 87. Gouvernementsräthe 34. Grundbesit, S. B. A. 164. Grundbücher, Ch. 153. Grundermerb, R. G. 19; D. A. 19; S. B. A. 21; Ch. 192, 198, 201, 213. Grundsteuern, Ch. 202.

### Ñ.

Safenordnung, D. A. 63; R. G. 8. Sanbel mit Pflanzen, Ch. 213. Handelsschiffe 140. Handelsverträge 31, 32. Handwerkerschule, D. A. 135. Holzbestände, S. B. A. 45. Hüttensteuer, D. A. 68. Hundesteuer, S. B. A. 20.

3.

Jagd, D. A. 166, 168; Ch. 204, 216. Jagogefet, D. A. 87. Jagbicheine, Ch. 204; D. A. 96. Jagbichut, D. A. 72. Innenstationen, D. A. 134.

Raninchen, S. W. A. 84. Rarawanen, D. A. 95. Rarawanenstraßen, D. A. 85. Raffenwefen, D. A. 43, S. 62. Ratafter, Ch. 217. Rautschuthandel, D. A. 85, 160. Rete=Kratichi, T. 134, 140. Rilma, D. A. 142. Rotosnuffe, R. G. 45. Rolonialmufeum, D. A. 14. Rommando der Schuttruppe 109. Rommunen, D. A. 150. Rongostaat 1. Ronfulargerichtsbarkeit 47, 143, 153. Ronfularische Befugniffe, S. 28. 2. 178; S. 32. Ropffteuer, R. G. 18. Roftenwesen 165. Rrantheiten, anstedende 96. Krantenpflege, D. A. 95. Rreditgeben, D. A. 157; N. G. 58. Kronlandsteuer, D. A. 68. Awai, D. A. 14.

٤.

Landesbeamte, D. A. 165. Lantana, S. 142. Lindifluß, D. A. 66.

#### M.

Mage und Gewichte, D. A. 72, 105. Mafiakanal, D. A. 146. Mahenge, D. A. 142. Matama, D. A. 41, 136. Meldepflicht, R. 143. Meldewefen, R. G. 61. Megikanische Dollars, Ch. 213. Militar:Strafrechtspflege, Ch. 214. Mijahöhe, T. 140. Mtama, D. A. 41, 136. Munizipalrath, S. 33. Müngforten, n. G. 13. Mungmesen, S. M. A. 168, 169; R. 59; Ch. 213; N. G. 147.

Nationalflagge 140. Neu-Guinea-Rompagnie 22. Niederlagen, zollfreie, D. A. 7, 9. Ð.

Orthographie, D. A. 152. Ortsnamen, D. A. 152. Oftafrika=Linie 83. Oftafrika=Linien=Bertrag 115. Dftafrikanische Gefellschaft 148.

Palmwein, D. A. 85. Passirscheine, D. A. 108. Paswesen, D. A. 81. Personenstand 133; N. G. 155, 181; O.A. 179; S. W. A. 179; K. 180; T. 180; M.S. 181; S. 182. Peft, D. A. 40; S. 62. Plantagenbau, D. A. 14. Polizeiwesen, Ch. 211. Postwesen, Sollbehandlung 39; K. 59. Brügelstrafe 15.

Rechtsanwälte 175. Rechtsverhältniffe 132, 158; S. 33, 34, 134 Rechtsversicherung 108. Reichsmarfrechnung, S. W. A. 168, 169. Reiseverkehr, D. A. 72. Religionsfreiheit in ben Schungebieter Rinderpeft, D. A. 63, 64. Routenliften, D. A. 106

Samoainseln:Gebiet 149. Sandentnahme, Ch. 216, 217. Schifffahrt, Ch. 205; D. A. 146. Schiffsgebühren, R. G. 139. Schiffsnachweise, D. A. 147. Schlachtfteuer, R. G. 22. Schreibung ber Namen, D. A. 152. Schürficheine, D. A. 167. Schungebietsgefen 143. Schuttruppe 110, 126; D. A. 31. Stlaverei, D. A. 12. Sotobe:Bajari, T. 134. Spirituofen 1; N. G. 7, 16; T. 43; A. S. W. A. 170. Sprengstoffe, N. G. 7. Sprengstoffgefet, S. W. A. 82. Stadtverwaltung, D. A. 66. Standesamtliche Befugnisse, N. G. I D. A. 157. Statistische Berichte, D. A. 150. Steuer, R. G. 18, 22; Ch. 197. Steuerwesen, D. A. 68. Strafgesetzgebung 15. Strafrechtliches Berfahren in SÓ truppen 109, 126. Strafregister, D. A. 13. Strafvollstredung, S. 78.

**\*\*\*\*** 

#### T.

3a-Gerichtsbezirke, D. A. 104. grammverkehr, antlicher, D. A. 167. nenwesen, D. A. 146. gerwesen, D. A. 80. gergahl, D. A. 72. dangfang, N. G. 58. kwasser, D. A. 163.

#### u.

ersiedelung, D. A. 21. nda 81; D. A. 72, 108. ormen, Ch. 214.

#### B.

eine 108.
meffung, S. B. A. 164.
meffungszeichen, Ch. 200, 203.
öffentlichung amtlicher Berfügungen,
A. 42; S. 34.
öffentlichungen ber Gerichte 152.
pfändung, D. A. 12.
pflegungsvorschriften, D. A. 135, 141.
proviantirung, D. A. 134.

Bersicherung von Baaren, D. A. 40. Biehhandel, Ch. 217. Biehtreiben, D. A. 63.

#### W.

Waffeneinfuhr, N. G. 7, 17. Waffenhandel, S. 137, 141. Waffentragen, Ch. 205. Waldschut, D. A. 15; S. B. A. 45; K. 47. Wafferläufe, R. 173. Wegebau, D. A. 79. Wehrpflicht, Ch. 203. Wildschut, D. A. 87. Wohnungsgelder 88.

#### 3.

3iegeleien, Ch. 202. 3ollordnung, D. A. 35, 57, 64, 161, 173. 3ollwesen, D. A. 7, 9. 92, 138; S. W. A. 138; A. 46, 59. 3uftellungen 176. Zuftellungswesen 165. Zwangsvollstredung 165, 177. , •

## Chronologisches Verzeichniß

aur

## deutschen Kosonial-Gesetzgebung.

veutet Deutsche Kolonial-Gefetzgebung, herausgegeben von Riebow 1893; II. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzg, herausgegeben von Zimmermann 1898; III. bebeutet Deutsche Kolonial-Gefetzgebung, herausgegeben von exmann 1899; IV. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, berausgegeben von Zimmermann 1900; V. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzgebung, herausgegeben von Zimmermann 1901.)

| 3                                                                                   | heil Nr. Seite            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mai 1870. Gesetz, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personen-         |                           |
| standes von Bundesangehörigen im Auslande                                           | I. 19. <b>5</b> 3         |
| betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes                     |                           |
| von Bundesangehörigen im Auslande                                                   | I. 21. 58                 |
| Juli 1872. Gefet, betr. die Gebühren und Kosten bei ben Konsulaten bes              |                           |
| Deutschen Reiches                                                                   | I. 255. 689               |
| febr. 1875. Geset über die Beurfundung des Personenstandes und die Ehe- ichlieftung | I. 20. 56                 |
| spril 1879. Berordmung, betr. die Tagegelber, die Fuhrkosten und die Umzugs-        | I. 20. 56                 |
| kosten der gesandischaftlichen und Konsularbeamten                                  | I. 11. 12                 |
| lpril 1879. Berordnung, betr. ben Urlaub der gesandtschaftlichen und Konsular-      |                           |
| beamten und deren Stellvertretung                                                   | I. 12. 19                 |
| zuli 1879. Geset über die Konsulargerichtsbarkeit                                   | I. 16. 28                 |
| Raiferlichen Kommissariate für Togo und Südwestafrika, betr. die                    |                           |
| Tagegelber der Beamten                                                              | I. 10. 12                 |
| Tagegelber der Beamten                                                              |                           |
| Ramerun                                                                             | I. 50. 234                |
| febr. 1885. Die Kongo-Afte                                                          | I. 28. 102<br>I. 119. 323 |
| spril 1885. Abkommen mit England, betreffend die Abgrenzung der deutschen           | 1. 119. 525               |
| und britischen Besitzungen auf Neu-Guinea                                           | I. 164. 433               |
| spril 1885. Abkommen zwischen Deutschland und England über die Nordgrenze           |                           |
| von Kamerun, die Ambas-Bai und die Behandlung der gegen-                            | T 00 045                  |
| seitigen Staatsangehörigen in Bezug auf Handel und Verkehr                          | I. 38. 215<br>I.38cc. 217 |
| spril 1885. Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville.         | I.164b. 434               |
| Rai 1885. Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .          | I.38bb. 216               |
| Rai 1885. Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .          | I.38dd. 217               |
| Rai 1885. Rote Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London .          | I.38 ee. 218              |
| Mai 1885. Kaiserlicher Schuthrief für die Neu-Guinea-Kompagnie                      | I. 165. 434               |
| Ramerun und der Kommissare der westafrikanischen Schukgebiete .                     | I. 30. 177                |
|                                                                                     | I. 38ff. 219              |
| juli 1885. Berordnung, betreffend die Einführung einer Abgabe auf den Handel        |                           |
| mit Spirituofen im Ramerungebiete                                                   | I. 59. 239                |
| Juil 1880. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, detr.               | I. 51. 234                |
| Abgabe der Schiffspapiere 2c                                                        | I. 118. 323               |
| Aug. 1885. Bereinbarung mit dem Kongo-Staat über die Grenze in Oftafrika.           | I. 118. 323               |
| ie beutsche Kolonial-Gesetzgebung V (1900).                                         | <b>.</b>                  |
| ve genrime genrouter. Gelegtennit & (1200).                                         | ,                         |

|             |       |               |                                                                                                                                                                                                                                            | Theil | Nr.  | Ceite .                        |
|-------------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------------------------|
| 11.         | Dez.  | 1885.         | Erlaß an die auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1870 zur Aus-<br>übung standesamtlicher Besugnisse ermächtigten diplomatischen Ber-<br>treter und Konsuln des Reichs                                                                        | I.    | 99   | 66                             |
|             | -     |               | Freundschafts:, handels: und Schifffahrtsvertrag zwischen bem Deutschen Reich und bem Sultan von Sansibar                                                                                                                                  |       | 249. |                                |
|             | -     |               | Prototoll, betr. die deutschen und französischen Besitzungen an der Westkuste von Afrika und in der Sübsee                                                                                                                                 | I.    |      | 79                             |
| 10.         | April | 1886.         | Erklärung, betreffend die gegenseitige Handels: und Berkehrsfreiheit<br>in den deutschen und englischen Bestyungen und Schupgebieten im<br>Weftlichen Stillen Dzean                                                                        | I.    |      | 86                             |
|             |       |               | Erklärung, betreffend die Abgrenzung der deutschen und englischen Machtsphären im Westlichen Stillen Ozean                                                                                                                                 | I.    |      | 83                             |
| 18.         | April | 1886.         | Geses, betr. die Rechisverhältnisse der deutschen Schutgebiete Berordnung, betr. die Verpfändung von Elsenbein und sonstigen Handelsgegenständen, sowie die Einlösung bereits versallener Pfandstüde in Kamerun .                          | I.    |      | 23                             |
| <b>1</b> 9. | April | 1886.         | Berfügung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch Häupt-<br>linge des Schungebietes in Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                     |       | 100  |                                |
|             | •     |               | Berordnung, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des<br>Bersonenstandes für die Schutzebiete von Kamerun und Togo                                                                                                                   | I.    |      | 214                            |
|             |       |               | Berordnung, betr die Berpflichtung nichtbeutscher Schiffe zur Meldung bei dem Bertreter der Kaiserlichen Regierung zu Jaluit .                                                                                                             | I.    | 234. | 614                            |
|             |       |               | Berordnung, betr. den Berkauf von Baffen, Munition, Sprengstoffen<br>und berauschen Getränken an Singeborene der Marshall-Inseln<br>oder andere auf denselben sich aufhaltende Farbige.                                                    | I.    | 230. | 611                            |
|             |       |               | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem Schutgebiete der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                                                                                      | I.    | 175  | 442                            |
| 24.         | Juni  | 1886.         | Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Berordnungen der Direktion der Reu-Guinea-Kompagnie und des Landeshauptmanns jowie die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum Erlaß von Berordnungen in dienlichte Tällen                        | т     | 100  | 497                            |
| 24.         | Juni  | <b>1886</b> . | Berordnungen in dringlichen Hällen                                                                                                                                                                                                         |       |      | . <b>43</b> 7<br>. <b>43</b> 7 |
|             |       |               | Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Rosebery .                                                                                                                                                                            |       |      | 220                            |
|             |       |               | Berordnung, betr. den Erlaß von Berordnungen auf dem Gebiet der allgemeinen Berwaltung, des Zoll- und Steuerwesens für die westafrikanischen Schutzgebiete                                                                                 | I.    |      | . 177                          |
|             |       |               | Note Lord Rosebergs an den Kaiserlichen Botschafter in London .                                                                                                                                                                            | 1.3   | 8gg  | . 220                          |
| 6.          | Sept. | 1886          | Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Gesetzen und Bersordnungen in Kamerun                                                                                                                                                           | I.    | 70   | 254                            |
|             |       |               | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem Schutgebiete der Marshall:, Brown: und Providence-Infeln                                                                                                                                   |       |      | . 56A                          |
|             |       |               | Berordnung, betr. die Einführung der beutschen Reichsmarkrechnung in Kamerun                                                                                                                                                               | I.    | 44.  | 229                            |
|             |       |               | Berordnung, betr. den Erlaß von Berordnungen auf dem Gebiet<br>der allgemeinen Verwaltung des Zoll- und Steuerwesens für das<br>Schutzebiet der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                    | I. :  | 214  | . 563                          |
| 15.         | Ott.  | 1886.         | Berordnung, betr. den Handelsbetrieb an Bord ber die Häfen und Rheben des Kamerungebiets anlaufenden Schiffe                                                                                                                               | I.    | 49   | . 235                          |
| 1.          | Nov.  | 1886.         | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutzgebiete ber Neu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berücksichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888 eingeführten Aenderungen                  | _     |      | 44                             |
| 1.          | Nov.  | 1886.         | Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung der Kaiferlichen Berordnung, vom 5. Juni 1886, betr. die Rechtsverhällnisse in                                                                                                                 |       |      |                                |
| 12.         | Nov.  |               | dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                                                                                 |       |      | ). 53<br>). 454                |
| 12.         | Nov.  |               | Berordnung, betr. die Erhebung von Gebühren für die auf Grund<br>des Gesetzes vom 4. Mai 1870 über die Sheschließung und die<br>Beurkundung des Personenstandes in dem Schutzebiete der Neu-<br>Guinea-Kompagnie vorzunehmenden Geschäfte. |       | 19   |                                |

|       |          |                                                                                                                                     | Theil        | Nr.            | Seite       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Dez.  | 1886.    | Berfügung jur Ausführung ber Kaiferlichen Berordnung vom 13. September 1886, betreffend bie Rechtsverhältniffe in bem               |              |                |             |
|       |          | Schutgebiete ber Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                                            | I.           | <b>24</b> 2.   | 623         |
| Deg.  | 1886.    | Dienstanweifung, betr. Die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schutgebiete ber Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                 | т            | 91 Q           | 569         |
| Dei.  | 1886     | Raiserlicher Schuthrief für die Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                |              |                | 436         |
|       |          | Berordnung, betr. Einführung neuer Mage für ben Sanbel mit                                                                          |              |                |             |
| Dan   | 1996     | Palmöl und Palmfernen in Kamerun                                                                                                    | I.           | 45.            | 230         |
| æ     | 1000.    | giefischen Regierung, betr. die Abgrenzung ihrer beiderseitigen Be-                                                                 |              |                |             |
| _     | . 400=   | sitzungen und Interessensphären in Südafrika                                                                                        | I.           | <b>26</b> .    | 89          |
| ie wa | t. 1887. | Berordnung, betr. die Ginführung der deutschen Reichsmartrechnung und die Feststellung des Werthverhältnisses einiger fremder Gold- |              |                |             |
|       |          | munzen zur deutschen Reichsmark in Ramerun                                                                                          | I.           | <b>76</b> .    | 258         |
| Jan.  | 1887.    | Nachtrag zu der Verordnung vom 2. Juni 1886, betr. die Melde                                                                        | т (          | 004-           | 010         |
| Jan.  | 1887.    | pflicht ber im Hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum und die Ans                    | 1. 2         | 1 <b>34</b> 8. | 616         |
| Ū     |          | melbung der bestehenden Ansprüche Fremder auf Grundeigenthum                                                                        |              |                |             |
|       |          | innerhalb des Schutgebietes der Marshall-, Brown- und Provi- dence-Inseln                                                           | T            | 244            | 624         |
| Jan.  | 1887.    | Nachtrag zu der Berordnung, betr. ben Berkauf von Waffen,                                                                           |              |                | 021         |
|       |          | Munition, Sprengftoffen und berauschenden Getränken an Gingeborene ber Marshall-Inseln oder andere auf benselben fich auf-          |              |                |             |
|       |          | haltende Farbige, vom 3. Juni 1886                                                                                                  | I.           | 231.           | 612         |
| Jan.  | 1887.    | Berordnung, betr. die Regelung der Rechtsverhältnisse auf den zum                                                                   | <b>.</b> .   |                |             |
| San.  | 1887     | Schutgebiete der Neu-Guinea-Kömpagnie gehörigen Salomons-Infeln<br>Strafverordnung, betr. das Berbot der Berabfolgung von Waffen,   | ı            | 177.           | 447         |
| Juin  | 2001.    | Munition, Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene, sowie                                                                       |              |                |             |
|       |          | der Begführung von Eingeborenen aus dem Schutzgebiet von Reusuinea als Arbeiter                                                     | т.           | 205.           | 520         |
| Jan.  | 1887.    | Berordnung, betr. die Erlaubniß zur Ausübung einiger Gewerbe-                                                                       | ••           | 200.           | <b>502</b>  |
|       |          | betriebe in Neu-Guinea                                                                                                              | Ι. :         | <b>192</b> .   | <b>5</b> 10 |
| _     |          | Berordnung, betr. die Reichsmarkrechnung und die gesetzlichen Zahlungsmittel in Neu-Guinea                                          | Ι.           | 193.           | 511         |
| Jan.  | 1887.    | Erlaß, betr. die Ausbehnung von Verfügungen des Reichskanzlers                                                                      |              |                |             |
|       |          | auf die zu dem Schutgebiete der Reu-Guinea-Kompagnie gehörigen Inseln der Salomonsgruppe                                            | I.           | 178.           | 447         |
| Jan.  | 1887.    | Berordnung, betr. das Kreditgeben an Eingeborene und die An-                                                                        |              |                |             |
| Van   | 1887     | melbung alter Schulden derfelben in den Marshall-Inseln                                                                             |              | 246.<br>235.   |             |
| Jan.  | 1887.    | Berordnung, betr. die Feststellung des Werthverhältnisses einiger                                                                   |              | 200.           | 010         |
| Take  | 1007     | frember Goldmunzen zur deutschen Reichsmart für Kamerun                                                                             | I. 4         | 14a.           | 229         |
| Sept. | 1001.    | Berordnung, betr. die Ausdehnung von Berordnungen der Direktion<br>der Neu-Guinea-Kompagnie auf die dem Schutzgebiete derselben zu- |              |                |             |
| O- 16 | 1007     | gelegten Inseln ber Salomonsgruppe                                                                                                  | τ. :         | 179.           | <b>44</b> 8 |
| Geot. | 1001     | Berordnung, betr. die Durchführung des Gesetzs vom 4. Mai 1870 über die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes       |              |                |             |
| 200   | 400=     | in Neu-Guinea                                                                                                                       | <b>I</b> . ] | 188.           | 492         |
| März  | 1887.    | Berordnung, betr. die unter dem Namen "Longziekte" bekannte Krankheit des Rindviehs in Deutsch-Südwestafrika                        | τ.           | 108.           | 313         |
| März  | 1887.    | Berordnung, betr. die polizeiliche An- und Abmeldung der in dem                                                                     |              | • 00.          | 010         |
|       |          | Schutgebiete der Marshall:Inseln ansässigen, daselbst zuziehenden                                                                   | т (          | 225.           | 607         |
| Mai   | 1887.    | bezw. wegziehenden Fremden<br>Allgemeine Verfügung des Königlich preußischen Justizministers vom                                    | 1            | 220.           | 001         |
|       |          | 20. Mai 1887, betr. die im Auslande zu erledigenden Ersuchungs:                                                                     |              | 17             | 90          |
| Mai   | 1887.    | schreiben der Justizbehörden<br>Bolizeiverordnung für die Insel Jahmor (Marshall-Inseln)                                            | 1.<br>I. 5   | 227.           | 36<br>609   |
| Mai   | 1887.    | Berordnung, beir, das Ausfuhrverbot von Waffen, Munition und                                                                        |              |                |             |
| Mai   | 1887     | Sprengftoffen in den Marshall-Inseln<br>Allerhöchste Instruktion für das Berhalten der Kommandanten der                             | 1. 2         | 232.           | 612         |
|       |          | Raiserlichen Kriegsschiffe im Schutgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                 | I. :         | 170.           | <b>43</b> 9 |
| Wai   | 1887.    | Geset, betr. die Rechtsverhältniffe ber Raiferlichen Beamten in den Schukaebieten                                                   | I.           | 7.             | 9           |
|       |          | Schutgebieten                                                                                                                       | 1.           | • •            | J           |

|         |          |         | S                                                                                                                                       | beil | Nr.         | €ei          | te          |
|---------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------|-------------|
| 6.      | Auni     | 1887.   | Berordnung, betr. bie Anwerbung und Ausfuhr von Gingeborenen                                                                            | .,,  |             |              | •••         |
|         |          |         | aus dem Schukgebiete von Kamerun                                                                                                        | I.   | <b>69</b> . | 2            | 3           |
| 7.      | Juni     | 1887.   | Instruction sur ben Landeshauptmann im Schutgebiete der Reu-<br>Guinea-Kompagnie in Bezug auf Antrage an die Kommandanten               |      |             |              |             |
|         |          |         | Raiserlicher Kriegsschiffe auf Gewährung von Schutz und Unter-                                                                          |      |             |              |             |
|         |          |         | ftütung                                                                                                                                 |      | 171.        |              |             |
| 6.      | Juli     | 1887.   | Bolizeiporschrift für Reu-Guinea                                                                                                        | I.   | 199         | 5            | 17          |
|         | -        |         | Berordnung, betr. die Errichtung von Seemannsämtern in Reus Guinea                                                                      | I.   | 197         | . 51         | 16          |
| 20.     | Juli     | 1887.   | Berordnung, betr. den Gigenthumserwerb und die dingliche Be-                                                                            |      |             |              |             |
|         | ·        |         | laftung der Grundstüde im Schutzgebiete der Reu-Guinea-Kom-                                                                             |      | 100         |              | •           |
| 96      | Carri    | 1997    | pagnie .<br>Berordnung, betr. die Bergütung für Berluft, entstanden durch Aus-                                                          | 1.   | 183         | 40           | 9           |
| 20.     | Jun      | 1001.   | sidern des Rums und durch Bruch der in Kisten verpacken Flaschen                                                                        |      |             |              |             |
|         |          |         | mit Genever in Togo                                                                                                                     | I.   | 90          | . 27         | 75          |
| 30.     | Juli     | 1887.   | Berfügung des Reichstanzlers zur Ausführung der Kaiserlichen Berordnung vom 20. Juli 1887, betr. den Eigenthumserwerb und               |      |             |              |             |
|         |          |         | die dingliche Belaftung der Grundstücke im Schutzgebiete der Reu-                                                                       |      |             |              |             |
|         |          |         | (H)                                                                                                                                     | I.   | 185         | . 4          | 75          |
| 10.     | Aug.     | 1887.   | Anweisung, bett. bas Berfahren bei bem Grunderwerb der Reu-                                                                             | т    | 184         | 4'           | 79          |
| 14.     | Mua.     | 1887.   | Guinea-Rompagnie                                                                                                                        | 1.   | 104         | . 4          | 14          |
|         | -        |         | Infeln                                                                                                                                  |      | 246         |              |             |
| 18.     | Aug.     | 1887.   | Berordnung, betr. das Meldewesen in Reu-Guinea                                                                                          | I.   | 194         | 5            | 12          |
| 24.     | mug.     | 1887.   | Berordnung, betr. ben Erlag von amtlichen Bekanntmachungen im Schutgebiete ber Marshalle, Browne und Providence:Inseln                  | I.   | 222         | . 6          | 02          |
| 6.      | Sept     | . 1887. | Berordnung, betr. die Einführung von Magen und Gewichten für                                                                            | _•   |             |              |             |
|         |          | 44.0=   | den Handel mit Palmöl und Palmkernen in Togo                                                                                            | Į.   |             | . 2          |             |
| 6.<br>7 | DH.      | 1887    | Berordnung, betr. die Ausdehnung der Rhebe von Kamerun<br>Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausfuhr von Eingeborenen                  | I.   | 96          | . 2          | 39          |
|         |          |         | aus dem Schukgebiete von Kamerun                                                                                                        | I.   | 69          | . 2          | 53          |
| 8.      | Nov.     | 1887.   | Berordnung, betr. die Ausführung ber Berordnung über die Er-                                                                            |      |             |              | .44         |
| Q       | Mon      | 1887    | hebung und Ructvergütung ber Zölle in Kamerun                                                                                           | I.   | 61          | . 2          | 41          |
|         |          |         | die Erhebung von Einfuhröllen in Kamerun                                                                                                | I.   | 60          | ). 2         | 40          |
| 18.     | Nov.     | 1887.   | Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse in dem Schutgebiet der                                                                         |      | 40          |              |             |
| 95      | Man      | 1887    | Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft                                                                                                   | I.   | 134         | ե. Շ<br>Լ. Ջ |             |
| 6.      | Dez.     | 1887.   | Berordnung, betr. Einrichtung von Frundbuchbezirken, Zeitpunkt                                                                          |      |             | • •          |             |
|         | - 0      |         | für Anleauna von Grundbüchern und Anträge auf Eintragung von                                                                            |      |             |              |             |
|         |          |         | Grundeigenthum im Schutzgebiete ber Neu-Guinea-Rompagnie in bas Grundbuch                                                               | т    | 18          | 3 /          | 190         |
| 21      | Dez.     | 1887.   | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe in dem sudwestafrikanischen                                                                    | 1.   | 10          | y            | 200         |
|         |          |         | Schutgebiet                                                                                                                             | I.   | 9           | 7. 9         | 282         |
| 30.     | Dez.     | 1887.   | . Anweisung, betr. die Ausführung von Zustellungen im Gerichts-<br>bezirke des Bismard-Archipels und der zum Schutgebiete der Neu-      |      |             |              |             |
|         |          |         | Guinea-Rompagnie gehörigen Salomons-Inseln                                                                                              | I.   | 18          | 2            | 462         |
| Oh      | ne Da    | 1888.   | Geset, betr. die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutgebiete                                                                          | Į.   |             | 5.           |             |
| 15.     | Jan.     | 1888    | . Berordnung, betr. Landerwerbungen innerhalb des Togogebietes .<br>. Bertrag zwischen dem Auswärtigen Amt und der Jaluit-Gesellschaft, | I.   | 9           | 4.           | 279         |
| 21.     | Juii.    | 1000    | betr. die Berwaltung des Schutzgebietes der Marshalls, Brown-                                                                           |      |             |              |             |
|         | _        |         |                                                                                                                                         | I.   | 22          | 3.           | 603         |
| 27.     | Jan.     | 1888.   | und Providence:Inseln                                                                                                                   |      |             |              |             |
|         |          |         | Munition, Sprengstoffen und Spiritussen an Eingeborene Reu-                                                                             |      |             |              |             |
|         | <b>~</b> |         | Guineas vom 13. Januar 1887                                                                                                             | I.   | 20          | 6.           | 534         |
| 15.     | Febr     | . 1888. | Berordnung, betr. Berpflichtung der Schiffsführer zur Abgabe ihrer                                                                      | I.   | 0           | 5            | 268         |
| 1.      | Mär      | 1888.   | Manifeste in Togo                                                                                                                       | 1.   | o           | J.           | <b>∠U</b> C |
| -       |          | ,       | Personenstandes auf den zum Schutgebiete der Neu-Guinea-Kom-                                                                            | _    |             | _            |             |
|         | 977 24   | 1999    | pagnie gehörigen Salomons-Infeln                                                                                                        | I.   | 18          | 7.           | 497         |
|         | witt (   | 1000    | bes Grundeigenthums in Kamerun                                                                                                          | I.   | . 6         | 6.           | 249         |
|         |          |         |                                                                                                                                         |      | _           |              |             |

|        |               | 3                                                                                                                             | heil S         | Ar. ©         | Seite       |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| April  | <b>188</b> 8. | Gefet, betr. die Burudbeforderung der hinterbliebenen im Auslande                                                             | ,              |               |             |
| Orneir | 1000          | angestellter Reichsbeamten und Personen bes Soldatenstandes Berordnung, betr. das Berbot der Einsuhr von Feuerwaffen, Schieß- | I.             | 8.            | 10          |
| zthrii | 1000.         | bedarf und Sprengstoffen in Pleasant Island                                                                                   | I. 28          | 33.           | 613         |
|        |               | Berordnung, beir. den Straßen: und Marktverkehr in Neu-Guinea                                                                 | I. 19          |               |             |
| Juni   | <b>1888</b> . | Berfügung des Reichstanzlers, betr. ben Erlaß einer Zollverordnung                                                            | T 04           | <b>^</b> 4    |             |
| Muni   | 1888          | burch die Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                | I. 20<br>I. 28 |               |             |
| -      |               | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über unbewegliche                                                                 | 1. 20          | <i>J</i> O. 1 | 020         |
|        |               | Sachen in den Marshall-Inseln                                                                                                 | I. 24          |               |             |
|        |               | Berordnung, betr. den hafen von Jaluit als Ginklarirungshafen .                                                               | I. 28          | 36.           | 617         |
| Juni   | 1888.         | Berordnung, betr. ben Erwerb von herrenlosem Land, den Betrieb ber Perststigterei und die Ausbeutung von Guanolagern in den   | т ос           | 24            | coc         |
| Auni   | 1888.         | Marshall-Inseln                                                                                                               | I. 22<br>I.201 |               |             |
|        |               | Berordnung, betr. die Erhebung einer Gewerbe- und Ginkommen-                                                                  |                |               |             |
| _      |               | fteuer in Neu-Guinea                                                                                                          | I. 20          | )2.           | 530         |
| Jun    | 1888.         | Berordnung, betr. die Ginführung der beutschen Reichsmarkrechnung in Jaluit                                                   | I. 22          | <b>29</b> (   | 611         |
| Juli   | 1888.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe in den Schungebieten von                                                             | ~              |               |             |
| Quer:  | 1000          | Kamerun und Togo                                                                                                              | I. 8           | <b>34.</b> :  | 181         |
| Jun    | 1000.         | und das Berfahren in Grundbuchsachen in den Schutgebieten von                                                                 |                |               |             |
|        |               | Ramerun und Togo                                                                                                              | I. §           | 36.           | 199         |
| Juli   | 1888.         | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit in ben Schutgebieten von Kamerun und Togo                             | I. 8           | 35.           | 186         |
| Juli   | 1888.         | Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit über die Eingeborenen im                                                                | 1              |               | 100         |
|        |               | Schutgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                          | I. 20          | <b>)4</b> . { | 532         |
| Jun    | 1000.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe im Schutgebiete ber Reu-<br>Guinea-Kompagnie                                         | I. 17          | 76.           | 444         |
| Aug.   | <b>188</b> 8. | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schug-                                                             |                |               |             |
| Silva  | 1000          | gebiete der Neu-Guinea-Rompagnie                                                                                              | I. 18          | 31.           | 459         |
| zaug.  | 1000.         | gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter                                                                 |                |               |             |
|        |               | Berücksichtigung ber burch die Dienstanweisung vom 3. August 1888                                                             | T 10           | 00            | 440         |
| Mua.   | 1888.         | eingeführten Aenderungen                                                                                                      | I. 18          | 50. ·         | <b>44</b> 9 |
|        | 2000.         | Erlaffe polizeilicher und sonftiger die Berwaltung betreffender Straf-                                                        |                |               |             |
| Oraca  | 1000          | vorschriften                                                                                                                  | I. 16          | 69. ·         | 438         |
| zuug.  | 1000.         | Schutzgebieten von Kamerun und Togo                                                                                           | I. §           | 32.           | 178         |
| Nug.   | 1888.         | Berordnung, betr. das Salten von Biehposten längs des Smachaub-                                                               |                |               | 04.0        |
| Mua    | 1888          | flusses von Nonidas bis Horebis.<br>Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen                           | I. 11          | 10. 8         | 316         |
| -      |               | als Arbeiter in Neu-Guinea                                                                                                    | I. 20          | <b>)</b> 7. ! | 535         |
| Aug.   | 1888.         | Berordnung, betr. die Arbeiterbepots im Schutgebiete der Neu-Guinea-                                                          | I. 20          | na :          | 540         |
| Sept.  | 1888.         | Rompagnie                                                                                                                     | I. 24          |               |             |
|        |               | Berordnung, betr. das Berfahren bei Erhebung von Ginfuhrzöllen in                                                             |                | 00            |             |
| ₽#     | 1888          | bem Schutzgebiete von Togo                                                                                                    | I. 8           | <b>59</b> .   | 171         |
|        |               | Südwestafrika                                                                                                                 | I. 10          | 02.           | <b>29</b> 9 |
| Ðft.   | 1888.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Ausfuhrzöllen in Deutsch-Süb-westafrifa                                                    | I. 11          |               |             |
| Ott.   | 1888.         | Erlaß an den Kaiserlichen Gouverneur von Kamerun und die Raiser-                                                              | 11             | '             |             |
|        |               | lichen Kommissare für Togo, Deutsch-Südwestafrika und die Marshall-                                                           | т с            | 3 1.          | n ff        |
| ĐĦ.    | 1888.         | Inseln, betr. die Tagegelder und Fuhrkosten der Beamten Berordnung, betr. die Ginrichtung von Grundbuchbezirken in Reu-       | I. 9           | , <u>1</u>    | J 11.       |
|        |               | Guinea                                                                                                                        | I.186          | 6a.           | 491         |
| vn.    | 1999.         | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über höhere Werth- objekte in Jaluit                                              | I. 24          | 47.           | 627         |
| Dtt.   | 1888.         | Strafverordnung für die Gingeborenen von Reu-Guinea                                                                           | I. 21          |               |             |

|     |             |                    |               |                                                                                                                                      | Theil    | <b>%</b> 1. | Seite            |
|-----|-------------|--------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|
| 22  | 2.          | Đ <b>ế</b> t.      | 1888.         | Berordnung, betr. die Erhaltung ber Disziplin unter ben farbigen                                                                     | •        |             |                  |
|     |             |                    |               | Arbeitern in Reu-Guinea                                                                                                              | I.       | 210         | . 552            |
| 11  | ١.          | <b>છ</b> લ્દુ.     | 1999.         | in den Marshall-Infeln                                                                                                               |          | 341         | . 623            |
| 8   | 3. 9        | März               | 1889.         | Recording helt ben Ampfemana in Togo                                                                                                 | I.       |             | . 254            |
| 29  | ). §        | März               | <b>1889</b> . | Berfügung, behufs Uebertragung konsularischer Befugnisse auf den                                                                     |          | 015         | ECI              |
| 90  | , ,         | M) XI T2           | 1889          | Rommissar für das Schutzgebiet der Marshall-Infeln                                                                                   | 1.       | 219         | . 564            |
| 20  | ·· ·        | 20000              | 1000.         | des Rechtes zum Erlasse polizeilicher und sonstiger, die Berwaltung                                                                  |          |             |                  |
|     |             |                    |               | betreffender Strafvorschriften auf Beamte der Schutgebiete von                                                                       | _        | 00          | 100              |
| 20  | <b>.</b> s  | Wn <del>ri</del> l | 1889          | Ramerun und Togo                                                                                                                     | I.       |             | . 180<br>. 610   |
| - 1 |             | Auni               | 1889.         | Berordnung, betr. die Abfahung der Schiffsmanitelte in Ramerun                                                                       | Ι.       |             | . 235            |
| - 5 | Ď. Š        | Kuni               | 1889.         | Berordnung, betr. unterhaltloje Fremde in Faluit                                                                                     | I.       | 226         | 6. 608           |
| 14  | Ł. ;        | Juni               | 1889.         | General Act of the Samoan Conference of Berlin. — General-afte der Samoa-Konferenz in Berlin                                         |          | orr         | 656              |
| 22  |             | Auni               | 1889.         | Berordnung, betr. den Eigenthumserwerb und die dingliche Belaftung                                                                   | 1.       | 200         | . 000            |
|     |             |                    |               | der Grundstüde im Schutgebiete der Marshall-Inseln                                                                                   | I.       | 220         | ). 583           |
| 27  | . :         | Juni               | 1889.         | Berfügung zur Ausführung der Kaiferlichen Berordnung vom                                                                             |          |             |                  |
|     |             |                    |               | 22. Juni 1889, betr. ben Eigenthumserwerb und die dingliche Be-<br>laftung der Grundstücke im Schutzgehiete der Marshall-Inseln      |          | 221         | . 586            |
| 15  | ó.          | Juli               | 1889.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit .                                                                        | I.       |             | 3. <b>62</b> 0   |
| 15  | <b>5.</b> ' | Aug.               | 1889.         | Berordnung, betr. das Bergwesen im sudwestafrifanischen Schutz-                                                                      |          | 101         | 900              |
| 4   |             | Dez                | 1889          | gebiet                                                                                                                               | 1.       | 104         | 1. 300           |
|     |             |                    |               | porsteher in Neu-Guinea                                                                                                              | I.       | 191         | l. <b>5</b> 09   |
| 18  | 3.          | Dez.               | 1889.         | Berordnung, betr. Ordnung des Berkehrs in den häfen des Schutz-                                                                      |          | 100         |                  |
| 14  | L           | D02                | 1889          | gebietes ber Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                    | 1.       | 198         | 3. 516           |
|     |             |                    |               | Ramerun                                                                                                                              | I.       | 40          | ). 224           |
| 19  | <b>).</b>   | Dez.               | 1889.         | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen                                                                     |          | 04:         |                  |
| 5   | 'nп         | e Dat              | 1890          | Arbeitern in Reu-Guinea                                                                                                              | 1.       | 21.         | 1. 558           |
| ~   | <b>y</b>    | ·~u                | 1000.         | Tarif der öftlichen Zone des konventionellen Kongo-Bedens                                                                            | I.       | 154         | 4. 420           |
| Ð   | hn          | e Dat.             | 1890.         | Bekanntmachung, betr. die Zuständigkeit der Kolonial-Abtheilung des                                                                  | _        |             |                  |
| 96  | • •         | Cian (             | 1890          | Ausmärtigen Amts                                                                                                                     | I.<br>I. |             | 1. 3<br>6.230    |
| 30  | ). !        | Jan.               | 1890.         | Bolizeiverordnung für Nauru (Bleasant Island)                                                                                        |          |             | 8. 610           |
| 1   | . 8         | Febr.              | 1890.         | Gesetz, betr. eine Postdampsschiffsverbindung mit Ostafrika                                                                          |          | 14          | 7. 394           |
| 7   | . 1         | Febr.              | 1890.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe im Schutgebiete der Marshall-<br>Inseln                                                     |          | 91          | 7. 567           |
| 7   | 7. 9        | Febr.              | 1890.         | Berordnung, betr. den Handel mit Palmkernen in Togo                                                                                  | I.       |             | 8. 260           |
| 20  | ). हे       | Febr.              | 1890.         | Berordnung, betr. die Zurudbeforderung von eingeborenen Arbeitern                                                                    |          |             |                  |
| 96  | • 6         | Zahr               | 1900          | in Neu-Guinea                                                                                                                        | 1.       | 20          | 8. 549           |
| 20  | ه ۰۰        | yeur.              | 1000.         | Schutgebiete der Marshall-Inseln                                                                                                     |          | 24          | 3. 624           |
| 28  | 3. 9        | Febr.              | 1890.         | Berordnung, betr. Abanderung der Berordnung vom 1. Oftober über                                                                      | _        | _           |                  |
| 10  |             | mzm                | 1900          | bas Verfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in Togo Strafverordnung für die Eingeborenen der Marshall-Inseln                        |          |             | 1. 275<br>8. 627 |
| 10  | ). §        | März               | 1890.         | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schuß-                                                                    | 1.       | 24          | .O. U21          |
|     |             |                    |               | gebiete ber Marfhall:Infeln                                                                                                          |          | 21          | 9. 580           |
| 10  | ). ;        | Wärz               | 1890.         | gebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                                                  | т        | 91          | 8. 56            |
| 1   | ١. ٩        | April              | 1890.         | Bekanntmachung, betr. den Handel mit Spiritussen in Deutsch-                                                                         | 1.       | 21          | .0. 50           |
|     |             | •                  |               | Südwestafrika                                                                                                                        | I.       | 11          | 3. 317           |
| 1   | . 9         | april              | 1890.         | Bekanntmachung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch                                                                     | т        | 11          | )1. 29:          |
| 11  | [. 9        | Ap <del>ri</del> l | 1890.         | Herordnung, betr. das Berbot ber Ausfuhr von Kriegsmaterial aus                                                                      | 1.       | 1           | , 1              |
|     |             | •                  |               | bem Togogebiet nach Dahomen mahrend der Dauer der Blodade                                                                            | Į.       |             | 72. 25           |
|     |             |                    |               | Berordnung, betr. die Erhebung von persönlichen Steuern in Jaluit<br>Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen | I.       | 23          | 39. 6            |
| •   | ۶.          | Διαι               | 1000.         | beutschen Postdampserverbindung mit Oftafrika                                                                                        | I.       | 14          | 18. 39           |
| •   | 3.          | Mai                | 1890.         | Berordnung, behufs Uebertragung der Befugniffe des ehemaligen                                                                        |          |             |                  |
|     |             |                    |               |                                                                                                                                      |          |             |                  |

|                                                                                                                                                                       | Theil Nr. Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Landeshauptmanns auf ben Kaiserlichen Kommissar für das Schut                                                                                                         | <b>}</b> =                  |
| gebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                                                       | . I. 172. 440<br>n          |
| deutschen Bostdampferverbindung mit Oftafrika                                                                                                                         | . I. 148. 396               |
| Kommiffar für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Rompagnie.                                                                                                               | . I. 173. 441               |
| Juli 1890. Abkommen zwischen Deutschland und England                                                                                                                  | . I. 27. 92<br>n I. 29. 127 |
| Juli 1890. Berordnung, betr. Beschwerden gegen Entscheidungen ber Bergbehörd                                                                                          | e                           |
| in Sübwestafrika                                                                                                                                                      | . I. 47. 231                |
| . Juli 1890. Bertrag zwischen bem Deutschen Reich und bem Kongo-Staate über bie Anglieferung ber Berbrecher und die Gewährung sonstiger Rechts                        |                             |
| hülfe in Straffachen zwischen den deutschen Schupgebieten in Afrika                                                                                                   | <b>1</b>                    |
| und dem Gebiete des Kongo Staates                                                                                                                                     | . I. 18. 41                 |
| Inseln                                                                                                                                                                | . I. <b>238</b> . 620       |
| Schutgebiet                                                                                                                                                           | . I. 98. 283                |
| . Aug. 1890. Dienstanweisung, betr. die Ausühung der Gerichtsbarkeit in den sübwestafrikanischen Schutzgebiet                                                         | . I. 99. 287                |
| . Aug. 1890. Berordnung jum Zwede der Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr                                                                                              | ;                           |
| Sept. 1890. Berordnung, betr. ben Kautschufthandel in Oftafrika                                                                                                       | . I. 141. 388               |
| Dft. 1890. Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichtung eines Kolonialraths Dft. 1890. Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Allerhöchster                     | . I. 2 3                    |
| Erlasses, betr. die Errichtung eines Kolonialraths                                                                                                                    | . I. 3.4. <b>4-</b> 6       |
| . Oft. 1890. Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo Nov. 1890. Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung der festländische                    | . I. 93. 278                |
| Besitzungen des Sultans von Zanzibar und der Insel Mafia durc                                                                                                         | ý .                         |
| Deutschland                                                                                                                                                           | . I. 120. 324<br>1          |
| Gesellchaft                                                                                                                                                           | . I. 139. 382               |
| von Ramerun anlaufenden Schiffe                                                                                                                                       | . I. <b>55</b> . 237        |
| . Dez. 1890. Berordnung, betr. den Verkauf von Hinterladern und Munition in Togi-<br>hne Dat. 1891. Die vom Kolonialrath gefaßten Beschlüffe, betr. die Zulassung aus | o I. 79.262                 |
| ländischer Gesellschaften zum Geschäftsbetrieb in den Schutgebieter                                                                                                   | 1                           |
| und die Berechtigung der Singeborenen zu Verfügungen öffentlich<br>rechtlicher Natur                                                                                  | ,<br>. I. 6. 8              |
| . Jan. 1891. Berordnung, betr. die Nechtsverhältniffe in Deutsch-Oftafrika Jan. 1891. Berfügung, betr. die Ausübung konfularischer Befugnisse und der                 | . I. <b>135.</b> 364        |
| Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Vor                                                                                                     | :                           |
| schriften in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                        | . I. 124. 326<br>n          |
| Neu-Guinea                                                                                                                                                            | . I. 196. 515               |
| Oftafrifa                                                                                                                                                             | . I. 136. 368               |
| l. Febr. 1891. Berordnung, betr. die Melbepflicht der Nichteingeborenen in Kamerun<br>d. Febr. 1891. Berordnung, betr. die von den Seefchiffen in Kamerun zu en       |                             |
| richtenden Safenabgaben                                                                                                                                               | . I. <b>54</b> . 236        |
| den Gouverneur von Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                  | . I. 121. 325               |
| ). März 1891. Borschriften, betr. die von dem Gouverneur von Deutsch-Oftafrika<br>zu führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen                       |                             |
| Marine zu beobachtende Ceremoniell                                                                                                                                    | . I. 252. 685               |
| 2. März 1891. Geseth, betr. die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika<br>3. April 1891. Allerhöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die |                             |
| Kaiserliche Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                                                                         | . I. 129. 334               |
| Schutgebiete                                                                                                                                                          | . IV. 136. 156              |
| 5. Mai 1891. Gouvernementsbefehl, betr. den Erwerb von Grundeigenthum durd<br>Beamte und Militärpersonen in Oftafrifa                                                 | . I. 127. 330               |
| 5. Mai 1891. Berordnung, betr. die Freihaltung der Straßen nach Walfischbai                                                                                           | . I. 111. 316               |

|             |                |       |                                                                                                                                  | Theil | 98r. 6        | Seite |
|-------------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| 17          | Mai            | 1891  | Berordnung für die Frachtfahrer von und nach Balfischbai                                                                         | •     | 112.          |       |
|             |                |       | Berordnung, betr. das Berbot der Anwerbung und Fortführung von                                                                   |       |               | 010   |
|             |                |       | Berg-Damaras bes subweftafritanischen Schungebietes                                                                              | I.    | 117.          | 322   |
| 25.         | Mai            | 1891. | Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo                                                                        | I.    | 93.           |       |
| 26.         | Mai            | 1891. | Berordnung, betr. die Abanderung des Zolltarifs für Kamerun .                                                                    | I.    | <b>62</b> .   | 245   |
| 26.         | Mai            | 1891. | Berordnung, betr. die Erhebung einer Gebuhr für das Schlagen                                                                     |       |               |       |
|             |                |       | von Bauhölzern auf dem im Eigenthum des Kaiserlichen Gouver-                                                                     |       | 150           | 407   |
| 2           | Quani          | 1901  | nements für Deutsch-Oftafrika befindlichen Grund und Boben Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältniffe und Uniformen der     | I.    | <b>15</b> 8.  | 421   |
| <b>J</b> .  | Juni           | 1031. | Raiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrika                                                                                        | T     | 122.          | 395   |
| 3           | Euni           | 1891  | Berordnung, betr. das strafgerichtliche Berfahren gegen die Militär-                                                             |       | 120.          | 020   |
| ٥.          | .) <del></del> | 1001. | personen der Kaiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                      | I.    | 132.          | 358   |
| 15.         | Juni           | 1891. | Berordnung jum Zwede ber Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-                                                                     |       |               |       |
|             | •              |       | ftatistik in Togo                                                                                                                | I.    | 83.           | 267   |
| <b>16</b> . | Juni           | 1891. | Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte der deutschen Offiziere der                                                          | _     |               |       |
| ••          | <b>~</b>       | 1001  | Raiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                                   | I.    | 133.          | 362   |
| 18.         | Juni           | 1891. | Berordnung, betr. die Einführung einer hafengebühr für einheimische                                                              | т     | 150           | 107   |
| 91          | Queni          | 1901  | Fahrzeuge (Dhaus) des beutsch-oftafrikanischen Schutzebietes                                                                     | I.    | 150.<br>73.   |       |
| 21.         | Tuni           | 1891. | Polizeiverordnung für Togo                                                                                                       | 1.    | 10.           | 200   |
| 20.         | Juni           | 1001. | nutung der Wasserstelle in Otzimbingue                                                                                           | T.    | 116.          | 321   |
| 9.          | Juli           | 1891. | Gouvernementsbefehl, betr. die jollamtliche Behandlung der Raifer=                                                               |       |               |       |
|             | •              |       | lichen Rriegsschiffe in Deutsch-Oftafrika                                                                                        | I.    | 156.          | 426   |
| <b>28</b> . | Juli           | 1891. | Berordnung, betr. die Ertheilung des Rechts zur Führung der Reichs-                                                              |       |               |       |
|             | ~~             |       | flagge an Eingeborene des deutsch-oftafritanischen Schutgebietes .                                                               |       | 162.          |       |
| 1.          | Aug.           | 1891. | Berordnung, betr. die Besteuerung von geistigen Getranten in Oftafrifa                                                           |       | 159.          |       |
|             |                |       | Berordnung, betr. die Erhebung einer Berbrauchssteuer in Oftafrika                                                               |       | 160.          |       |
| ī.          | aug.           | 1091. | Berordnung, betr. die Ausübung bes Schankgewerbes in Oftafrika Cirkularerlaß, betr. Hafengebühren für einheimische Fahrzeuge des | 1.    | 142.          | 389   |
| о.          | ztuy.          | 1091. | beutschlaft, veit. Hufengevähren sat einzelmische Funtzeuge ves beutschlichen Schutzelles                                        | T     | 151.          | 408   |
| 1.          | Sent.          | 1891. | Berordnung, betr. den Freikauf von Sklaven in Oftafrika                                                                          |       | 163.          |       |
|             |                |       | Berordnung, betr. Eigenthumserwerb an Grundftuden in Oftafrita                                                                   |       | 137.          |       |
| 2.          | Sept.          | 1891. | Berordnung, betr. den Verkauf von Opium und gleichartigen Genuß-                                                                 |       |               |       |
|             |                |       | mitteln in Oftafrika                                                                                                             | Ι.    | 1 <b>4</b> 3. | 390   |
| 7.          | Sept.          | 1891. | Berordnung, betr. die Erhöhung der Gebühren für das summarische                                                                  | _     |               |       |
| 00          |                | 1001  | Gerichtsverfahren in Kamerun                                                                                                     | I.    | 68.           | 252   |
| 29.         | Sept.          | 1891. | Quarantane-Ordnung für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Kom-                                                                       | т     | 900           | 510   |
| 1           | £#.            | 1891  | pagnie<br>Berordnung, betr. das Löschen und Laben an Sonn- und Feiertagen                                                        | 1.    | 200.          | 910   |
| 1.          | ~11.           | 1001. | in Logo                                                                                                                          | I.    | 86.           | 269   |
| 27.         | Ðft.           | 1891. | Bekanntmachung, betr. Geftellung von Lootfen in Oftafrika                                                                        |       | 149.          |       |
|             |                |       | Duarantane-Ordnung für das Schutgebiet der Marfhall-Infeln .                                                                     |       | 237.          |       |
| <b>1</b> 9. | Nov.           | 1891. | Berordnung, betr. die gesundheitliche Kontrolle der als Arbeiter an-                                                             |       |               |       |
| ~-          | ~              | 1001  | geworbenen Eingeborenen in Neu-Guinea                                                                                            | I.    | 212.          | 553   |
| 21.         | nov.           | 1891. | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung der Kaiserlichen Schuttruppe                                                                 |       | 100           | 029   |
| 91          | Wan            | 1901  | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika                                                                   | 1.    | 130.          | . 550 |
| 41.         | HUU.           | 1091. | Berordnung, betr. die Erhebung eines Sinfuhrzolles von Geweben und den denigemäß vervollständigten Zolltarif in Kamerun          | I.    | 62            | 246   |
| 25.         | Nov.           | 1891. | Hafenordnung für den Hafen von Dares Salam                                                                                       | -     | 152           |       |
| 24.         | Dez.           | 1891. | Berordnung, betr. die Anwerbung von Eingeborenen des Togo-                                                                       |       |               |       |
|             |                |       | gebietes zu Diensten außerhalb bes Schungebietes                                                                                 | I.    | 95            | . 280 |
| Dh          | ne Dat         | 1892. |                                                                                                                                  | II.   | 1.            | . 1   |
| 4.          | Jan.           | 1892. | Berordnung, betr. die Ausübung der Jago in Sudweftafrita                                                                         | I.    | 109           | . 314 |
| 10.         | Zan.           | 1892. | Berordnung, betr. die Einrichtung von zollfreien Riederlagen in den                                                              |       | 4 = =         | 439   |
| 12          | no.            | 1900  | Safen von Deutsch-Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Zollbefreiung chriftlicher Miffionsgefellschaften                           | 1.    | 155           | . 42  |
| 19.         | Juii.          | 1002. | innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Oftafrika                                                                              | T     | 157           | 4.7   |
| 1.          | Febr.          | 1892  | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung der Kaiserlichen Schutzruppe                                                                 | ••    | -01           | . 144 |
|             | •              |       | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika                                                                   | T.    | 131           | . 35  |
| 13.         | Febr.          | 1892. | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer im deutsch-oft-                                                                  |       |               |       |
|             | _              |       | afrikanischen Schutgebiete                                                                                                       | I.    | 140           | ). 38 |
| 8.          | März           | 1892. | Berordnung für ben hafen von Kamerun, betr. das Loschen und                                                                      |       | = -           |       |
|             |                |       | Laden an Sonn- und Feiertagen                                                                                                    | I.    | 36            | 3. 25 |
|             |                |       |                                                                                                                                  |       |               |       |

|                 |                                                                                                                                  | 26.31 | m.,         | مننه             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------|
| ₩ärz 1892       | Gouvernementsbefehl, betr. die Tagegelber ber Beamten in Oftafrika                                                               | -     | Яr.<br>125. |                  |
| März 1892.      | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                                                                  | 1.    | 120.        | 021              |
| •               | Schutgebiete                                                                                                                     | IV.   | 137.        | 157              |
| März 1892.      | Bekanntmachung zur Berordnung vom 23. November 1890, betr. gefundheitliche Makregeln im Hafen von Kamerun                        | I.    | 5.0         | 920              |
| Mär: 1892.      | Instruktion zum Bollzug der Berordnung vom 23. November 1890,                                                                    | 1.    | 50.         | 238              |
|                 | betr. gesundheitspolizeiliche Magregeln im Hafen von Kamerun und                                                                 |       |             |                  |
| m= 1000         | zur Bekanntmachung von heute                                                                                                     | Į.    |             | 238              |
|                 | Bekanntmachung, betr. die Berzollung von Geweben in Kamerun . Erlaß, betr. die Anlegung und Berwerthung der Ersparniffe der      | I.    | 64.         | 247              |
| 20000 1002      | Beamten in den Schutgebieten und des deutschen Personals bei                                                                     |       |             |                  |
| m. 4000         | ben Schuttruppen                                                                                                                 | Į.    | 13.         | $2\underline{1}$ |
|                 | Gefet über die Einnahmen und Ausgaben der Schutgebiete Rachtragsverordnung zu der Berordnung über den Erwerb von                 | I.    | 5.          | 7                |
| Mut 1002.       | Grundeigenthum im sudwestafrikanischen Schutgebiete vom 1. Of-                                                                   | 1     |             |                  |
| <b></b>         | tober 1888, betr. den Abschluß von Pachtverträgen daselbst                                                                       | I.    | 103.        | <b>29</b> 9      |
| Mai 1892.       | Berordnung wegen Abanderung der Berordnung, betr. Ginführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für den Duallaftamm .            | I.    | 67          | 251              |
| Mai 1892.       | Berordnung, betr. die Erhöhung des Einfuhrzolles auf Spirituosen                                                                 | 1.    | or.         | 201              |
|                 | in Togo                                                                                                                          | I.    | <b>92</b> . | 276              |
| Juni 1892.      | Berordnung, betr. die dem Landeshauptmann der Neu-Guinea-Kom-                                                                    |       | 174         | 440              |
| Suni 1892       | pagnie zustehenden richterlichen und Berwaltungsbefugnifse Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistik in Kamerun              | I.    | 174.<br>48. | 232              |
| Juli 1892.      | Berordnung, betr. die Einführung von Feuerwaffen jeder Art und                                                                   |       | 10.         | -0-              |
| <b>3</b> Y 1000 | die dabei zu erfüllenden Förmlichkeiten in Oftafrika                                                                             |       | 144.        |                  |
|                 | Gouvernementsbefehl, betr. die Tagegelber ber Beamten in Oftafrika Berordnung, betr. die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition in | 1.    | 126.        | 329              |
| -               | Sübwestafrika                                                                                                                    | I.    | 114.        | 318              |
| Sept. 1892.     | Berordnung, betr. ben Diensteid ber in den beutschen Schutgebieten                                                               |       |             | 20               |
| Sent 1899       | angestellten Beamten                                                                                                             | I.    | 14.         | 22               |
|                 | gebiet                                                                                                                           | I.    | 106.        | 310              |
| Sept. 1892.     | Berordnung, betr. die Ginfuhr von Schuftwaffen und Munition in                                                                   |       | 00          | 040              |
| Sent. 1892      | Togo                                                                                                                             | I.    | 80.         | 262              |
| 300. 1002.      | 1892, betr. die Einfuhr von Schukwaffen und Munition in Togo                                                                     | I.    | 81.         | 264              |
| Sept. 1892.     | Berordnung, betr. die Berhütung der Einschleppung ansteckender                                                                   |       |             | 200              |
| Sent 1892       | Krankheiten in Togo                                                                                                              | I.    | 87.         | 269              |
| Jept. 1002.     | Klein-Bopo                                                                                                                       | I.    | 88.         | 270              |
| 5ept. 1892.     | Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältnisse und Uniformen der                                                                |       | 100         | 0/20             |
| Sont 1809       | Raiserlichen Beamten in Deutscheitscheift                                                                                        | 1.    | 123.        | 326              |
| Эерг. 1032.     | wanen innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Oftafrika                                                                        | τ.    | 146.        | 393              |
|                 | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer in Togo                                                                          | I.    | 74.         | 257              |
| Rov. 1892.      | Berordnung, betr. den Handelsbetrieb an Bord von Schiffen auf den Rheben des Togogebietes                                        | I.    | Q.1         | 268              |
| Nov. 1892       | Berordnung, betr. die Chefchließung und die Beurkundung des Per-                                                                 | 1.    | 01.         | 200              |
|                 | sonenstandes für das südwestafrikanische Schutgebiet                                                                             |       | 107.        |                  |
|                 | Berordnung über die Führung der Reichsstagge                                                                                     |       | 251.        | 684<br>258       |
|                 | Berordnung, betr. die Ausfuhr von Kindvieh aus Togo Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Alein-Ropo und              | 1.    | 40          | 200              |
|                 | Umgegend                                                                                                                         |       |             | 266              |
| Nov. 1892.      | Berordnung, betr. das Schürfen im Schutzgebiet von Kamerun .                                                                     | I.    | <b>39</b> . | 221              |
|                 | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Elefanten und Flufpferde in Kamerun                                                  | I.    | 43.         | 228              |
| Dez. 1892.      | Berordnung, betr. Aufftellung einer Statiftik für Kamerun                                                                        | ĩ.    |             | 232              |
| Dez. 1892       | Berordnung, betr. die Jagd auf Paradiesvögel im Kaiser Wil-                                                                      | 1 F   | a           | 4                |
| eDat 1892       | helmstand                                                                                                                        | 11.   | 2.          | 1                |
|                 | Medaille an Eingeborene der Schutgebiete                                                                                         | II.   | 61.         | 67               |
| Jan. 1893.      | Berordnung, betr. die Befreiung der in Sklaverei gehaltenen Ber-                                                                 |       | 0.0         | 004              |
|                 | sonen in Togo                                                                                                                    | I.    | 96.         | 281              |

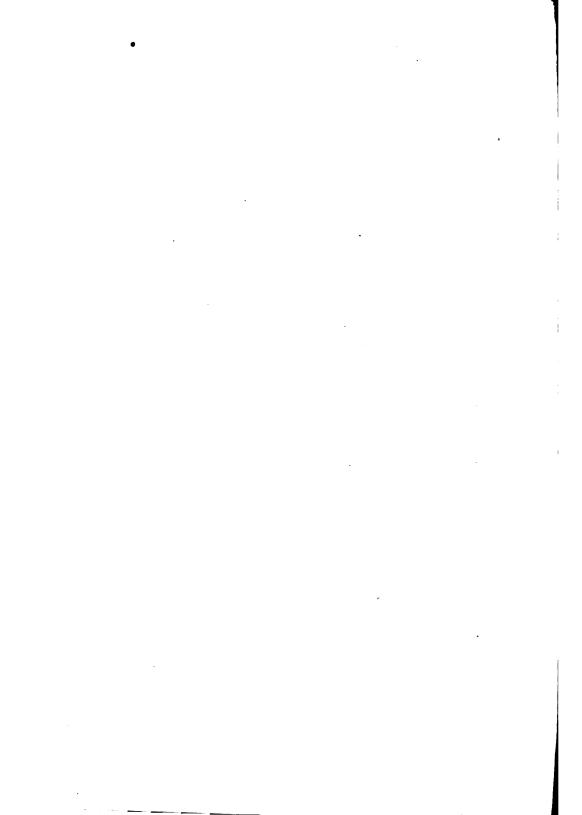

## Chronologisches Verzeichniß

zur

## deutschen Kolonial: Gesetzebung.

entet Deutsche Kolonial-Gesetzebung, herausgegeben von Riebow 1898; II. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetz, berausgegeben von Zimmermann 1898; III. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzebung, herausgegeben von ermann 1899; IV. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzebung, herausgegeben von Zimmermann 1900; V. bebeutet Deutsche Kolonial-Gesetzebung, herausgegeben von Zimmermann 1901.)

| 5                                                                                                                                                   | Theil Rr. Seite             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Rai 1870. Geset, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personen-                                                                          | ,                           |
| ftandes von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                                           | I. 19. <b>53</b>            |
| ärz 1871. Instruction des Reichskanzlers zu dem Gesetze vom 4. Mai 1870, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes            |                             |
| von Bundesangehörigen im Auslande                                                                                                                   | I. 21. 58                   |
| uli 1872. Gefet, betr. Die Gebühren und Kosten bei den Konsulaten bes                                                                               | 21 221 00                   |
| Deutschen Reiches                                                                                                                                   | I. 255. 689                 |
| br. 1875. Gefet über die Beurkundung bes Personenstandes und die Che-                                                                               |                             |
| spilegung                                                                                                                                           | I. 20. 56                   |
| fosten der gesandtschaftlichen und Konsularbeamten                                                                                                  | I. 11. 12                   |
| vil 1879. Berordnung, betr. den Urlaub der gesandtschaftlichen und Konsular-                                                                        | 1. 11. 12                   |
| beamten und deren Stellvertretung                                                                                                                   | I. 12. 19                   |
| uli 1879. Geset über die Konsulargerichtsbarkeit                                                                                                    | I. 16. 28                   |
| ov. 1880. Cirtular an das Raiferliche Gouvernement von Kamerun und die                                                                              |                             |
| Raiserlichen Rommissariate für Togo und Südwestafrika, betr. die                                                                                    | I. 10. 12                   |
| Tagegelber ber Beamten                                                                                                                              | 1. 10. 12                   |
| Ramerun                                                                                                                                             | I. 50. 234                  |
| br. 1885. Die Kongo-Afte                                                                                                                            | I. 28. 102                  |
| br. 1885. Kaiferlicher Schutbrief für die "Gefellschaft für Deutsche Kolonisation"                                                                  | I. 119. 323                 |
| vil 1885. Abkommen mit England, betreffend die Abgrenzung der deutschen                                                                             | · .                         |
| und britischen Bestigungen auf Neu-Guinea                                                                                                           | I. 164. 433                 |
| von Kamerun, die Ambas-Bai und die Behandlung der gegen-                                                                                            |                             |
| seitigen Staatsangehörigen in Bezug auf Handel und Berkehr                                                                                          | I. 38. 215                  |
| ril 1885. Note Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London .                                                                          | I.38cc. 217                 |
| ril 1885. Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .                                                                          | I.164b. 434                 |
| ai 1885. Rote des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville .                                                                           | I.38bb. 216                 |
| ai 1885. Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville . ai 1885. Note Lord Granvilles an den Kaiserlichen Botschafter in London . | I.38dd. 217                 |
| lai 1885. Raiserlicher Schuthrief für die Reu-Guinea-Kompagnie.                                                                                     | I.38 ee. 218<br>I. 165. 434 |
| lai 1885. Allerhöchster Erlaß, betreffend ben Rang des Gouverneurs von                                                                              | 1. 100. 101                 |
| Ramerun und der Kommissare der westafrikanischen Schutgebiete .                                                                                     | I. 30. 177                  |
| ıni 1885. Note des Kaiserlichen Botschafters in London an Lord Granville.                                                                           | I. 38ff. 219                |
| ili 1885. Berordnung, betreffend die Einführung einer Abgabe auf den Handel                                                                         |                             |
| mit Spiritussen im Kamerungebiete                                                                                                                   | I. 59. 239                  |
| Abgabe ber Schiffspapiere 2c                                                                                                                        | I. 51. 234                  |
| ag. 1885. Bereinbarung mit dem Kongo-Staat über die Grenze in Oftafrika.                                                                            | I. 118. 323                 |
| ug. 1885. Bereinbarung mit dem Kongo-Staat über die Grenze in Oftafrika.                                                                            | I. 118. 323                 |
|                                                                                                                                                     | K.                          |
| : deutsche Kolonial-Gesetzgebung V (1900).                                                                                                          | •                           |

|                |           | 5                                                                                                                                                                                                                        | Theil | Nr.          | <b>Eeite</b>  |
|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| 11. De         | ez. 1885. | Erlaß an die auf Grund des Gesetzs vom 4. Mai 1870 zur Aus-<br>übung standesamtlicher Besugnisse ermächtigten diplomatischen Ber-<br>treter und Konsuln des Reichs                                                       | I.    | 22.          | 66            |
| 20. De         | ez. 1885. | Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag zwischen bem Deutschen Reich und bem Sultan von Sansibar                                                                                                                |       | <b>24</b> 9. |               |
|                | -         | Protofoll, betr. die deutschen und französischen Besthungen an der Weftkuste von Afrika und in der Südse                                                                                                                 | I.    |              | 79            |
| 10. <b>A</b> p | ril 1886. | Erklärung, betreffend die gegenseitige handelse und Berkehrsfreiheit in den deutschen und englischen Bestyungen und Schutzgebieten im Weftlichen Stillen Dzean                                                           | I.    | 25.          | 86            |
| 10. Ap         | ril 1886. | Erflärung, betreffend die Abgrenzung der deutschen und englischen Machtsphären im Weftlichen Stillen Dzean                                                                                                               | I.    | 24.          |               |
|                |           | Geseh, betr. die Rechtsverhältnisse der beutschen Schutzebiete Berordnung, betr. die Berpfändung von Elsenbein und sonstigen Handelsgegenständen, sowie die Einlösung bereits versallener Pfandstüde in Kamerun .        | I.    | 15.<br>65    | 23<br>248     |
| -              |           | Berfügung, betr. die Berleihung von Ninenkonzessionen durch häupt-<br>linge bes Schukgebietes in Deutsch-Sübwestafrika                                                                                                   |       | 100.         |               |
| 21. Ap         | ril 1886. | Berordnung, betr. die Sheichließung und die Beurkundung des Personenstandes für die Schupgebiete von Kamerun und Togo.                                                                                                   | I.    |              | 214           |
| 2. Ju          | ıni 1886. | Berordnung, betr. Die Berpflichtung nichtbeutscher Schiffe gur Melbung bei bem Bertreter ber Kaiferlichen Regierung zu Jaluit .                                                                                          | I.    | 234          |               |
| 3. Ju          | ıni 1886. | Berordnung, betr. den Verkauf von Waffen, Munition, Sprengftoffen und berauschen Getränken an Singeborene der Marihall-Inseln ober andere auf denselben fich aufhaltende Farbige                                         |       | 230.         |               |
| 5. Ju          | ıni 1886. | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe in bem Schupgebiete ber Reu-Guinea-Rompagnie                                                                                                                                    |       | 175.         |               |
| 24. Ju         | ıni 1886. | Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Berordnungen der<br>Direktion der Reu-Guinea-Kompagnie und des Landeshauptmanns<br>sowie die Ermächtigung des Landeshauptmanns zum Erlaß von                                  |       | 110          |               |
| 24. Ju         | ıni 1886. | Berordnungen in dringlichen Fällen                                                                                                                                                                                       |       | <b>16</b> 8. |               |
| 2. Ju          | ıli 1886. | Rompagnie                                                                                                                                                                                                                |       | 167.<br>38hh |               |
| 19. Ju         | ıli 1886. | Verordnung, betr. den Erlaß von Verordnungen auf dem Gebiet der allgemeinen Verwaltung, des Zolls und Steuerwesens für die westafrikanischen Schutzgebiete                                                               |       | 31           |               |
|                |           | Note Lord Roseberys an den Kaiserlichen Botschafter in London .<br>Berordnung, betr. die Beröffentlichung von Gesetzen und Ber-                                                                                          | I.S   | 38gg         | . <b>22</b> 0 |
|                |           | ordnungen in Kamerun                                                                                                                                                                                                     | I.    | 70           | 254           |
|                |           | Marshalls, Browns und Providence-Inseln                                                                                                                                                                                  | I.    | 216          | . 564         |
|                |           | in Kamerun                                                                                                                                                                                                               | I.    | 44           | . 229         |
| 15 0           | ¥ 100¢    | ber allgemeinen Berwaltung bes Zoll- und Steuerwesens für bas Schutzgebiet ber Marshall-, Krown- und Kropibence-Inseln .                                                                                                 | I.    | 214          | . 563         |
|                |           | Berordnung, betr. den Handelsbetrieb an Bord der die Häfen und Mheben des Kamerungebiets anlaufenden Schiffe                                                                                                             | I.    | 49           | . 233         |
| 1. 200         | w. 100b.  | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schukgebiete der Reu-Guinea-Kompagnie, vom 1. November 1886, unter Berücksichtigung der durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888 eingeführten Aenderungen | I.    | 180          | 449           |
| 1. No          | v. 1886.  | Berfügung bes Reichskanglers jur Ausführung ber Raiferlichen Berordnung, vom 5. Juni 1886, betr. Die Rechtsverhaltniffe in                                                                                               |       |              |               |
| 12. No         | v. 1886.  | dem Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie<br>Instruktion zu dem Gesetze vom 4. Mai 1870, betr. die Cheschließung                                                                                                        | I.    | 208          | . 532         |
|                |           | und die Beurkundung des Personenstandes für Neu-Guinea Berordnung, betr. die Erhebung von Gebühren für die auf Grund                                                                                                     | I.    | 189          | . 494         |
|                |           | des Gesehes vom 4. Mai 1870 über die Sheschließung und die Beurkundung des Personenstandes in dem Schukgebiete der Reus Guinea-Kompagnie vorzunehmenden Geschäfte.                                                       | I.    | 190          | . 508         |

|                    |                                                                                                                                   | Theil Nr.          | Geite       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Dez. 1886          | . Berfügung zur Ausführung ber Kaiferlichen Berordnung vom                                                                        | ·                  |             |
|                    | 13. September 1886, betreffend die Rechisverhaltniffe in dem Schutgebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln             | I. 242.            | 623         |
| Dez. 1886          | Dienstanweisung, betr. Die Ausübung ber Gerichtsbarkeit im Schutgebiete ber Marshall-, Brown- und Providence-Inseln               |                    |             |
| Dez. 1886          | Raiferlicher Schuthrief für die Neu-Guinea-Rompagnie                                                                              | I. 218.<br>I. 166. |             |
| Dez. 1886          | . Verordnung, betr. Einführung neuer Maße für den Handel mit                                                                      |                    |             |
| Des. 1886.         | Balmöl und Palmkernen in Kamerun                                                                                                  | I. 45.             | <b>23</b> 0 |
|                    | giefischen Regierung, betr. die Abgrenzung ihrer beiderseitigen Be-                                                               | <b>T</b> 00        | 20          |
| e Dat. 1887        | stungen und Interessensphären in Sübafrika.<br>Berordnung, betr. die Einführung der deutschen Reichsmarkrechnung                  | I. 26.             | 89          |
|                    | und die Feststellung des Werthverhältniffes einiger fremder Gold-                                                                 |                    | 250         |
| 3an. 1887.         | münzen zur deutschen Reichsmark in Kamerun                                                                                        | 1. 76.             | 258         |
|                    | pflicht der im Hafen von Jaluit einlaufenden Schiffe                                                                              | I. 234a.           | 616         |
| Jan. 1887          | . Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum und die An-<br>meldung der bestehenden Ansprüche Fremder auf Grundeigenthum     |                    |             |
|                    | innerhalb des Schutgebietes der Marshall-, Brown- und Provi-                                                                      | 7 044              | 20.4        |
| 3an. 1887          | dence:Inseln                                                                                                                      | I. 244.            | 624         |
|                    | . Rachtrag zu der Berordnung, betr. den Berkauf von Waffen,<br>Munition, Sprengstoffen und berauschenden Getränken an Gin-        |                    |             |
|                    | geborene der Marshall-Inseln oder andere auf denselben sich auf-<br>haltende Fardige, vom 3. Juni 1886                            | I. 231.            | 612         |
| Jan. 1887.         | Berordnung, betr. die Regelung ber Rechtsverhaltniffe auf ben jum Schutzebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie gehörigen Salomons-Infeln | T 177              | 447         |
| Jan. 1887.         | Strafverordnung, betr. das Berbot der Berabsolgung von Waffen,                                                                    | I. 177.            | 441         |
|                    | Munition, Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene, sowie<br>der Wegkührung von Eingeborenen aus dem Schutzgebiet von Reu-    |                    |             |
|                    | Guinea als Arbeiter                                                                                                               | I. 205.            | 532         |
| Jan. 1887.         | Berordnung, betr. die Erlaubniß zur Ausübung einiger Gewerbesbetriebe in NeusGuinea                                               | I. 192.            | 510         |
| Jan. 1887.         | Berordnung, betr. die Reichsmarkrechnung und die gesetzlichen Zah-                                                                |                    |             |
| 3an. 1887.         | lungsmittel in Reu-Guinea                                                                                                         | I. 193.            | 511         |
|                    | auf die zu dem Schutgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie gehörigen                                                                    | T 170              | 4.45        |
| Jan. 1887.         | Inseln der Salomonsgruppe                                                                                                         | I. 178.            | 441         |
| Otan 1997          | meldung alter Schulden berfelben in den Marshall-Inseln                                                                           | I. 246.            |             |
| Jan. 1887.         | Hafenordnung für den hafen von Jaluit                                                                                             | I., 235.           | 010         |
|                    | frember Goldmunzen zur deutschen Reichsmark für Kamerun<br>Berordnung, betr. die Ausdehnung von Berordnungen der Direktion        | I. 44a.            | 229         |
| 9cot. 1001.        | der Reu-Guinea-Kompagnie auf die dem Schutzgebiete derselben zu-                                                                  |                    |             |
| Tehr 1887          | gelegten Inseln der Salomonsgruppe                                                                                                | ί. 179.            | <b>44</b> 8 |
| 0*****             | über die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes                                                                    | - 100              | 400         |
| Mär: 1887.         | in Reu-Guinea                                                                                                                     | I. 188.            | 492         |
|                    | Arankheit des Kindviehs in Deutsch-Südwestafrika                                                                                  | I. 108.            | 313         |
| viatz 1881.        | Berordnung, betr. die polizeiliche An- und Abmeldung der in dem Schutzebiete der Marshall-Inseln anfässigen, daselbst zuziehenden |                    |             |
| 980; 1007          | bezw. wegziehenden Fremden<br>Allgemeine Berfügung des Königlich preußischen Justizministers vom                                  | I. 225.            | 607         |
| <i>D</i> iui 1001. | 20. Mai 1887, betr. die im Auslande zu erledigenden Ersuchungs-                                                                   |                    |             |
| Mai 1887           | schreiben ber Juftizbehörben                                                                                                      | I. 17.<br>I. 227.  |             |
| Mai 1887.          | Berordnung, betr. das Ausfuhrverbot von Waffen, Munition und                                                                      |                    |             |
| Mai 1887           | Sprengstoffen in den Marshall-Inseln                                                                                              | I. 232.            | 612         |
|                    | Kaiferlichen Krieasschiffe im Schukaebiete der Neu-Guinea-Kompaanie                                                               | I. 170.            | <b>43</b> 9 |
| Mat 1887.          | Gefet, betr. Die Rechtsverhaltniffe ber Raiferlichen Beamten in ben Schutgebieten                                                 | I. 7.              | 9           |
|                    |                                                                                                                                   | • •                | -           |

|             |           |        | S                                                                                                                                              | Eheil | Nr.          | eite 🤃        |
|-------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|
| 6.          | Juni      | 1887.  | Berordnung, betr. die Anwerbung und Ausfuhr von Eingeborenen                                                                                   | т     | co           | 250           |
| 7.          | Kuni      | 1887.  | aus dem Schutzgebiete von Kamerun                                                                                                              | I.    | 69.          | 253           |
| •••         | .0        | 2001.  | Guinea-Rompagnie in Bezug auf Antrage an die Kommandanten                                                                                      |       |              |               |
|             |           |        | Raiserlicher Kriegsschiffe auf Gewährung von Schutz und Unter-                                                                                 | т     | 171          | 190           |
| 6.          | Ruli      | 1887.  | ftühung                                                                                                                                        |       | 171.<br>199. |               |
| 7.          | Juli      | 1887.  | Berordnung, betr. die Errichtung von Seemannsamtern in Neu-                                                                                    |       |              |               |
| 90          | Challi    | 1997   | Berordnung, betr. ben Eigenthumserwerb und die dingliche Be-                                                                                   | I.    | 197.         | 516           |
| 20.         | Jui       | 1001.  | lastung der Grundstücke im Schutgebiete der Neu-Guinea-Kom-                                                                                    |       |              |               |
|             |           |        | pagnie                                                                                                                                         | I.    | 183.         | 469           |
| 26.         | Juli      | 1887.  | Berordnung, betr. die Bergütung für Berluft, entstanden durch Ausfidern des Rums und durch Bruch ber in Kisten verpacten Flaschen              |       |              |               |
|             |           |        | mit Genever in Togo                                                                                                                            | I.    | <b>9</b> 0.  | 275           |
| 30.         | Juli      | 1887.  | mit Genever in Togo. Berfügung bes Reichskanzlers zur Ausführung ber Kaiserlichen Berordnung vom 20. Juli 1887, betr. den Eigenthumserwerb und |       |              |               |
|             |           |        | bie dingliche Belaftung der Grundstücke im Schutgebiete der Reu-                                                                               |       |              |               |
| ••          | or        | 400=   | Guinea-Rompagnie                                                                                                                               | I.    | <b>185</b> . | 475           |
| 10.         | aug.      | 1887.  | Anweisung, betr. das Berfahren bei dem Grunderwerb der Neus Guinea-Kompagnie.                                                                  | 1.    | 184.         | 472           |
| 14.         | Aug.      | 1887.  | Berordnung, betr. das Kreditgeben an Eingeborene in den Marihall-                                                                              |       |              |               |
| 18          | Mua       | 1887   | Inseln                                                                                                                                         |       | 246a<br>194  |               |
| <b>24</b> . | Aug.      | 1887.  | Berordnung, betr. ben Erlaß von amtlichen Bekanntmachungen im                                                                                  | ••    | 101          | 015           |
| c           | ~~        | 1007   | Schutgebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln                                                                                       | I.    | 222.         | 602           |
|             |           |        | Berordnung, betr. die Einführung von Maßen und Gewichten für ben Handel mit Palmöl und Palmkernen in Togo                                      | I.    | 77.          | 259           |
| 6.          | Ott.      | 1887.  | Berordnung, betr. die Ausdehnung der Rhede von Kamerun                                                                                         | I.    | 53.          | 235           |
| 7.          | Un.       | 1887.  | Berordnung, betr. die Anwerbung und Aussuhr von Eingeborenen aus dem Schutzgebiete von Kamerun                                                 | I.    | 69.          | 253           |
| 8.          | Nov.      | 1887.  | Berordnung, betr. die Ausführung der Berordnung über die Er-                                                                                   | _     |              |               |
| 8           | Mon.      | 1887   | hebung und Rückvergütung der Zölle in Kamerun                                                                                                  | 1.    | 61.          | 241           |
|             |           |        | die Erhebung von Einfuhrzöllen in Kamerun                                                                                                      | I.    | <b>60</b> .  | 240           |
| 18.         | Nov.      | 1887.  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem Schutgebiet der Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft                                          | Ţ     | 134          | 363           |
|             |           |        | Berordnung, betr. die Führung des Handelsregisters in Kamerun .                                                                                | Î.    |              | . 225         |
| 6.          | Dez.      | 1887.  | Berordnung, betr. Einrichtung von Grundbuchbezirken, Zeitpunkt für Anlegung von Grundbüchern und Anträge auf Eintragung von                    |       |              |               |
|             |           |        | Grundeigenthum im Schutgebiete ber Reu-Guinea-Rompagnie in                                                                                     |       |              |               |
| 01          | Φ         | 1007   | das Grundbuch                                                                                                                                  | I.    | 186          | . 490         |
| 21.         | શ્રાસ્તુ. | 1001.  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in dem füdweftafrikanischen Schutgebiet                                                               | I.    | 97           | . 282         |
| <b>3</b> 0. | Dez.      | 1887.  | Anweisung, betr. die Ausführung von Austellungen im Gerichts-                                                                                  |       |              |               |
|             |           |        | bezirke bes Bismard-Archipels und der zum Schutzgebiete der Reu-<br>Guinea-Rompagnie gehörigen Salomons-Inseln                                 | T.    | 189          | . 462         |
| Ohi         | ne Dat    | .1888. | Geset, betr. die Rechtsverhältniffe ber beutschen Schutgebiete                                                                                 | I.    | 15           | . 23          |
| 15.<br>21.  | Jan.      | 1888.  | Berotonung, betr. Landerwerbungen innerhalb des Togogebietes .<br>Bertrag zwischen dem Auswärtigen Amt und der Jaluit-Gesellschaft,            | I.    | 94           | . 279         |
|             |           |        | betr. die Bermaltung bes Schukgebietes ber Mariball: Brown-                                                                                    |       |              |               |
| 97          | (Yan      | 1000   | und Providence-Inseln                                                                                                                          | I.    | 223          | . <b>6</b> 08 |
| 4(.         | Jun.      | 1000.  | verordnung, betr. das Verbot der Verabsolgung von Waffen,                                                                                      |       |              |               |
|             |           |        | Munition, Sprengstoffen und Spirituosen an Eingeborene Reu-                                                                                    |       | 000          |               |
| 15.         | Febr.     | 1888.  | Guineas vom 13. Januar 1887                                                                                                                    | 1.    | 206          | 5. 534        |
|             |           |        | Manifeste in Togo                                                                                                                              | I.    | 85           | . <b>26</b> 8 |
| 1.          | März      | 1888.  | Berordnung, betr. die Sheschließung und die Beurkundung des Personenstandes auf den zum Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kom-                      |       |              |               |
|             |           |        | vaanie gehörigen Salomons:Inseln                                                                                                               | I.    | 187          | . 492         |
| 7.          | März      | 1888.  | Berordnung, betr. den Erwerb und Berluft, sowie die Beschränkungen                                                                             | T     | 00           | - 04          |
|             |           |        | des Grundeigenthums in Kamerun                                                                                                                 | I.    | 66           | . 249         |

|       |               | 3                                                                                                                                   | beil | Nr. (        | Seite       |
|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| April | <b>188</b> 8. | Befet, betr. die Burudbeforderung der hinterbliebenen im Auslande                                                                   | ,    |              |             |
| April | 1888.         | angestellter Reichsbeamten und Personen des Soldatenstandes Berordnung, betr. das Berbot der Einfuhr von Feuerwaffen, Schieß-       | I.   | 8.           | 10          |
| ma:   | 1 200         | bedarf und Sprengstoffen in Pleasant Island                                                                                         |      | 233.         |             |
|       |               | Berordnung, betr. den Straßen- und Marktverkehr in Neu-Guinea<br>Berfügung des Reichskanzlers, betr. den Erlaß einer Zollverordnung | 1.   | 195.         | 914         |
| Ju    | 1000.         | durch die Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                      | I.   | 201.         | 522         |
| •     |               | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit .                                                                       | I.   | <b>23</b> 8. | <b>62</b> 0 |
| Juni  | 1888.         | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über unbewegliche Sachen in den Marshall-Anseln                                         | T    | <b>245</b> . | 695         |
| Juni  | 1888.         | Berordnung, betr. den hafen von Jaluit als Ginklarirungshafen .                                                                     |      | 236.         |             |
| Juni  | 1888.         | Berordnung, betr. ben Erwerb von herrenlosem Land, den Betrieb ber Perlsischerei und die Ausbeutung von Guanolagern in den          |      |              |             |
| Oi    | 1000          | Marshall-Inseln                                                                                                                     |      | <b>224</b> . |             |
|       |               | Zollverordnung für das Schutgebiet der Reu-Guinea-Kompagnie .<br>Berordnung, betr. die Erhebung einer Gewerbe- und Ginkommen-       | 1.2  | 01a.         | 923         |
| •     |               | steuer in Neu-Guinea                                                                                                                | I.   | 202.         | <b>5</b> 30 |
| Juli  | 1888.         | Berordnung, betr. die Ginführung der beutschen Reichsmarkrechnung in Jaluit                                                         | т    | <b>229</b> . | 611         |
| Juli  | 1888.         | Berordnung, betr. die Rechtsverhaltniffe in den Schutgebieten von                                                                   | ~•   |              |             |
| Suli  | 1999          | Kamerun und Togo                                                                                                                    | I.   | 34.          | 181         |
| Jun   | 1000.         | und das Berfahren in Grundbuchsachen in den Schutgebieten von                                                                       |      |              |             |
| OYi   | 1000          | Ramerun und Togo                                                                                                                    | I.   | 36.          | 199         |
| _     |               | Schutgebieten von Kamerun und Togo                                                                                                  | I.   | 35.          | 186         |
| Juli  | 1888.         | Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit über die Gingeborenen im                                                                      | т    | 004          | <b>500</b>  |
| Juli  | <b>1888</b> . | Schutzebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                | 1.   | 204.         | 002         |
| Often | 1000          | Guinea-Rompagnie                                                                                                                    | Ι.   | 176.         | 444         |
| •     |               | gebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                    | I.   | 181.         | <b>45</b> 9 |
| Aug.  | <b>1888</b> . | Dienstanweisung, betr. Die Ausubung ber Gerichtsbarkeit im Schutz-<br>gebiete ber Neu-Guinea-Rompagnie, vom 1. November 1886, unter |      |              |             |
|       |               | Berücksichtigung ber durch die Dienstanweisung vom 3. August 1888                                                                   |      |              |             |
| Orus  | 1000          | eingeführten Aenderungen                                                                                                            | I.   | 180.         | <b>44</b> 9 |
| zaug. | 1000.         | Erlasse polizeilicher und sonstiger die Verwaltung betreffender Straf-                                                              |      |              |             |
| Oraca | 1000          | vorschriften                                                                                                                        | I.   | 169.         | 438         |
|       |               | Schutgebieten von Ramerun und Togo                                                                                                  | I.   | <b>32</b> .  | 178         |
| Aug.  | <b>1888</b> . | Berordnung, betr. das halten von Biehpoften längs des Swachaub-                                                                     |      | 110          | 916         |
| Aug.  | 1888.         | flusses von Nonidas bis Horebis. Berordnung, betr. die Anwerbung und Aussührung von Eingeborenen                                    | L.   | 110.         | 910         |
| -     |               | als Arbeiter in Neu-Guinea                                                                                                          | I.   | 207.         | 535         |
| zuy.  | 1000.         | Berordnung, betr. die Arbeiterbepots im Schutgebiete der Neu-Guinea-<br>Rompagnie                                                   | I.   | 209.         | <b>54</b> 9 |
| Sept. | 1888.         | Berordnung, betr. die Art der Steuererhebung in Jaluit                                                                              | I.   | 240.         | <b>62</b> 2 |
| Ott.  | 1888.         | Berordnung, betr. das Berfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in bem Schutgebiete von Togo                                         | I.   | 89.          | 171         |
| Oft.  | 1888.         | Berordnung, betr. den Erwerb von Grundeigenthum in Deutsch-Südwestafrika                                                            |      | 102.         |             |
| Ðŧt.  | 1888.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Ausfuhrzöllen in Deutsch-Sud-                                                                    |      |              |             |
| Ωŧt.  | 1888.         | westafrika                                                                                                                          | L.   | 115.         | 320         |
|       | 1000.         | lichen Rommiffare für Logo, Deutsch: Südweftafrita und die Marshall-                                                                | _    | •            |             |
| D#    | 1888          | Inseln, betr. die Tagegelder und Fuhrkosten der Beamten<br>Berordnung, betr. die Sinrichtung von Grundbuchbezirken in Neu-          | I.   | 9. 1         | lOĦ.        |
|       |               | Guinea                                                                                                                              | I.1  | 86a.         | 491         |
| IJĦ.  | 1888.         | Berordnung, betr. Berträge mit Eingeborenen über höhere Werth- objekte in Jaluit                                                    | I.   | 247.         | 627         |
| Oft.  | 1888.         | Strafverordnung für die Gingeborenen von Neu-Guinea                                                                                 |      | 213.         |             |

|                                 |                                                                                                                                     | Theil   | ( Mr.        | Seite            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|
| 22. Oft. 1888.                  | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter ben farbigen                                                                    | -       |              |                  |
| 11. Des. 1888                   | Arbeitern in Neu-Guinea                                                                                                             | 1.      | 210.         | 992              |
| ·                               | in ben Marshall-Anseln                                                                                                              |         | <b>341</b> . |                  |
| 8. März 1889.                   | Berordnung, beit. den Impfzwang in Togo .<br>Berfügung, behufs Uebertragung tonsularischer Befugniffe auf den                       | I.      | 71.          | 254              |
|                                 | Rommisar für das Schußgebiet der Marshall-Inseln                                                                                    | I.      | 215.         | 564              |
| 29. März 1889.                  | Berfügung, behufs Uebertragung konfularischer Befugniffe, sowie                                                                     |         |              | -                |
|                                 | bes Rechtes jum Erlaffe polizeilicher und sonstiger, die Berwaltung betreffender Strafvorschriften auf Beamte der Schutzgebiete von |         |              |                  |
|                                 |                                                                                                                                     |         | 3 <b>3</b> . |                  |
| 30. April 1889.                 | Polizeiverordnung für Rauru (Blegfant Asland)                                                                                       | I.      | 228.         | 610              |
| 1. Juni 1009.                   | Servioland, beit, die Abjassand bei Sufissiantieste in Kameran                                                                      |         | 51.          |                  |
| 5. Juni 1889.                   | Berordnung, bett. unterhaltiofe Fremde in Jaluit                                                                                    | 1.      | <b>226</b> . | <b>908</b>       |
| -                               | akte ber Samoa-Konferenz in Berlin                                                                                                  | Ţ       | 250          | 656              |
| 22. Juni 1889.                  | Berordnung, betr. den Eigenthumserwerb und die dingliche Belaftung                                                                  |         |              |                  |
| -                               | der Grundstude im Schutgebiete der Marshall-Inseln                                                                                  | I.      | <b>22</b> 0. | 583              |
|                                 | Berfügung zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung vom<br>22. Juni 1889, betr. den Gigenthumserwerb und die dingliche Be-         |         |              |                  |
|                                 | laftung der Grundstude im Schutgebiete der Marshall-Infeln                                                                          | I.      | 221.         | 586              |
| 15. Juli 1889.                  | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in Jaluit                                                                         |         | 238.         |                  |
| 15. Aug. 1889.                  | Berordnung, betr. das Bergwesen im sudwestafrikanischen Schutz-                                                                     |         |              |                  |
|                                 | gebiet                                                                                                                              | ı.      | 104.         | . <b>30</b> 0    |
| _                               | porfteber in Neu-Guinea                                                                                                             | I.      | 191.         | 509              |
| 13. Дез. 1889.                  | Berordnung, betr. Ordnung des Berkehrs in den hafen des Schutz-                                                                     |         |              |                  |
|                                 | gebietes ber Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                                   | I.      | 198.         | . <b>516</b>     |
| •                               | Ramerun                                                                                                                             | I.      | 40           | . 224            |
| 19. Dez. 1889.                  | Berordnung, betr. die Erhaltung der Disziplin unter den farbigen                                                                    |         |              |                  |
| Dhno Dat 1000                   | Arbeitern in Reu-Guinea                                                                                                             | I.      | 211.         | . <b>55</b> 3    |
|                                 | Tarit de la zone orientale du dassin conventionnel du Congo.<br>Tarif der östlichen Zone des konventionellen Kongo-Bedens           | L       | 154          | 420              |
| Ohne Dat. 1890.                 | Bekanntmachung, betr. die Zuständigkeit der Kolonial-Abtheilung des                                                                 | ~•      |              | -=-              |
|                                 | Auswärtigen Amts                                                                                                                    | Į.      |              | . 3              |
| 22. Jun. 1890.<br>30. Jun. 1990 | Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistik für Kamerun Polizeiverordnung für Nauru (Pleasant Island)                             | I.<br>T |              | . 230<br>. 610   |
| 1. Kebr. 1890                   | Beset, betr. eine Postdampsschiffsverbindung mit Ostafrika                                                                          |         |              | . 610<br>. 394   |
| 7. Febr. 1890.                  | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe im Schutgebiete der Marshall-                                                              |         | -41          | . 501            |
| =                               | Infeln                                                                                                                              |         |              | . 567            |
| 1. Febr. 1890.                  | Berordnung, betr. den Handel mit Palmternen in Togo                                                                                 | I.      | 78           | . 260            |
| -                               | Berordnung, betr. die Zurückbeförderung von eingeborenen Arbeitern in Neu-Guinea                                                    | Ţ       | 202          | 5. 549           |
| 26. Febr. 1890.                 | Berordnung, betr. die Gerichtsbarfeit über die Gingeborenen im                                                                      |         |              |                  |
| -                               | Schupgebiete der Marshall-Inseln                                                                                                    | I.      | 243          | 624              |
|                                 | Berordnung, betr. Abanderung der Berordnung vom 1. Ofiober über das Berfahren bei Erhebung von Einfuhrzöllen in Togo                | T       | 04           | . 275            |
| 10. März 1890                   | Strafverordnung für die Eingeborenen der MarshallInseln                                                                             |         |              | 1. 219<br>3. 627 |
| 10. März 1890.                  | Dienstanweisung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz-                                                                  |         |              |                  |
| -                               | gebiete der Marshall-Inseln                                                                                                         | I.      | 219          | <b>580</b>       |
| 10. жагз 1890.                  | Dienstanweisung, betr. bie Ausübung der Gerichtsbarkeit im Schutz-<br>gebiete der Marshall-, Brown- und Providence-Inseln           | T       | 910          | 3. 569           |
| 1. <b>April</b> 1890.           | Bekanntmachung, betr. den Handel mit Spirituosen in Deutsch-                                                                        | 1.      | 21٤          | J. ijO∜          |
|                                 | Sübweftafrika                                                                                                                       | I.      | 118          | 3. 317           |
|                                 | Bekanntmachung, betr. die Berleihung von Minenkonzessionen durch                                                                    |         |              |                  |
|                                 | Häuptlinge in der Interessensphäre von Südwestafrika Berordnung, betr. das Berbot der Aussuhr von Kriegsmaterial aus                | I.      | 10.          | 1. 299           |
| ·                               | bem Togogebiet nach Dahomen mährend der Dauer der Blodade                                                                           | I.      | 79           | 2. 255           |
| 17. April 1890.                 | Berordnung, betr. die Erhebung von personlichen Steuern in Jaluit                                                                   | _       |              | 9. 620           |
| 5. Mai 1890.                    | Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen                                                                     |         |              |                  |
|                                 | beutschen Bostvampserverbindung mit Ostafrika                                                                                       | I.      | 148          | 8. 396           |
| o. mui 1890.                    | ververnung, vegulo meventugung ver Besugnisse des egemangen                                                                         |         |              |                  |

|      |      |               | q                                                                                                                                          | Theil    | Nr.          | Gaita                                    |
|------|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------------------------------------|
|      |      |               | Landeshauptmanns auf ben Raiserlichen Kommissar für das Schutz-                                                                            | yeu      | ж.           | etile                                    |
| 9    | Nai  | 1890.         | gebiet ber Neu-Guinea-Kompagnie<br>Bertrag über die Einrichtung und den Betrieb einer regelmäßigen                                         | I.       | 172.         | 440                                      |
|      |      |               | beutschen Postbampferverbindung mit Oftafrika                                                                                              | I.       | 148.         | 396                                      |
|      |      |               | Kommiffar für das Schutgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie                                                                                     |          | 173.         |                                          |
| Ş    | uli  | 1890.<br>1890 | Abkonimen zwischen Deutschland und England .<br>General-Afte ber Bruffeler Antifklavereikonferenz nebst Deklaration                        | I.<br>I. |              | $\begin{array}{c} 92 \\ 127 \end{array}$ |
| 900  | juli | 1890.         | Berordnung, betr. Beschwerden gegen Entscheidungen der Bergbehörde                                                                         |          |              |                                          |
| 3    | ri   | 1800          | in Sübwestafrika                                                                                                                           |          | 105.<br>47.  |                                          |
| . 3  | uli  | 1890.         | Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und dem Kongo-Staate über                                                                             | 1.       | *(.          | 201                                      |
| Ī    |      |               | bie Auslieferung ber Berbrecher und die Gemahrung sonftiger Rechts-<br>hulfe in Straffachen zwischen ben beutschen Schupgebieten in Ufrika |          |              |                                          |
|      |      |               | und dem Gebiete bes Kongo-Stagtes                                                                                                          | I.       | 18.          | 41                                       |
| . 2  | lug. | 1890.         | Berordnung, betr. die Erhebung von Gewerbesteuern in den Marshall-                                                                         | т        | 000          | 690                                      |
| . 2  | lug. | 1890.         | Inseln                                                                                                                                     | 1.       | 238.         | 620                                      |
| Q    | r    | 1000          | Schutgebief                                                                                                                                | I.       | 98.          | 283                                      |
|      | •    |               | füdwestafrikanischen Schutgebiet                                                                                                           | I.       | 99.          | 287                                      |
| . 2  | lug. | 1890.         | Berordnung jum Zwecke ber Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-<br>ftatiftit für Togo                                                        | I.       | 63           | 267                                      |
| . હ  | ept. | 1890.         | Berordnung, betr. den Rautschuthandel in Oftafrika                                                                                         |          | 141.         |                                          |
| ٠ ٤  | Oft. | 1890.         | Allerhöchster Erlaß, betr. die Errichtung eines Kolonialraths                                                                              | I.       | 2            | 3                                        |
| . ١  | Jn.  | 1890.         | Berfügung des Reichskanzlers zur Ausführung des Allerhöchsten Erlasses, betr. die Errichtung eines Kolonialraths .                         | T        | 3. 4.        | 4-6                                      |
|      |      |               | Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo                                                                                  |          | 93.          |                                          |
| . 9  | lov. | 1890.         | Bereinbarung mit Frankreich über die Erwerbung ber festländischen Besitzungen des Sultans von Zanzibar und ber Insel Mafia durch           |          |              |                                          |
|      |      |               | Deutschland                                                                                                                                | I.       | 120.         | 324                                      |
|      |      |               | Bertrag zwischen ber Reichsregierung und ber Deutsch-Oftafrikanischen Gesellschaft                                                         | I.       | 139.         | 382                                      |
| . 9  | lov. | 1890.         | Berordnung, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der den Hafen von Kamerun anlaufenden Schiffe                                      | I.       | 55           | 237                                      |
|      |      |               | Berordnung, betr. den Berfauf von Hinterladern und Munition in Togo                                                                        | Î.       |              | 262                                      |
| jne  | Dat. | . 1891.       | Die vom Kolonialrath gefaßten Beschlüffe, betr. die Zulaffung aus-<br>ländischer Gesellschaften jum (Beschäftsbetrieb in den Schutgebieten |          |              |                                          |
|      |      |               | und die Berechtigung der Eingeborenen zu Verfügungen öffentlich                                                                            |          |              |                                          |
| c    | ٧    | 1001          | rechtlicher Natur                                                                                                                          | I.       |              | 8                                        |
|      |      |               | Berordnung, betr. die Rechtsverhältniffe in DeutscheDftafrifa Berfügung, betr. die Ausübung fonfularischer Befugniffe und ben              | 1.       | 135.         | <b>304</b>                               |
| ·    | ,    |               | Erlaß polizeilicher und sonstiger die Berwaltung betreffender Bor-                                                                         |          | 104          | 90.1                                     |
| . 9  | šan. | 1891.         | schriften in Deutsch-Oftafrika                                                                                                             | 1.       | 124.         | 326                                      |
|      |      |               | Reu-Guinea                                                                                                                                 | I.       | <b>196</b> . | 515                                      |
|      |      |               | Dstafrita                                                                                                                                  | I.       | 136.         | 368                                      |
|      |      |               | Verordnung, betr. die Melbepflicht der Richteingeborenen in Kamerun                                                                        | I.       | <b>42</b> .  | 227                                      |
|      |      |               | Berordnung, betr. die von den Seeschiffen in Kamerun zu entrichtenden Hafenabgaben .                                                       | I.       | <b>54</b> .  | 236                                      |
| . 8  | ebr. | 1891.         | Allerhöchster Erlaß, betr. die Führung des Prädikats Excellenz durch ben Gouverneur von Deutsch: Dftafrika                                 | T        | 121.         | 395                                      |
| . D  | lärz | 1891.         | Borschriften, betr. die von dem Gouverneur von Deutsch-Oftafrika                                                                           | 1.       | 141.         | 020                                      |
|      |      |               | zu führende Flagge und das ihm gegenüber von der Kaiserlichen Marine zu beobachtende Ceremoniell                                           | т        | <b>252</b> . | 685                                      |
|      |      |               | Geset, betr. die Kaiserliche Schuttruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                             |          | 128.         |                                          |
| . 21 | pril | 1891.         | Allerhöchste Ordre, betr. die Organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika                        | Ţ        | 129.         | 334                                      |
| . 9  | Nai  | 1891.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                                                                            |          |              |                                          |
| 9    | D}ai | 1891.         | Schutgebiete                                                                                                                               | V.       | 136.         | 156                                      |
|      |      |               | Beamte und Militarpersonen in Oftafrika                                                                                                    |          | 127.         |                                          |
| . 2  | mai  | 1891.         | Berordnung, betr. die Freihaltung der Strafen nach Walfischbai .                                                                           | I.       | 111.         | 316                                      |

|             |             |               | S                                                                                                                                            | Theil    | Nr. 6         | Seite          |
|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------|
| 17.         | Mai         | 1891.         | Berordnung für die Frachtfahrer von und nach Walfischbai                                                                                     | I.       | 112.          |                |
| 17.         | Mai         | <b>189</b> 1. | Berordnung, betr. das Berbot der Anwerbung und Fortführung von                                                                               |          |               |                |
|             |             |               | Berg-Damaras des subwestafritanischen Schungebietes                                                                                          | I.       | 117.          |                |
|             |             | 1891.         | Berordnung, betr. die Erhebung einer Firmenabgabe in Togo                                                                                    | I.       | 93.           | 278            |
| 26.         | Mai         | 1891.         | Berordnung, betr. die Abanderung des Rolltarifs für Kamerun                                                                                  |          | <b>62</b> .   | 245            |
| 26.         | mai         | 1091.         | Berordnung, bett. die Erhebung einer Gebühr für das Schlagen                                                                                 |          |               |                |
|             |             |               | von Bauhölzern auf dem im Eigenthum des Kaiferlichen Gouver-<br>nements für Deutsch-Oftafrika befindlichen Grund und Boden                   | T        | <b>15</b> 8.  | 497            |
| 9           | Huni        |               | Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältnisse und Unisormen der                                                                            | 1.       | <b>-</b> ₽0.  | انبد           |
|             | •           |               | Raiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrita                                                                                                    | I.       | 122.          | 325            |
| 3.          | Juni        | 1891.         | Berordnung, betr. das strafgerichtliche Verfahren gegen die Militär-                                                                         |          |               |                |
|             | •           |               | personen der Raiserlichen Schuptruppe für Deutsch-Oftafrika                                                                                  | I.       | 132.          | <b>35</b> 8    |
| 15.         | Juni        | 1891.         | Berordnung zum Zwecke ber Aufftellung einer Gin- und Ausfuhr-                                                                                | _        |               |                |
|             | •           |               | ftatistif in Togo                                                                                                                            | I.       | 83.           | 267            |
| 16.         | Juni        |               | Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte der deutschen Offiziere der Laiferlichen Schukkrume für Deutsch-Officiela                        | •        | 190           | 200            |
| 10          | اسبواح      |               | Raiferlichen Schuttruppe für Deutschedelbtafrika                                                                                             | 1.       | 133.          | <b>J02</b>     |
| 10.         | Juni        |               | Berordnung, betr. die Einführung einer hafengebühr für einheimische Fahrzeuge (Dhaus) des deutsch-oftafrikanischen Schungebietes             | Ţ        | 150.          | 407            |
| 21          | Juni        | 1891.         | Bolizeiverordnung für Togo                                                                                                                   | 1.<br>I. |               | 255            |
| <b>26</b>   | Juni        | 1891.         | Bekanntmachung, betr. die Einführung einer Abgabe für die Be-                                                                                | 4.       | 10.           | _00            |
|             |             |               | nutung der Wasserstelle in Otvimbingue                                                                                                       | I.       | 116.          | 321            |
| 9.          | Juli        | <b>1891</b> . | Souvernementsbefehl, betr. die zollamtliche Behandlung der Raiser=                                                                           |          |               |                |
|             |             |               | lichen Kriegsschiffe in Deutsch-Oftafrika                                                                                                    | I.       | 156.          | 426            |
| 28.         | Juli        | 1891.         | Berordnung, betr. die Ertheilung des Rechts zur Führung der Reichs-                                                                          |          |               |                |
| 4           | 91          |               | flagge an Eingeborene des deutsch-oftafrikanischen Schutgebietes .                                                                           |          | 162.          |                |
| 1.          | aug.<br>Mus | 1091.<br>1801 | Berordnung, betr. die Besteuerung von geistigen Getränken in Ostafrika<br>Berordnung, betr. die Erhebung einer Berbrauchssteuer in Ostafrika |          | 159.<br>160.  |                |
| 1.          | Aug.        | 1891          | Berordnung, betr. die Erhebung einer Verbrauchsteuer in Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Ausübung des Schankgewerbes in Oftafrika          |          | 160.<br>142.  |                |
| 8           | Aug.        | 1891.         | Terordnung, betr. die Ausubung des Schantgewerdes in Unafrita<br>Cirkularerlaß, betr. Hafengebühren für einheimische Fahrzeuge des           | 1.       | ±±2.          | . 500          |
|             | _           |               | deutschroftafrikanischen Schutgebietes                                                                                                       | I.       | 151.          | 408            |
|             |             | 1891.         | Berordnung, betr. ben Freikauf von Sklaven in Oftafrika                                                                                      | I.       | 163.          | . 431          |
| 1.          | Sept.       | 1891.         | Berordnung, betr. Eigenthumserwerb an Grundstuden in Oftafrita                                                                               |          | 137.          |                |
|             |             | 1891.         | Berordnung, betr. den Bertauf von Opium und gleichartigen Genuß-                                                                             |          |               |                |
|             | ·           |               | mitteln in Oftafrifa                                                                                                                         | I.       | 1 <b>4</b> 3. | . 390          |
| 7.          | ⊖ept.       |               | Berordnung, betr. die Erhöhung der Gebühren für das summarische Gerichtsnerfahren in Kamerun                                                 | r        | ec            | QE2            |
| 90          | Soni        | 1801          | Gerichtsverfahren in Kamerun                                                                                                                 | 1.       | <b>6</b> 8.   | . <i>2</i> 02  |
| 4J.         | ⊸ept.       |               | Quarantane:Ordnung für das Schußgebiet der Reu-Guinea-Kom-<br>pagnie                                                                         | Ţ        | 200.          | 519            |
| 1           | Dit.        |               | pagnie<br>Berordnung, betr. das Löschen und Laden an Sonn- und Feiertagen                                                                    | 1.       | -00           | . 910          |
|             |             |               | in Togo                                                                                                                                      | I.       | 86.           | . 269          |
|             |             | 1891.         | Bekanntmachung, betr. Gestellung von Lootsen in Oftafrika                                                                                    | I.       | 149           | . 407          |
| 17.         | Nov.        | 1891.         | Quarantane-Ordnung für das Schutgebiet der Marshall-Inseln .                                                                                 |          |               | 618            |
| 19.         | Nov.        | 1891.         | Berordnung, betr. die gesundheitliche Kontrolle der als Arbeiter an-                                                                         | _        |               |                |
| o+          | 90          |               | geworbenen Eingeborenen in Neu-Guinea                                                                                                        | I.       | 212           | . 553          |
| <b>Z</b> I. | nov.        | 1091.         | (Bouvernementsbefehl, betr. Theilung der Raiferlichen Schuttruppe in eine eigentliche Schuttruppe und Rolizeitruppe in Oftafrika             | T        | 19^           | 920            |
| 91          | Non         | 1801          | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Erhebung eines Sinfuhrzolles von Geweben             | 1.       | <b>13</b> 0   | . 353          |
| <b>~1</b> . | U.          |               | und den denigemäß vervollständigten Zolliarif in Kamerun                                                                                     | I        | 62            | . 246          |
| 25          | Nov.        | 1891.         | hafenordnung für ben hafen von Dar-es-Salam                                                                                                  |          |               | . 409          |
| 24.         | Dez.        | 1891.         | Berordnung, betr. die Anwerbung von Eingeborenen des Togo-                                                                                   |          |               |                |
|             |             |               | gebietes zu Diensten außerhalb bes Schutgebietes                                                                                             | ĮI.      |               | . 280          |
| Ohr         | ngDat.      | . 1892.       | Allerhöchste Verordnung, betr. Verleihung von Kriegermedaillen .                                                                             | II.      | 1             | . 1            |
| 4.          | Jan.        | <b>1892</b> . | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd in Südwestafrika                                                                                     | I.       | 109           | . 314          |
| 10.         | zan.        | <b>1892</b> . | Berordnung, betr. die Ginrichtung von zollfreien Niederlagen in den                                                                          |          |               |                |
| 19          | Rom         | 1800          | Herordnung, betr. die Zollbefreiung chriftlicher Missionsgesellschaften                                                                      | 1.       | TOF           | 5. 422         |
| 10.         | van.        | 1032.         | Berordnung, betr. die Zollbefreiung christlicher Wisstansgesellschaften innerhalb des deutschen Schutzebietes in Oftafrika                   | T        | 157           | 7. 426         |
| 1           | Fehr        | 1892.         | Gouvernementsbefehl, betr. Theilung ber Kaiserlichen Schuntruppe                                                                             | 1.       | <b>_</b> 0(   | . 420          |
|             | _           |               | in eine eigentliche Schuttruppe und Polizeitruppe in Oftafrika                                                                               | Ţ        | 131           | L. 354         |
| 13          | Febr        | 1892.         | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer im deutsch-ost-                                                                              | 4.       | <b>_</b> ∙.   | Type.          |
|             |             |               | afrikanischen Schutgebiete                                                                                                                   | I.       | 144           | 0. 386         |
| 8.          | März        | <b>1892</b> . | Berordnung für den Hafen von Ramerun, betr. das Löschen und                                                                                  |          |               |                |
|             | •           |               | Laden an Sonn- und Feiertagen                                                                                                                | I.       | 58            | 8. <b>23</b> * |
|             |             |               |                                                                                                                                              |          |               |                |

|                        |                                                                                                                                                                                   | 264:r    | m.,         | ≈aita                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|
| Mär: 1892              | Gouvernementsbefehl, betr. die Tagegelber ber Beamten in Oftafrika                                                                                                                |          | Nr. (       |                                           |
| März 1892              | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der                                                                                                                   |          | 137.        |                                           |
| März 1892              | Bekanntmachung zur Verordnung vom 23. Rovember 1890, betr. gefundheitliche Maßregeln im Hafen von Kamerun                                                                         | I.       |             | 238                                       |
| März 1892              | Instruktion jum Vollzug der Verordnung vom 23. November 1890, betr. gesundheitspolizeiliche Maßregeln im Hasen von Kamerun und                                                    | ••       | 90.         | 200                                       |
| Rära 1892              | zur Bekanntmachung von heute                                                                                                                                                      | I.<br>I. |             | $\begin{array}{c} 238 \\ 247 \end{array}$ |
| März 1892              | Erlah, betr. die Anlegung und Berwerthung der Ersparnisse der Beamten in den Schutzgebieten und des deutschen Bersonals bei                                                       |          | 10          | 01                                        |
| März 1892              | den Schutztuppen                                                                                                                                                                  | I.<br>I. | 13.<br>5.   | $\frac{21}{7}$                            |
|                        | Rachtragsverordnung zu der Berordnung über ben Erwerb von Grundeigenthum im sudwestafrikanischen Schutgebiete vom 1. Oftober 1888, betr. den Abschluß von Pachtverträgen daselbst | ,<br>I.  | 103.        | 299                                       |
| Mai <b>1</b> 892       | Berordnung wegen Abanderung der Berordnung, betr. Ginführung eines Gingeborenen-Schiedsgerichts für den Duallastamm .                                                             | I.       |             | 251                                       |
| Mai 1892               | Berordnung, betr. die Erhöhung des Ginfuhrzolles auf Spirituofen                                                                                                                  | I.       |             | 276                                       |
| Juni 1892              | in Togo                                                                                                                                                                           | 1.       | 32.         | 210                                       |
| Juni 1892              | pagnie zustehenden richterlichen und Berwaltungsbefugniffe Berordnung, betr. Aufstellung einer Statistit in Kamerun                                                               | I.<br>I. | 174.<br>48. | 442<br>232                                |
| Juli 1892              | Berordnung, betr. die Einführung von Feuerwaffen jeder Art und die dabei zu erfüllenden Förmlichkeiten in Oftafrika                                                               | I.       | 144.        | 390                                       |
|                        | Gouvernementsbefehl, betr. die Tagegelber der Beamten in Oftafrika<br>Berordnung, betr. die Einfuhr von Feuerwaffen und Munition in                                               | I.       | 126.        | 329                                       |
| •                      | Sudweftafrita                                                                                                                                                                     | I        | 114.        | 318                                       |
|                        | angestellten Beamten                                                                                                                                                              | I.       | 14.         | 22                                        |
|                        | aebiet                                                                                                                                                                            | I.       | 106.        | 310                                       |
|                        | Berordnung, betr. die Einfuhr von Schuftwaffen und Munition in Togo                                                                                                               | I.       | 80.         | 262                                       |
| ·                      | Ausführungsbestimmungen zu der Berordnung vom 16. September 1892, betr. die Einfuhr von Schuftwaffen und Munition in Togs                                                         | I.       | 81.         | 264                                       |
|                        | Berordnung, betr. die Berhütung der Einschleppung anstedender<br>Krankheiten in Togo                                                                                              | I.       | 87.         | 269                                       |
| ·                      | Bekanntmachung, betr. die gesundheitliche Kontrolle der Rhede von Klein-Popo                                                                                                      | I.       | 88.         | 270                                       |
|                        | Allerhöchster Erlaß, betr. die Rangverhältnisse und Uniformen der Kaiserlichen Beamten in Deutsch-Oftafrika                                                                       | I.       | 123.        | 326                                       |
| 5ept. 1892             | Berordnung, betr. die Haftbarkeit und Sicherheitsleiftung von Kara-<br>wanen innerhalb des deutschen Schutzgebietes in Oftafrika                                                  | τ.       | 146.        | 393                                       |
| Oft. 1892              | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Europäer in Togo                                                                                                                           | I.       | 74.         | 257                                       |
|                        | Berordnung, betr. den Sandelsbetrieb an Bord von Schiffen auf den Rheden des Togogebietes                                                                                         | I.       | 84.         | 268                                       |
| Nov. 1892              | Berordnung, betr. die Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes für das sübwestafrikanische Schutzgebiet                                                              | т        | 107.        | 313                                       |
| Nov. 1892              | Berordnung über die Führung der Reichsflagge                                                                                                                                      |          | 251.        |                                           |
| Nov. 1892              | . Verordnung, betr. die Ausfuhr von Rindvieh aus Togo                                                                                                                             | 1.       | 75          | 258                                       |
|                        | Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Klein-Ropo und Umgegend                                                                                                          | ſ.       | 82.         | 266                                       |
| Nov. 1892<br>Nov. 1892 | . Berordnung, betr. das Schürfen im Schutzebiet von Kamerun .<br>. Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd auf Elefanten und                                                      | I.       | 39.         | 221                                       |
|                        | Fluknferde in Ramerun                                                                                                                                                             | I.       |             | 228                                       |
| Dez. 1892              | Berordnung, betr. Aufftellung einer Statistik für Kainerun                                                                                                                        | I.       | 48.         | 232                                       |
|                        | Berordnung, betr. die Jagd auf Paradiesvögel im Kaiser Wil-<br>helmsland                                                                                                          | 11.      | 2.          | 1                                         |
| e Dat. 1893            | Mllerhöchste Bekanntmachung, betr. Berleihung ber Rothen Abler-<br>Medaille an Eingeborene ber Schutgebiete                                                                       |          | 61.         |                                           |
| Jan. 1893              | Berordnung, betr. die Befreiung ber in Sklaverei gehaltenen Personen in Togo                                                                                                      |          |             | 281                                       |
|                        | 1                                                                                                                                                                                 |          |             |                                           |

|             |        |                |                                                                                                                                      | Theil | Rr. Seit         |     |
|-------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----|
| 15.         | Jan.   | 1893.          | Berordnung bes Kommiffars für Togo, betr. die Befreiung ber in                                                                       |       | 0                | !   |
| 16.         | Jan.   | 1893.          | Sklaverei gehaltenen Berfonen                                                                                                        | 11.   | 3.               | Z   |
|             |        |                | des Schußgebietes hergestellten Spirituojen in Ostafrita                                                                             | I.    | 161. <b>43</b> 0 | 0   |
| 16.         | Jan.   | 1893.          | Berordnung des Gouverneurs von Deutsche Dftafrita, betr. die Er-<br>hebung einer Steuer von den innerhalb des Schutgebietes her-     |       |                  |     |
|             |        |                | gestellten Spirituosen                                                                                                               | II.   | 4.               | 3   |
| 17.         | Jan.   | 1893.          | Berordnung, betr. das Berbot der Ginfuhr und des Umlaufs fremder                                                                     |       | 145 90           |     |
| 17.         | Jan.   | 1893.          | Kupfermünzen in Oftafrika                                                                                                            | 1.    | 145. 39          | 2   |
|             |        |                | Berbot der Einfuhr und des Umlaufs fremder Kupfermunzen                                                                              | II.   | <b>5</b> .       | 4   |
| 17.         | Febr.  | 1893.          | Berordnung, betr. Ausführungsbeftimmungen zu der Generalafte ber Bruffeler Antistlaverei-Konferenz                                   | I.    | 138. 38          | 0   |
| 20.         | Febr.  | 1893.          | Allgemeine Berfügung, betr. die in ben beutichen Schutgebieten gu                                                                    |       |                  |     |
|             | Mär:   | 1893           | erledigenden Ersuchungsschreiben der Juftizbehörden                                                                                  |       | 6.<br>153. 41    | 4   |
| 1.          |        |                | Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. die                                                                          | •     | 100. 11          | .0  |
|             |        |                | Führung der Reichsflagge durch einheimische Schiffe sowie die Ausfertigung von Mufterrollen und Baffagierliften                      | TT    | 7.               | 6   |
| 13.         | März   | 1893.          | Berordnung, betr. die Ginfuhr und den Vertrieb von geistigen Ge-                                                                     | 11.   | ۱.               | 0   |
|             |        |                | tranken in dem füdwestafrikanischen Schutgebiet                                                                                      | II.   | 8.               | 8   |
|             |        |                | Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Klein-Popo und Umgegend                                                             | II.   | 9.               | 9   |
| 16.         | März   | 1893.          | Berordnung, betr. die Ginfuhr von Schufmaffen und Munition in                                                                        |       | 10               | 44  |
| 16.         | März   | 1893.          | Kamerun                                                                                                                              | 11.   | 10.              | 9   |
|             |        |                | timen caucequale bon stancean                                                                                                        | II.   | 11.              | 11  |
| 25.         | Marz   | 1893.          | Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Lome und Umgegend                                                                   | II.   | 12.              | 11  |
| <b>25</b> . | März   | 1893.          | Allerhöchster Erlaß, betr. die Verleihung von Krieger-Verdienft-                                                                     |       |                  |     |
| 1.          | April  | 1893.          | medaillen an farbige Angehörige ber Schuttruppen                                                                                     | 11.   | 13.              | 13  |
| _           | OY     | 4600           | Schutgebiete                                                                                                                         | II.   | . 14.            |     |
| 1.<br>2.    | Moril  | 1893.<br>1893. | Schutgebiete                                                                                                                         | 11.   | 15.              | 15  |
|             | ,      |                | afrikanischen Schutgebiet                                                                                                            |       | <b>25</b> 3. 6   | 86  |
| 14.         | Upril  | 1893.          | Abkommen zwischen ber deutschen und englischen Regierung über die Festsetzung ber Grenze zwischen dem Kamerun: und dem Delfluß:      |       |                  |     |
|             |        |                | Gebiet                                                                                                                               | I.    | <b>256</b> . (   | 646 |
| 15.         | April  | 1893.          | Erlaß, betr. Abanberung bes § 15 ber Inftruktion vom 1. Marg 1871 zu bem Geset vom 4. Mai 1870, betr. Personenstand                  | ī     | 254. (           | 698 |
| 24.         | April  | 1893.          | Berfügung, betr. eine Abanderung der Quarantane-Veroidnung für                                                                       |       | 201.             |     |
| 1           | Mai    | 1892           | bas Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie vom 29. Sept. 1891<br>Allgemeine Berfügung, betr. die in den Schutgebieten zu erledigenden  | II.   | 16.              | N   |
|             |        |                | Ersuchungsschreiben                                                                                                                  | II.   | 6.               | 4   |
| 13.         | Mai    | 1893.          | Gouvernementsbefehl, betr. Aufhebung ber hafen- und Defbrief-                                                                        | II.   | 17.              | ᆀ   |
| 22.         | Mai    | 1893.          | Gebühr für einheimische Fahrzeuge in Oftafrika                                                                                       | 11.   | 11.              | -4  |
| 95          | ma;    | 1902           | penfionsgesetze                                                                                                                      | II.   | 18.              | 29  |
|             |        |                | gebiete                                                                                                                              | II.   | 19.              | ¥   |
| 2.          | Juni   | 1893.          | Bundesrathsbeschluß, betr. Anwendung der vertragsmäßigen Zollfațe auf die Erzeugnisse der beutschen Kolonien und Schutgebiete        | II.   | 20.              | 4   |
| 7.          | Juni   | 1893.          | Runderlaß, betr. Erlaß der Holzschlaggebühr in Oftafrika                                                                             | II.   | 21.              | 1   |
| 14.         | Juni   | <b>1893</b> .  | Berordnung des Kaiferlichen Konfuls in Sanfibar, betr. die Ein-                                                                      |       |                  |     |
|             |        |                | und Aussuhr von Feuerwaffen und deren Munition sowie den Handel mit solchen innerhalb des britischen Krotektorates Sansibar          | п.    | 22.              | 1   |
| 20.         | Juni   | 1893.          | Erganzungsverordnung zu der Berordnung des Gouverneurs von                                                                           |       |                  |     |
|             |        |                | Oftafrita, betr. die Führung ber Reichsflagge burch einheimische Schiffe sowie die Aussertigung von Musterrollen und Laffagierlisten |       |                  | J   |
| 1           | Crasti | 1902           | vom 1. März 1893                                                                                                                     | II.   | 23.              |     |
| 6.          | Juli   | 1893.          | Berordnung, betr. die Handelsstatistif in Togo                                                                                       | ıı.   | 24.              | 1   |
|             | -      |                |                                                                                                                                      | II.   | 25.              | 1   |

|              |                |                                                                                                                                                                                                | Theil      | 97+         | Geite      |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| ·            |                | Berfügung bes Reichskanzlers, betr. Abanderung von Beftimmungen bes für das Schutgebiet ber Reu-Guinea-Kompagnie gultigen Koften-                                                              |            |             |            |
| Juli         | 1893.          | tarifs für Grundbuchsachen                                                                                                                                                                     | II.        | 26.         | 30         |
| સ્વાદ        | 1902           | die Festsehung der Grenze zwischen dem Kilimandscharo und der oftafrikanischen Kuste                                                                                                           | II.        | 27.<br>28.  | 31<br>32   |
| Äug.         | ·1893.         | Berordnung, beir. ben Geldverkehr bei den öffentlichen Kaffen des subwestafrifanischen Schutgebietes                                                                                           | II.        | 20.<br>29.  | 32<br>34   |
| Aug.         | 1893.          | Berfügung, betr. Ausschluß außerdeutschen Geldes von den öffentlichen                                                                                                                          | II.        | 30.         | 35         |
| Aug.         | 1893.          | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Einreichung der Flaggenatteste an das Internationale Bureau in Sansibar .                                                               |            | 31.         | 35         |
| Aug.         | 1893.          | Allerhöchfte Berordnung, betr. die in den deutschen Schutgebieten von den Regierungsfahrzeugen und den Regierungsgebäuden einzelner                                                            |            |             | -          |
| Aug.         | 1893.          | Berwaltungen (Lootsen- und Zollverwaltung) zu führenden Flaggen Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. die Führung der Kriegsflagge                                                                |            | 32.         | 35         |
| Aug.         | 1893.          | Berordnung, betr. die Ausübung der Perlfischerei in Deutsch:Oft-                                                                                                                               | II.        | 33.         | 36         |
| Sept.        | 1893.          | afrika                                                                                                                                                                                         | II.        | 34.         | 37         |
| Sept.        | 1893.          | 2                                                                                                                                                                                              | II.        | 35.         | 37         |
|              |                | Oftafrika                                                                                                                                                                                      | II.        | 36.         | 38         |
| ~            | 1009           | ber Reichsflagge an Eingeborene bes Schutgebietes ber Marshalls                                                                                                                                | II.        | 37.         | 38         |
|              |                | Berordnung, betr. das Verbot der Sinfuhr und des Umlaufs der<br>Mombassa-Rupien in Deutsch-Oftafrika                                                                                           | II.        | 38.         | 38         |
| Sept.        | 1099.          | Berfügung, betr. Abanderungen der Berordnung des Landeshaupt-<br>manns des Neu-Guinea-Schutzebietes vom 22. Februar 1887, betr.<br>die Durchführung des Gesetzes vom 4. Mai 1870 über die She- |            |             |            |
| 3ept.        | 1893.          | schließung und die Beurkundung des Bersonenstandes                                                                                                                                             | II.        | 39.         | 39         |
| Ðft.         | 1893.          | Erganzungsverordnung bes Gouverneurs von Deutsch : Oftafrika,                                                                                                                                  | II.        | 40.         | 39         |
| Oft.         | 1893.          | Berordnung, betr. Abanderung des § 7 der Berordnung vom 8. No-                                                                                                                                 | II.        | 41.         | 41         |
| Oft.         | 1893.          | Berordnung, betr. die Aufhebung ber Berordnung vom 18. April                                                                                                                                   | 11.        | 42.         | 42         |
|              |                | 1886, betr. Berpfändung von Elfenbein in Kamerun                                                                                                                                               | II.        | 43.<br>44.  | 42<br>42   |
|              |                | Berordnung, betr. die Erhebung einer Erbschaftssteuer und die Regelung von Nachläffen Farbiger in Deutsch-Oftafrika                                                                            | ΙΙ.        | 45.         | 46         |
| Nov.<br>Nov. | 1893.<br>1893. | Berordnung des Landeshauptmanns, betr. die Zollerhebung in Togo<br>Berordnung, betr. Sinführung der öffentlichen Trichinenschau im                                                             |            | 46.         | 48         |
| Nov.         | 1893.          | Erlaß des Reichstanzlers, betr. Grunderwerb der Beamten in den                                                                                                                                 | II.        | 47.         | 48         |
|              |                | Runderlaß des Couverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Erhebung                                                                                                                                | II.        | 48.         | 53         |
| Nov.         | 1893.          | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Führung                                                                                                                                 | II.        | 49.         | 53         |
| Nov.         | 1893.          | der Reichstriegsflagge und der Reichsdienstflagge                                                                                                                                              | 11.        | <b>5</b> 0. | 54         |
| Nov.         | 1893.          | nach dem Innern sich erstredenden Gebieten                                                                                                                                                     | II.<br>II. | 51.<br>52.  | 54<br>57   |
| Nov.         | 1893.          | Runderlaß, betr. Quarantäneordnung für das Deutsch-Oftafrikanische                                                                                                                             |            | 53.         | <b>5</b> 8 |
| Nov.         | 1893.          | Schutzebiet                                                                                                                                                                                    |            |             |            |
| Dez.         | 1893.          | Guinea-Kompagnie als Arbeiter vom 15. August 1888 Berfügung zur Ausführung der Kaiserlichen Verordnung, betr. die                                                                              | II.        | 54.         | 62         |

|             |        |                |                                                                                                                                      | Theil | Nr. (       | Geite     |
|-------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|
|             |        |                | Cheschließung und die Beurkundung des Personenstandes für das südwestafrikanische Schutzgebiet vom 8. November 1892                  | 11    | E.E         | re)       |
| 9.          | Dez.   | 1893.          | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Ramerun, betr. Gin-                                                                      |       | 55.         | 00        |
| 11          | Dez    | 1892           | führung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für den Biktoriabezirk<br>Berordnung, betr. die Auswanderung der Eingeborenen des Kaifer- | II.   | <b>56</b> . | 63        |
| 11.         | ~~.    | 1000.          | lichen Schutgebietes von Kamerun                                                                                                     | II.   | <b>5</b> 7. | 64        |
| 12.         | Dez.   | 1893.          | Ausführungsbestimmungen zur Allerhöchsten Ordre, betr. die Führung ber Kriegsflagge seitens der Schutztruppe für Deutsch-Oftafrika   | II.   | 58.         | 65        |
| 12.         | Dez.   | 1893.          | Bekanntmachung, betr. Aufhebung der ausschließlichen Handels-                                                                        |       |             |           |
| 21.         | Dez.   | 1893.          | Bereinbarung zwischen bem Gouvernement und ber Boftverwaltung,                                                                       | II.   | 59.         | 00        |
| 5)h         | ne Dat | 1894           | betr. ben Postwerkehr nach den Innenstationen Deutsche Dstafrikas. Abgrenzung ber beutschen und portugiesischen Gebiete in Oftafrika | II.   |             | 66<br>135 |
|             |        |                | Bekanntmachung, betr. bas Aufgebot von Landansprüchen in Gud-                                                                        |       |             |           |
| 7.          | Jan.   | 18 <b>94</b> . | Ramaqualand .<br>Bekanntmachung, betr. die Auswanderung chinesischer Kulis aus                                                       | П.    | 62.         | 67        |
|             |        |                | bem Schutgebiete ber Reu-Guinea-Kompagnie nach Auftralien Berordnung über die Enteignung von Grundeigenthum in Deutsch-              | II.   | <b>6</b> 3. | 67        |
|             | •      |                | Ditafrifa                                                                                                                            | II.   | 64.         | 68        |
| 24.         | Jan.   | 1894.          | Erlah des Reichsfanzlers, betr. Veranlagung der Beamten zur preu-                                                                    |       | 65          | 71        |
| 1.          | Febr.  | 1894.          | Berordnung, betr. Einführung von Gewehren und Munition, sowie                                                                        |       |             |           |
| 12.         | Febr.  | 1894.          | Ausübung der Jagd in Deutsch-Oftafrika                                                                                               | 11    | 66.         | 71        |
|             |        |                | afrika                                                                                                                               | II.   | 67.         | 72        |
|             | -      |                | vom 1. April 1893                                                                                                                    | II.   | 68          | 72        |
| 15.         | Febr.  | 1894.          | Bekanntmachung, betr. Berficherung bes Privatgepäcks ber Beamten und Militärs ber Schutgebiete                                       | II.   | <b>69</b> . | 73        |
| 17.         | Febr.  | 1894.          | Berordnung, betr. den Ausschant und den Berkauf von geistigen                                                                        |       |             |           |
| 21.         | Febr.  | 1894.          | Berfügung bes Reichstanglers, behufs Uebertragung fonsularischer                                                                     | II.   | <b>7</b> 0. | 73        |
|             |        |                | Befugniffe auf ben Landeshauptmann für das Schutgebiet der Neu-                                                                      | II.   | 71          | 74        |
| <b>24</b> . | Febr.  | 1894.          | Uebereinfunft zwischen Deutschland und Großbritannien über die                                                                       | •••   | , 1.        |           |
|             |        |                | Einführung eines einheitlichen Zollspstems für Togo und das Gebiet der Goldtüste östlich vom Bolta                                   | II.   | 72.         | 75        |
| <b>2</b> 7. | Febr.  | 1894.          | Berordnung, betr. Abanderung ber Berordnung über ben Gigenthumserwerb an Grundstüden in Deutsch: Oftafrika, vom 1. Sep-              |       |             |           |
|             |        |                | tember 1891                                                                                                                          | II.   | 73.         | 79        |
| 1.          | März   | 1894.          | Ergänzung der Rerordnung vom 16. September 1892, betr. die Sinfuhr von Feuerwaffen, Munition und Schiefpulver in Togo .              | Ħ     | <b>74</b> . | 73        |
| 3.          | März   | 1894.          | Berordnung, betr. Niederlassungen und Neubauten in Klein-Bopo                                                                        |       |             |           |
| 7.          | März   | 1894.          | und Lome                                                                                                                             | 11.   | 75.         | 79        |
|             |        |                | Marschall-Flagge                                                                                                                     | II.   | 76.         | 80        |
|             |        |                | den öffentlichen Kassen Deutsch-Oftafrikas                                                                                           | II.   | 77.         | 8         |
| 19.         | Marz   | 1894.          | Abkommen zwischen Deutschland und Frankreich, betr. die Abgrenzung bes Schutgebietes von Kamerun und ber Kolonie bes frango-         |       |             |           |
|             |        |                | fischen Kongo, sowie über die Festsetzung der deutschen und tranzössischen Interessensphäre im Gebiete des Tschadsees                | TT    | <b>7</b> 8. |           |
| <b>5</b> .  | April  | 1894.          | Verordnung, betr. die Auszahlung von Krankenlöhnung an Mann-                                                                         |       |             | ٦         |
| 6.          | April  | 1894           | schaften der Schutztruppe fur Deutschen Oftafrika                                                                                    | П.    | <b>79</b> . | 1         |
|             |        |                | und Münzspstems für das Schutgebiet von Kamerun                                                                                      | II.   | 80.         | 4         |
|             | •      |                |                                                                                                                                      | II.   | 81.         | 4         |
| 2.          | Mai    | 1894.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Regelung ber Bermaltung und Rechtspflege in den zu den Schungebieten nicht gehörigen Theilen      |       |             |           |
| ^           | one :  | 1001           | ber beutschen Interessensphären in Afrika                                                                                            | II.   | 82.         | 4         |
| 2.          | Mai    | 1894.          | Berordnung, betr. die Längenbezeichnung der Handelsgewebe in Kamerun                                                                 | II.   | 83.         | 4         |
|             |        |                |                                                                                                                                      |       |             | 1         |

|              |                |                                                                                                                                                                                                            | Theil | Nr.         | <b>€eite</b> |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|
| Mai          | 1894.          | Berordnung für Kamerun jum Schute gegen die Berfälschung ber                                                                                                                                               | •     |             |              |
| Mai          | 1894           | zur Ausfuhr beftimmten Landeserzeugniffe Allerhöchfte Berordnung, betr. Aenderungen zu ben Organisatorischen                                                                                               | 11.   | 84.         | 91           |
|              |                | Bestimmungen für die Kaiserliche Schustruppe in Deutschen Ofterita<br>Bertrag zwischen dem Deutschen Reich und Großbritannien über die<br>Auslieserung der Berbrecher zwischen den deutschen Schutzebieten | II.   | 85.         | 92           |
| Mai          | 1894.          | sowie anderen von Deutschland abhängigen Gebieten und den Gebieten Ihrer Großbritannischen Majestät                                                                                                        | II.   | 86.         | 93           |
| <b>~~</b> .  | 1004           | angestellten Landesbeamten                                                                                                                                                                                 |       | 87.         |              |
|              |                | Berordnung, betr. das Lagern von Schiefpulver in Lome Berordnung, betr. die Gebuhren für das summarische Gerichtsver-                                                                                      | II.   | 88.         | 97           |
| an ai        | 190/           | fahren in Kamerun Berordnung, betr. Privattransitläger in Togo                                                                                                                                             | II.   | 89.<br>90.  |              |
| Mai          | 1894.          | 9. Juli 1892 über die Einführung von Feuerwaffen in Deutsch-                                                                                                                                               | II.   |             | 100          |
| Mai          | 1894.          | Erlaß des Reichstanzlers, betr. Unabkömmlichkeit des Personals der                                                                                                                                         |       |             |              |
| Juni         | 1894.          | Berfügung, betr. die Uebertragung konsularischer Besugniffe auf den Raiserlichen Richter des Schutzgebietes der Reu-Guinea-Konwagnie                                                                       | II.   |             | 101          |
| Juni         | 1894.          | zu Herbertshöh.<br>Berfügung, betr. die Uebertragung konsularischer Besugnisse auf den<br>Kaiserlichen Richter des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie                                                 | II.   |             | 101          |
| Juni         | 1894.          | zu Friedrich Wilhelmshafen                                                                                                                                                                                 | II.   | 94.         | 102          |
|              |                | über die Zollbehandlung von Packeten                                                                                                                                                                       | II.   | 95.         | 102          |
|              |                | während ihres heimathsurlaubes                                                                                                                                                                             | II.   | 96.         | 103          |
| Juni         | 1034.          | und Landeshauptmannschaften der Schutzgebiete, betr. die Beerdigung                                                                                                                                        |       |             | 400          |
| Juli         | 1894.          | von Marineangehörigen im Austande                                                                                                                                                                          | II.   | 97.         | 103          |
| Juli         | 1894.          | Bezirfs-Polizeiverordnung, betr. bas Berhaltnif der Arbeitgeber zu                                                                                                                                         | II.   |             | 104<br>104   |
| Juli         | 1894.          | Aenderung der Berordnung vom 18. Mai 1894. betr. Privatniederslagen unter Zollverschluß in Togo                                                                                                            | ΙΙ    | 100         | 105          |
| Juli         | 1894.          | Runderlaß, betr. Erhebung ber Erbschaftssteuer in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                        |       |             |              |
| Juli<br>Tuli | 1894.<br>1894. | Berordnung, betr. Labe und Löschgebühren auf den Rheden Togos<br>Berbot des Anbauens von Mtama unter den Telegraphenlinien in                                                                              | · II. | 102.        | 105          |
| •            |                |                                                                                                                                                                                                            | II.   | 103.        | 106          |
| <b></b>      | 1001.          | Sachen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                | II.   | 104.        | 106          |
|              |                | Berordnung, betr. die Ausprägung von Reu-Guinea-Münzen Landespolizei : Berordnung, betr. die Ernennung von Sachverstän:                                                                                    | II.   | 105.        | 119          |
|              |                | bigen-Kommissionen für Lungenseuche in Südwestafrika                                                                                                                                                       |       |             |              |
| Aug.         | 1894.          | Berordnung, betr. die Bald- und Feldbrande in Sudwestafrika . Berordnung, betr. den Schut ber holzbestande im Bezirk Bindhoek                                                                              | II.   | 107.<br>108 | 122          |
| Aug.         | 1894.          | Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Ost-                                                                                                                                          |       |             |              |
| Aug.         | 1894.          | Berordnung, betr. den Betrieb des Handels im Schutgebiet der Reu-                                                                                                                                          |       |             |              |
| Aug.         | 1894.          | Guinea-Kompagnie durch in demfelben nicht einheimische Schiffer .<br>Runderlaß, betr. Melbepflicht der in Deutsch-Oftafrika sich nieder-                                                                   |       |             |              |
| Sept.        | 1894.          | Berordnung, betr. den Kleinvertauf und Ausschant von Spirituofen                                                                                                                                           |       |             | 127          |
| Sept.        | 1894.          | in Togo Bergütung für durch Bruch verpacter Genever-                                                                                                                                                       | II.   | 112.        | 127          |
|              |                | flaschen entstandene Berluste                                                                                                                                                                              | Π.    | 113.        | 128          |
| - 77 11      |                | bezirke in Deutsch: Ditafrika                                                                                                                                                                              | II.   | 114.        | 129          |

|             |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | one at a | on e           | : .ii.       |
|-------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| 22.         | Sept.      | 1894. | Berordnung, betr. das Anpflanzen von jungen Kokosnußbäumen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ægeil    | <b>9</b> ₹r. § | ænt          |
|             |            |       | ben Marshall-Inseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II.      | 115.           | 129          |
|             |            |       | für den Magamba-Stamm in Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II.      | 116.           | 130          |
| 10.         | ₽.         | 1094. | Berfügung, betr. Abanderung der Berordnung vom 15. August 1888 über die Anwerbung und Ausführung von Eingeborenen des Schutz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ŢŦ       | 117            | 191          |
| 17.         | Nov.       | 1894. | gebietes ber Reu-Guinea-Rompagnie als Arbeiter<br>Berordnung, betr. Zollermäßigungen für die Missionsgesellschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                |              |
| 12.         | Dez.       | 1894. | in Togo .<br>Runderlaß, betr. Ausführung der Allerhöchsten Berordnung vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11.      | 118.           | 152          |
|             |            |       | 24. Juli 1894, betr. die Rechtsverhältniffe an unbeweglichen Sachen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.      | 119.           | 132          |
|             |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 120.           |              |
| 15.         | Der.       | 1894. | Runderlak, betr. Ginfuhr von Feuerwaffen in Deutsch-Oftafrita .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II.      | 121.           | 1 <b>3</b> 3 |
| <b>24</b> . | Dez.       | 1894. | Berordnung, betr. Grunderwerb in Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.      | <b>122</b> .   | 133          |
| 31.         | Dez.       | 1894. | Berfügung, betr. die Ermächtigung der Stationsvorsteher von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •        |                |              |
|             | •          |       | Friedrich Wilhelmshafen und von der Herbertshöhe zur Ertheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |
|             |            |       | der Erlaubnig an auswärtige, im Schutgebiete handeltreibende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |              |
|             |            |       | Schiffer behufs Ausübung genehmigungspflichtiger Gewerbebetriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |              |
| _           |            |       | in demselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II.      | 123.           | 134          |
| Ohi         | 1e Dat.    | 1895. | Allerhöchste Berordnung, betr. die Ginführung von vergoldeten Krieger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                |              |
|             |            |       | Rerbienstmebaillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II.      | 185.           | 206          |
| 4.          | Jan.       | 1895. | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |              |
|             | -          |       | grenzung der Bezirke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.      | 125.           | 135          |
| 7.          | Jan.       | 1895. | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. das Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |
|             | -          |       | halten bei Besuchen beutscher Krieasschiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II.      | <b>126</b> .   | 136          |
| 10.         | Jan.       | 1895. | Bundesrathsbeschluß, betr. den Civilverforgungsschein von Ange-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |
|             |            |       | hörigen der Schutzruppen sowie des Grenz: und Zollaufsichts:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                |              |
|             |            |       | personals                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | II.      | 127.           | 136          |
| 19.         | Jan.       | 1895. | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Errich-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                |              |
|             | _          |       | tung von Postagenturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II.      | <b>128</b> .   | 137          |
| 21.         | Jan.       | 1895. | Berordnung, betr. Ertheilung von Erlaubniffcheinen zur Einfuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                |              |
|             | -          |       | von geiftigen Getränken und Berabfolgung derfelben an Eingeborene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                |              |
|             |            |       | in Sildmestafrifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.      | 129.           | 142          |
| <b>24</b> . | Jan.       | 1895. | Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. den Heimathsurlaub der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |                |              |
|             |            |       | Beanten der Schukaebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | II.      | <b>131</b> .   | 143          |
| <b>2</b> 9. | Jan.       | 1895. | Runderlak der Kolonial Abtheilung, betr. die Sahresberichte der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |
| _           | <b>~</b> · |       | Schukgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.      | <b>13</b> 8.   | 157          |
| 2.          | Febr.      | 1895. | Schutgebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _        | <b>.</b> -     |              |
|             |            |       | und geographinger Dernanteuen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | II.      | <b>130</b> .   | 143          |
| 2.          | Febr.      | 1895. | Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. die Befreiung der Rolonial-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <b></b> .      |              |
|             |            |       | beamten von den Friedensübungen in der Heimath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II.      | 132.           | 144          |
| 27.         | Febr.      | 1895. | Berordnung, betr. Anwendung der Quarantäneordnung für die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                |              |
|             |            |       | Marihall-Anseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıĹ.      | <b>133</b> .   | 144          |
| 1.          | viarz      | 1895  | Berordnung des Landeshauptmanns, betr. die Führung der Reichs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TT       | 10,            | 4 4-         |
| 4-          | gm v       | 100*  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11.      | 134.           | 145          |
| 11.         | warz       | 1995  | Abkommen zwischen ber Kolonial-Abtheilung, der Deutsch-Oftafri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |
|             |            |       | fanischen Gesellschaft und ber Deutschen Bant, betr. Die Borarbeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TT       | 195            | 144          |
| 10          | m          | 1905  | zum Bau einer Central-Sisenbahn in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II.      | 190.<br>190    | 140          |
| 12.<br>10   | mary       | 1095. | Berordnung für Frachtsahrer im sudwestafrikanischen Schutgebiet .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.      | 190            | 140          |
| 19.         | mintz      | 1099. | Runderlaß des Gouverneurs, betr. das Berbot der Versendung von Postwerthzeichen über die Grenzen von Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŢТ       | 197            | 153          |
| 95          | 9D#        | 190=  | Grick hed Reichakanzlord habe had Mankaldan ban Manulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TI.      | 101.           | Till         |
| <b>4</b> 0. | nutz       |       | Erlaß bes Reichskanzlers, betr. das Berhalten der Beamten und<br>Offiziere in den Schutgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ŢŢ       | 138.           | 158          |
| 11          | 9mir       | 120#  | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Führung der deutschen Flagge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | æ.       | ¥ 90.          | 100          |
| 11.         | whill      |       | The second of th | ŢŢ       | 139.           | 158          |
| 11          | Mnrit      | 1905  | Berfügung des Reichstanzlers, betr. den Kolonialrath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 139.<br>140.   |              |
| 17          | Mnrit      | 1895  | Rabinets:Ordre, betr. den Rang des Gouverneurs von Oftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 140.           |              |
| 21          | Unril      | 1895  | Berordnung, betr. die Meldepflicht der Nichteingeborenen in Sud-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | - 41           |              |
|             | •          |       | westafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II       | 142            | 15           |
| 9           | Mai        | 1895  | Allerhöchste Verordnung, betr. Doppelrechnung der Dienstzeit hin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |                | 1            |
| ٠.          | ~*         |       | sichtlich des Anspruchs auf das Dienstauszeichnungskreuz und die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                |              |
|             |            |       | Dienstauszeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | II       | 143            | . 15         |
|             |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                |              |

|              |                |                                                                                                                                | Thei       | l Nr.         | Seite      |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Mai          | 1895.          | Bekanntmachung bes Couverneurs, betr. Die Bilbung eines neuen Bezirksamtes in Kamerun                                          |            | 144.          |            |
| Mai          | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. Beftätigung der in Deutsch-Ost-<br>afrika gefällten Urtheile                                  |            | 145.          |            |
| Mai          | 1895.          | Berfügung des Reichskanzlers, betr. Erhöhung der Mitgliederzahl                                                                |            | 146.          |            |
| Mai          | 1895.          | Berordnung, betr. ben Ausschant und Bertauf von geistigen Ge-                                                                  |            |               |            |
| Zuni         | 1895.          | tränken in Sübwestafrika                                                                                                       |            | 147.<br>148.  |            |
| <b>žuni</b>  | 1895.          | Berfügung des Gouverneurs, betr. Abanderung der Berordnung vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das fummarische Gerichts-    |            | 220.          | 100        |
| Zuni         | 1895.          | Allerhöchste Berordnung, betr. Berwendung von Schuttruppen in                                                                  |            | 149.          |            |
| Juni         | 1895.          | Sübwestafrika und Kamerun<br>Berordnung, betr. Umrechnung einer Reitstunde als Längenmaß in                                    |            |               |            |
| Juni         | 1895.          | Berordnung, betr. Besteuerung der Wanderhandler in Sudwestafrika                                                               | II.        | 151.<br>152.  | 162        |
| Zuni<br>Zuni | 1895.<br>1895. | Bundesrathsbeschluß, betr. die Kaoto-Landgesellschaft                                                                          | 11.        | 153.          | 164        |
|              |                | übung ber Gerichtsbarkeit in bem sübweftafrikanischen Schutgebiet, vom 27. August 1890                                         | II.        | 154.          | 164        |
| Juli         | 1895.          | vom 27 August 1890<br>Berordnung, betr. den Tarif für Bermeffungsgebühren im Schutz-<br>gebiet der Reu-Guinea-Kompagnie        | II.        | 155.          | 165        |
| Juli         | 1895.          | bem Kapitan der Baftards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother                                                                 |            |               |            |
| Juli         | 1895.          | Befet, betr. die Beftrafung des Stlavenraubes und des Stlaven-                                                                 |            | 156.          |            |
| Juli         | 1895.          | handels vom 28. Juli 1895                                                                                                      | 11.        | 157.          | 167        |
| Aug.         | 1895.          | Oftafrika                                                                                                                      | II.        | 158.          | 168        |
| Aug.         | 1895.          | Rautschuf in Deutsch-Oftafrika                                                                                                 | II.<br>II. | 159.<br>160.  | 170<br>171 |
| Aug.         | 1895.          | Berordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. ben Schiffs-<br>verkehr in Borto Seguro und Bagida                             |            | 161.          |            |
| 5ept.        | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Dhaukontrolle in Deutsch-<br>Oftafrika                                                    |            | 162.          |            |
| Sept.        | 1895.          | Berordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Dörfer am mittleren Buri . |            |               |            |
| 5ept.        | 1895           | Berordnung bes Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Bodiman         |            |               |            |
| 5ept.        | <b>1</b> 895.  | Berordnung, betr. Zollermäßigung für eingeführte Waaren der                                                                    |            |               |            |
| žept.        | 1895           | Missionsgesellschaften in Kamerun                                                                                              | II.        | 166.          | 179        |
| Sept.        | 1033.          | westafrikanischen Schutgebiete vom 12. März 1895                                                                               |            | 167.          |            |
|              |                |                                                                                                                                | II.        | 1 <b>6</b> 8. | 182        |
|              |                | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Berzollung von Importwaaren in Deutsch-Oftafrika                                          | II.        | 169.          | 183        |
|              |                | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in Deutsch-Oftafrika                                               | II.        | 170.          | 184        |
|              |                | Gouvernementsbefehl, betr. Ermächtigung des Stationschefs zu Langenburg zur Beurkundung des Bersonenstandes                    | II.        |               |            |
| Oft.         | 1895.          | Gouvernementsbefehl, betr. das Berhalten der Karawanen in Deutsch-                                                             |            | 172.          |            |
| Oft.         | 1895.          | Rerordnung betr die Längenhezeichnung und Saltenbreite der                                                                     |            |               |            |
| Ðŧt.         | 1895.          | Herordnung der Direktion der Neu-Guinea-Kompagnie, betr. Abänderung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888                           | 11.        | 174.          | 197        |
|              |                | Runderlag des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Die Bald-                                                               |            |               |            |
|              |                | ordnung für Usambara                                                                                                           | 11.        | 119.          | 10(        |

|             |                |               | . 9                                                                                                                                      | Eheil | Mr. 6        | Seite           |
|-------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------|
| 28.         | Dŧt.           | 1895.         | Berordnung, betr. ben Holaschut in Sudwestafrita                                                                                         | II.   | 176.         | 188             |
| 10.         | Nov.           | TOOO.         | Scibibility bes stellystangiers, beil of elyebang bon elibero                                                                            |       | 177.         |                 |
| 12.         | Nov.           | 1895.         | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. eine Bahn-                                                                        |       |              |                 |
| 19          | man.           | 1005          | ordnung für die Usambara-Linie                                                                                                           | II.   | 178.         | 189             |
|             |                |               | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                        | II.   | 179.         | 199             |
| 21.         | Nov.           | <b>1895</b> . | Bouvernementsbefehl, betr. Rlaffeneintheilung ber Stationen im                                                                           |       |              |                 |
| 26.         | Non.           | 1895.         | Innern von Deutsch-Oftafrika                                                                                                             | II.   | 180.<br>181. | 200<br>200      |
| 13.         | Dez.           | 1895.         | Jentificated for Compositions, seem out thankful mangainer in Company                                                                    |       |              |                 |
| 14          | D02            | 1205          | Oftafrika                                                                                                                                | Η.    | <b>182</b> . | 204             |
|             | -              |               | Deutsch=Oftafrika                                                                                                                        | II.   | 183.         | 204             |
| 30.         | Dez.           | 1895.         | Berordnung, betr. eine Wege- und Wagenabgabe in Südweftafrika                                                                            | II.   | 184.         | 205             |
|             | -              |               | Gouvernementsbefehl, betr. die Auflösung ber Stationen Rafinde und Kisafi in Deutscheinfchaftika                                         | II.   | 186.         | 206             |
| 8.          | Jan.           | <b>1896</b> . | Berordnung, betr. eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubniß-                                                                           |       |              |                 |
|             |                |               | scheinen zum Ankauf und zur Ginfuhr geistiger Getränke in Deutsch-Südwestafrika                                                          | II.   | <b>246</b> . | 321             |
| <b>30</b> . | Jan.           | 1896.         | Bunderrathsbeschluß, betr. das Statut der Siedelungsgesellschaft für                                                                     |       |              |                 |
| 90          | Sehr           | 1806          | Deutsch-Südwestafrika<br>Bundegrathsbeichluß, betr. die Westbeutsche Handels- und Plantagen-                                             | II.   | 187.         | 207             |
|             |                |               | gesellschaft zu Düsseldorf                                                                                                               | II.   | 188.         | 211             |
| <b>25</b> . | Febr.          | 1896.         | Allerhöchste Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit über die Ein-                                                                         | TŢ    | 190          | Ω1 <b>2</b>     |
| 27.         | Febr.          | 1896.         | Berfügung des Reichstanglers, betr. Die Gerichtsbarkeit über die Gin-                                                                    |       | 189.         |                 |
|             |                |               | geborenen in den gfrikanischen Schukgebieten                                                                                             | II.   | 190.         | 213             |
| 4.          | Marz           | 1896.         | Bekanntmachung bes Landeshauptmanns, betr. die Bilbung eines neuen Jurisbiktionsbezirkes in Deutsch-Südwestafrika                        | II.   | 191.         | 214             |
| <b>26</b> . | März           | 1896.         | Berordnung des Gouverneurs, betr. das Berbot der Anwerbung                                                                               |       | 10-          |                 |
|             |                |               | von Arbeitern zum Zwecke der Ausfuhr derselben aus Deutsch=                                                                              | TŢ    | 192.         | 914             |
| 4.          | April          | 1896.         | Gouvernementsbefehl, betr. das Gerichtsversahren gegen Gingeborene                                                                       | II.   | 104.         | 61 <del>1</del> |
|             |                |               | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                     | II.   | 193.         | 215             |
| ZZ.         | <b>Arb</b> £11 | 1890.         | Berfügung bes Reichstanzlers wegen Ausübung ber Strafgerichts-<br>barteit und ber Disziplinargewalt gegenüber ben Gingeborenen in        |       |              |                 |
| ~-          | arr            | 1000          | den deutschen Schutzgebieten von Oftafrika, Kamerun und Togo .                                                                           | II.   | <b>194</b> . | 215             |
| 25.         | April          | 1896.         | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Ginführung eines Gingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibombari                 | II.   | 195.         | 218             |
| 30.         | <b>April</b>   | 1896.         | Borfchriften bes Reichskanzlers über die Berpflegung bes europäischen                                                                    |       |              |                 |
| 6           | Mai            | 1896          | Civil- und Militärpersonals bei der Berwaltung von Deutsch-Oftafrika<br>Gouvernementsbesehl, betr. das Feilhalten von Rochgeschirren aus | II.   | <b>196</b> . | 219             |
| U.          | Diui           | 1000.         | Rupfer und Messing in Deutsch-Ostafrika                                                                                                  | II.   | 197.         | 225             |
| 7.          | Mai            | 1896.         | Rupfer und Messing in Deutsche Oftafrika                                                                                                 | TT    | 100          | 996             |
| 12.         | Mai            | 1896.         | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                     | 11.   | 198.         | 220             |
|             |                |               | ruhe in den Schutgebieten                                                                                                                | II.   | <b>199</b> . | 229             |
| 21.         | Mai            | 1896.         | Berordnung bes Gouverneurs von Kamerun, betr. Ginführung eines Eingeborenen-Schiedigerichts für bie Landichaft Abotama                   | II.   | 200          | 229             |
| 21.         | Mai            | 1896.         | Verordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                           |       |              |                 |
| 7.          | Yuni           | 1896          | Eingeborenen Schiedsgerichts für die Lanbschaft Dibamba Gouvernementsbefehl, betr. das Uniformtragen der Civilbeamten in                 | II.   | 201.         | . 230           |
| ••          | <b>N</b> ***** | 1000.         | Deutschiedensoeschie, bett bus tensponntaugen bet Eintebennten in Deutschiedste Gerordnung über die Schaffung, Bestigergreifung und      | II.   | 202          | . 231           |
| 15.         | Juni           | 1896.         | Allerhöchste Berordnung über die Schaffung, Bestergreifung und<br>Beräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Ber-              |       |              | 1               |
|             |                |               | äußerung von Grundstücken im Schutgebiete von Kamerun                                                                                    | II.   | 203          | . 232           |
| 15.         | Juni           | 1896.         | Runderlak des Gouverneurs, betr. die gelundheitspolizeiliche Kontrolle                                                                   |       |              |                 |
| 20.         | Runi           | 1896.         | ber Deutscheidelbstrifa anlaufenden Seeschiffe                                                                                           | 11.   | 204          | . 23t           |
|             |                |               | der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika                                                                                | II.   | 205          | . 246           |
| 23.         | Juni           | 1896.         | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Stlavenhandel zur See in Deutsch: Dftafrika                                                         |       | 206          | 946             |
|             |                |               |                                                                                                                                          |       | 200          | . 270           |

|              |                | •                                                                                                                                                                        |       |              |             |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------|
|              |                |                                                                                                                                                                          | Theil | 98r.         | Seite       |
| ţuli         | 1896.          | Ausführungsinstruktion zur Verordnung vom 6. Mai 1896, betr. ein Berbot des Feilhaltens von Kochgeschirren aus Aupfer und Messing                                        |       | 007          | 0.477       |
| juli         | 1896.          | in Deutsch-Oftafrita                                                                                                                                                     | 11.   | 207.         | 241         |
| juli         | 1896.          | untern Abo                                                                                                                                                               | II.   | 208.         | 247         |
|              | •              | VI. S. 53), betr. die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika, und des Geseges vom 9. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 258), betr. die                                      | **    | 900          | 040         |
| juli         | <b>189</b> 6.  | Raiserlichen Schutzruppen für Südwestafrika und für Kamerun<br>Allerhöchste Berordnung vom 16. Juli 1896, betr. die Stellung der<br>Schutzruppen unter den Reichskanzler |       | 209.<br>210. |             |
| juli         | 1896.          | Berordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. die Ausübung der Markpolizei in Lome                                                                                     |       | 211.         |             |
| juli         | 1896.          | Bekanntnachung wegen Rebaktion des Gesets, betr. die Kaiserlichen Schutztuppen in den afrikanischen Schutzgebieten und die Wehrpflicht                                   | i.    | 211.         | 201         |
| aıli         | 1896           | baselbst                                                                                                                                                                 | П.    | 212.         | 252         |
|              |                |                                                                                                                                                                          | II.   | <b>213</b> . | 256         |
|              |                | Strafgeleke in den afrikanischen Schukgebieten                                                                                                                           | П.    | 214.         | 257         |
|              |                | Allerhöchste Berordnung, betr. das ftrafgerichtliche Berfahren gegen Militärpersonen der Kaiferlichen Schutzuppen                                                        | II.   | 215.         | 257         |
|              |                | Allerhöchste Berordnung vom 26. Juli 1896, betr. die Disziplinar-<br>Strafordnung für die Kaiserlichen Schutzruppen                                                      | 11.   | 216.         | 262         |
| uli          | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für das linke Abo-Ufer                                                       |       |              |             |
| lug.<br>lug. | 1896.<br>1896. | Berordnung, betr. die Aussuhr und das Fällen von Holz in Togo<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Beschwerbeführung bei den Kaijerlichen                                    |       |              |             |
| lug.         | 18 <b>96</b> . | Schutzruppen                                                                                                                                                             |       | 219.         |             |
| _            |                | bie der Bost durch Private zu leistende Beihülse                                                                                                                         | II.   | <b>220</b> . | 26 <b>4</b> |
| _            |                | beamten in den Schufgebieten                                                                                                                                             | II.   | <b>221</b> . | 265         |
| Ŭ            |                | handels in Deutsch-Oftafrika zu befolgenden Grundsätze                                                                                                                   | II.   | 222.         | 267         |
|              |                | Abtheilung für die Angelegenheiten ber Schutztruppen                                                                                                                     | Ħ.    | <b>223</b> . | 269         |
|              |                | afrikanischen Schutgebiete                                                                                                                                               | II.   | <b>224</b> . | 269         |
|              |                | Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. Landansprüche im südweste afrikanischen Schutzgebiete                                                                               | II.   | 225.         | 270         |
| iept.        | 1896.          | Allerhöchste Ordre, betr. Berleihung des Dienstauszeichnungstreuzes und der Dienstauszeichnungen sowie Heirathen der Offiziere und Sanitätsoffiziere der Schutzruppen    | TT .  | 226          | 971         |
| sept.        | 1896.          | Bufakverordnung zu ber Berordnung, betr. Magnahmen zur Berbütung ber Ginichleppung ber Rinderpeft in Deutsch-Sudweftafrika,                                              | 11.   | 220.         | 211         |
| · • ·        |                | vom 20. Juni 1896                                                                                                                                                        |       | 227.         |             |
| )社.<br>)社.   | 1896.<br>1896. | Bollverordnung für das deutsch-südweftafrikanische Schutgebiet Berfügung des Reichskanzler zur Ausführung der Allerhöchften Ber-                                         | 11.   | 228.         | 272         |
|              |                | ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafritanischen Schutgebiete,                                                                                                       | II.   | <b>229</b> . | 290         |
| itt.         | 1896.          | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die ethnographischen und naturwissenschaftlichen Sammlungen der in den Schutzgebieten be-                                       |       |              |             |
| ŧt.          | 1896.          | findlichen Beamten und Militärpersonen<br>Allerhöchste Bestimmung, betr. die Zuständigkeit des Militär-Kabinets                                                          |       | 230.         |             |
| ŧt.          | 1896.          | Berordnung, betr. die Ausübung der Jagd in Deutsch-Südwest-                                                                                                              |       | 231.         |             |
| řt.          | 1896           | afrika .<br>Berfügung des Reichskanzlers, bett. die Ausführung der Aller-                                                                                                | 11.   | <b>23</b> 2. | 291         |
|              |                | höchsten Berordnung vom 15. Juni 1896 über die Schaffung, Bestihergreifung 2c. von Kronland und über den Erwerb 2c. von                                                  |       |              |             |
|              |                | Grundstüden in Kamerun                                                                                                                                                   | II.   | 233.         | 291         |

| 29          | £#.             | 1896.             | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Umlauf der Maria Therefien-                                                                                      |      | 98r. (        | Seite |
|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|
|             |                 |                   | Thaler in Deutsch-Oftafrita                                                                                                                           | II.  | <b>234</b> .  | 294   |
| 8.          | Nov.            | 1896.             | Aenderung der Berordnung, betr. die Strafgerichtsbarkeit der Gingehorenen in Sibmeitafrifa                                                            | TF   | 925           | 904   |
| 10.         | Nov.            | 1896.             | geborenen in Sudwestafrita                                                                                                                            | II.  | 236.          | 295   |
| 17.         | nov.            | 1896.             | Berordnung, betr. die Einfuhrung eines festen Kurses zwischen Kupie                                                                                   |      |               |       |
| 19.         | Nov.            | 1896.             | und Besa in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                         | 11.  | 257.          | 230   |
|             |                 |                   | truppen in Africa                                                                                                                                     | II.  | <b>23</b> 8.  | 296   |
| <b>22</b> . | nov.            | 1896.             | Erlaß des Reichskanzlers, betr. die Bahrung des Dienstgeheimniffes feitens ber Beamten und Mitglieder ber Schutzruppe                                 | IT.  | 239.          | 315   |
| <b>25</b> . | Nov.            | 1896.             | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abwehr und Unterdrückung                                                                                         |      |               |       |
| 30.         | Non             | 1896              | von Biehseuchen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                  | II.  | <b>24</b> 0.  | 315   |
|             |                 |                   | Antistlaverei-Konferenz vom 2. Juli 1890                                                                                                              | II.  | <b>24</b> 1.  | 316   |
| 4.          | Dez.            | 1896.             | Berordnung des Gouverneurs, betr. Anwendung und Ausstührung der Allerhöchsten Berordnung über Schaffung, Besitzergreifung und                         |      |               |       |
|             |                 |                   | Beräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Ber-                                                                                             |      |               |       |
|             |                 |                   | außerung von Grundstüden in Deutsch-Oftafrika im Allgemeinen vom<br>26. November 1895 und der dazu ergangenen Berfügung des Reichs-                   |      |               |       |
|             |                 |                   | Faustana man 07 Mananakan 100E                                                                                                                        | II.  | <b>242</b> .  | 317   |
| 10.         | Dez.            | 1896.             | Runderlak des Gouverneurs, betr. Klasseneintheilung der Rollämter                                                                                     | TT   | 049           | 917   |
| 15.         | Dez.            | 1896.             | in Deutscheftifa                                                                                                                                      | 11.  | <b>Z45</b> .  | 911   |
|             |                 |                   | Deutsch: Oftafrifa                                                                                                                                    | II.  | 244.          |       |
| 27.<br>Obr  | wez.<br>1eDat   | 1896.<br>.1897.   | Berordnung, betr. Arbeitsverträge mit Farbigen in Deutsch-Oftafrika Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. die Befreiung der Kolonial-              | ц.   | <b>24</b> 5.  | 319   |
| 51          | •               | 400=              | beamten von Friedensübungen in der Heimath                                                                                                            | III. | 1.            | 1     |
| Ohr         | ieWat.<br>1eDat | . 1897.<br>- 1897 | beamten von Friedensübungen in der Heimath                                                                                                            | Ш.   | 2.            | 1     |
|             |                 |                   | Angelegenheiten der Schukgebiete                                                                                                                      | ш.   | 3.            | 2     |
| 2.<br>5     | Jan.            | 1897.<br>1897     | Runderlaß, betr. das Sewa Hadji-Hospital in Deutsch-Oftafrika Runderlaß, betr. die Einführung eines Handelbregisters in Deutsch-                      | П.   | 247.          | 322   |
|             |                 |                   | Oftafrika                                                                                                                                             | II.  | 248.          | 322   |
| 11.<br>14   | Jan.            | 1897.<br>1897     | hafenordnung für den hafen von Darses-Salam                                                                                                           | П.   | <b>24</b> 9.  | 325   |
|             |                 |                   | und Unterbeamtenstellen                                                                                                                               | II.  | 250.          | 327   |
| 4.<br>15    | Febr.           | 1897.             | Runderlaß, betr. Abanderung der Jagdverordnung für Deutsch-Oftafrika                                                                                  | II.  | <b>251</b> .  | 327   |
| 10.         | yeur.           | 1031.             | Berordnung, betr. die für das Zumeffen und das Zumägen von Balmkernen und Palmöl im öffentlichen Berkehr in Togo ju-                                  |      |               |       |
|             |                 |                   | gelaffenen Maße, Gewichte und Baagen                                                                                                                  | II.  | <b>252</b> .  | 327   |
|             |                 |                   | im Togogebiete                                                                                                                                        | II.  | 253.          | 32    |
| 3.          | März            | 1897.             | Geschäftsordnung der Disziplinarbehörden für die Schutgebiete                                                                                         | II.  | <b>254</b> .  | 33    |
|             |                 |                   | Allerhöchste Ordre, betr. Anstellungsberechtigung der Decoffiziere ber Schutzruppen                                                                   | II.  | 255.          | 33    |
| 8.          | März            | 1897.             | Runderlak des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrita.                                                                                     | III. | _             | 1     |
| 11.         | Märx            | 1897.             | Allerhöchte Berordnung, betr. Ergänzung der Befleidungsvorschrift                                                                                     |      |               | •     |
|             |                 |                   | für die Schuktruppen vom 19. November 1896                                                                                                            | 11.  | <b>256</b> .  | 33    |
| 22.         | warz            | 1897.             | Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Berleihung der Erinnerungsmedaille<br>an Kaiser Wilhelm den Großen an die Angehörigen der Schutztruppe             | II.  | 257.          | 31    |
|             |                 |                   | Verordnung, betr. die Einführung von Feuerwaffen und Munition                                                                                         |      |               |       |
| 29.         | Mär2            | 1897              | in Deutsch-Südwestafrika<br>Runderlag des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                         | 11.  | 258.          | . 33  |
|             |                 |                   | betr. Rollbefreiung der Boitbeamten                                                                                                                   | III. | 5.            |       |
| 30.         | März            | 1897.             | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei ber Raiserlichen Schutzruppe für Deutsch-Sübwestafrika                             | TT   | 2 <b>59</b> . | 2     |
| 3.          | April           | 1897.             | Runderlaß, betr. Abanderung der Borschriften über die gesundheits:                                                                                    |      |               |       |
|             |                 |                   | polizeiliche Kontrolle der Seeschiffe in Deutsch-Oftafrika                                                                                            | П.   | <b>26O</b> .  | . 3   |
|             | Mmmir           | 1907              | Munharlab hate Markitung has Ginlahlannung has Matt in Martich.                                                                                       |      |               |       |
|             |                 |                   | Runderlaß, betr. Verhütung der Einschleppung der Pest in Deutsch-<br>Oftafrika .<br>Bundesrathsbeschluß, betr. die Gewichtsbezeichnung Doppelzentner. | II.  | 261.          | . 1   |

|              |               |                                                                                                                                          | their      | Nr. E         | (eita             |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|
| Mai          | 1897.         | Berordnung, betr. Berbot ber Ausfuhr von Fellen, Säuten, Rlauen,                                                                         | •          |               |                   |
|              |               | Hörnern, haaren und Febern aus Deutsch-Sudwestafrika                                                                                     |            |               |                   |
| Wai          | 1897.         | Berordnung, beir die Rinderpeft in Deutsch-Sudwestafrika                                                                                 | 11.        | 204.          | 340               |
| <i>D</i> (u) | 1001.         | vom 15. Mai d. Is. in Sachen der Rinderpest in Deutsch: Südwest:                                                                         |            |               |                   |
| am:          | 1007          | afrita                                                                                                                                   | II.        | 265. <b>:</b> | 347               |
| wat          | 1897.         | Zusat zum § 2 der Berordnung, betr. eine Wege- und Wagenabgabe in Deutsch-Südwestafrika, vom 30. Dezember 1895.                          | II.        | 266.          | 348               |
| Mai          | 1897.         | Berordnung für die Stadtbezirke Lome und Klein-Popp, betr. eine                                                                          |            |               |                   |
| Q            | 1007          | Hundesteuer . Berordnung, betr. die Aussuhr von Gfeln aus Deutsch-Oftafrika .                                                            | II.        | 267. :        | 348<br>248        |
| Runi         | 1897.         | Rerordnung, betr. die Deffmung der Rhede non Stenhansort für den                                                                         |            |               |                   |
|              |               | Auslandsverkehr<br>Kunderlaß, betr. Abänderung der Berpflegungsvorschriften für Deutsch-<br>Oftafrika                                    | II.        | 269.          | 349               |
| Juni         | 1897.         | Hunderlaß, betr. Abanderung der Verpflegungsvorschriften für Deutsch- Oftsfrifa                                                          | TT         | 270           | 249               |
| Juni         | 1897.         | Berordnung, betr. Gebührenfage für bas summarische Gerichts                                                                              |            | 210.          | 010               |
|              |               | verfahren in Ramerun                                                                                                                     | II.        | 271.          | <b>34</b> 9       |
| Juni         | 1997.         | Runderlaß, betr. Befreiung vom Einfuhrzoll für heimathliche Grab- fteine und Grabschmuck in Deutsch-Offgefrika                           | II.        | 272.          | 350               |
| Juni         | 1897.         | steine und Grabschmud in Deutsch-Oftafrika                                                                                               | II.        | 273.          | 350               |
| Juit         | 1001.         | Das benifig-fenifoliste storonimen uver die stoftenfung von Logo                                                                         | II.        | 274.          | 351               |
| any.         | 105(.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auslegung ber Rr. 24a und 25 des Tarifes zum Gesetz über die Gebühren und Kosten bei            |            |               |                   |
|              | 400=          | den Konsulaten des Reiches                                                                                                               |            | 1.            |                   |
| Aug.         | 1897.<br>1897 | Runderlaß, betr. Abanderung der Zollordnung für Deutsch-Oftafrika<br>Allerhöchste Bestimmung, betr. die Bertretung des Reichstanzlers in | 11.        | 275.          | 355               |
| ······y·     | 1001.         | den Rommando-Angelegenheiten der Schuttruppen durch den Direktor                                                                         |            |               |                   |
| W            | 1007          |                                                                                                                                          | II.        | <b>276</b> .  | 355               |
| aug.         | 1991.         | Bolizeiverordnung des Landeshauptmanns von Togo für die Stadt-<br>bezirke von Lome und Klein-Popo                                        | II.        | 277.          | 356               |
| Aug.         | 1897.         | Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Nachtrag zur Bekleidungsvorschrift                                                                    |            |               |                   |
| Sont         | 1897          | für die Kaiserlichen Schutztruppen in Afrika vom 19. Oktober 1896<br>Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. | 11.        | 278.          | 357               |
|              |               | die Berordnung über Kautschukhandel                                                                                                      | III.       | 6.            | 3                 |
| Sept.        | 1897.         | Berordnung, betr. den Transport von Feuerwaffen und Munition                                                                             | 77         | 970           | 950               |
| Sept.        | 1897.         | durch Eingeborene des Neu-Guinea-Schutgebietes                                                                                           | 11.        | 219.          | 990               |
| •            |               | betr. die für Eintragungen in die Handelsregifter zu erhebenden                                                                          |            | _             |                   |
| Sont         | 1997          | Gebühren                                                                                                                                 | 111.<br>TT | 7.<br>280     | 250               |
| Sept.        | 1897.         | Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Riederlanden über                                                                          | 11.        | 200.          | 000               |
|              |               | die Auslieferung der Berbrecher zwischen den deutschen Schutgebieten                                                                     |            |               |                   |
|              |               | sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Gebiete der Niederlande sowie den niederländischen Kolonien und auß-         |            |               |                   |
| <b>.</b> .   |               | wärtigen Besitzungen                                                                                                                     | II.        | 281.          | 359               |
| Sept         | . 1897.       | Berordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und<br>Edelsteine im Schutzgebiete der Neu-Guinea-Kompagnie                  | τv         | 103           | 96                |
| Sept         | . 1897.       | . Bolizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo,                                                                          |            |               | <i>5</i> <b>0</b> |
| ~            | 1007          | betr. Ausfuhrzölle .<br>. Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die                                                 | IV.        | 2.            | 2                 |
| ©etpi        | . 1097        | Ginfuhr von Waffen und Munition                                                                                                          | III.       | 8.            | 7                 |
| Sept         | . 1897        | . Berordnung, betr. die Einfuhr und den Verkauf von Ariegsmaterial                                                                       |            |               | 221               |
| £0.          | 1897          | in Kamerun                                                                                                                               | 11.        | 282.          | 364               |
| ~            | 1001          |                                                                                                                                          |            | 283.          | 365               |
| Oft.         | 1897          | . Runderlaß, betr. Abgrenzung der einzelnen Bezirke in Deutsch-Oftafrika                                                                 | II.        | <b>284</b> .  | 365               |
|              |               | Berordnung, betr. Die Erhebung einer hauser: und huttenfteuer in Deutsch-Oftafrika                                                       | II.        | 285.          | <b>36</b> 8       |
| Nov          | . 1897        | . Erganzungsverordnung bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch                                                                          | :          |               |                   |
|              |               | Subwestafrika zu ber Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbo ber Ausfuhr von Fellen, häuten, Klauen, hörnern, haaren und Febern          |            | 9.            | 7                 |
| Nov          | . 1897        | . Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                         | 3          |               |                   |
|              |               | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Lungafi                                                                                  | . II.      | 286.          | 369               |

|             |              |                | The                                                                                                                                                 | l Mr.           | Ceite |
|-------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| <b>12</b> . | Nov.         | 1897.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                      | . 10            | 0     |
| <b>2</b> 5. | Nov.         | 1897.          | betr. Abschließung von Arbeitsverträgen mit Farbigen                                                                                                |                 |       |
| 13.         | Dez.         | 1897.          | alle Zollämter, betr. die Aufstellung der Handelsstatistif III<br>Berordnung, betr. die Einrichtung einer Staatsanwaltschaft bei den                |                 |       |
| <b>28</b> . | Dez.         | 1897.          | Runderlak des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                 | 287.            | 371   |
| 8.          | Ran.         | 1898.          | Sammlung ethnographischer Gegenstände                                                                                                               | . <b>12</b> .   | 16    |
|             |              |                | Beftrafung des Buchers                                                                                                                              | . 13.           | 16    |
|             |              |                | betr. die Schomung des Wildstandes in Deutsch-Oftafrifa III Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                     | . 14.           | 17    |
|             |              |                | die Jagdverordnung                                                                                                                                  | . 15.           | 18    |
|             | _            |                | III Geses, betr. die Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushalts                                                                             | . 16.           | 19    |
|             | _            |                | von Elfaß-Lothringen und des Haushalts der Schutgebiete III                                                                                         | . 17.           | 20    |
|             |              |                | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Zollordnung                                                                 |                 |       |
| 27.<br>28.  | Jan.<br>Jan. | 1898.<br>1898. | Allerhöchste Orbre, betr. Berwaltung des Kiautschou-Gebietes IV Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                 |                 |       |
| 1.          | Febr.        | 1898.          | Erhebung der Hüttensteuer                                                                                                                           |                 |       |
| 14.         | Febr.        | 1898.          | afrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker-Gebiete                                                                                                      | . 20.           | 22    |
|             | -            |                | öffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou IV<br>Berordnung des Reichstanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung                    |                 | 160   |
|             | -            |                | über die Ausübung der Gerichisdarkeit in Deutsch-Oftafrika III<br>Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte für die zum Kiautschou-               | . 21.           | 23    |
|             |              |                | Gebiet gehörigen Offiziere                                                                                                                          | . 143.          | 160   |
| 1.          | Marz         | 1898           | Allerhöchste Berordnung, betr. Berwaltung des Kiautschou-Gebietes IV<br>Allerhöchste Ordre, betr. das Gouvernement von Kiautschou IV                | . 144.          | 161   |
| 7.          | März         | 1898.          | Gefet, betr. die Aufhebung der Berpflichtung jur Beftellung von                                                                                     | . 170.          | 102   |
|             |              |                | Amtskautionen                                                                                                                                       | . 22.           | 23    |
| 10.         | marz         | 1999.          | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung an alle Schutzgebiete, betr. Einslagen bei der Berliner Sparkaffe                                                 | . 23.           | 24    |
|             |              |                | den Bezirf Westusambara                                                                                                                             |                 | 24    |
|             |              |                | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zollämter, betr. die Zollordnung                                         | . 25.           | 25    |
| 28.         | März         | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                                                 | . 26.           | 25    |
| 5.          | April        | 1898.          | Schreibweise Kiautschou und Tfintau IV                                                                                                              | . 1 <b>46</b> . | 163   |
|             |              |                | Allerhöchste Berordnung, betr. die Schaffung von Eingeborenen-<br>Reservaten in dem sudwestafrikanischen Schutzgebiete III                          | . 27.           | 26    |
|             |              |                | Aunderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. den Bezirk Kisafi                                                               | . 28.           | 27    |
| 18.         | April        | 1898.          | Allerhöchste Berordnung, betr. Beilegung des Titels Kaiserlicher Gouverneur                                                                         | . 30.           | 29    |
| 19.<br>27   | April        | 1898.          | Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut der Pangani-Gesellschaft . III                                                                                |                 | 27    |
| 21.         | atherr       |                | Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueber-<br>lassung von Kiautschou                                                              | . 147.          | 163   |
| 27.         | April        | 1898.          | Allerhöchfter Erlaß, betr. die Erklärung Riautschous zum Schutgebiete IV                                                                            | 148.            | 165   |
| 27.         | April        | 1898.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Acchisverhälmisse in Kiautschou. IV                                                                              | 1 <b>49</b> .   | 165   |
|             | •            |                |                                                                                                                                                     | 150.            | 167   |
| 5.          | Mai          | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                                 | 04              | Ωr!   |
| 12.         | Mai          | 1898.          | die gesundheitliche Kontrolle der das Schutgebiet anlaufenden Seeschiffe III<br>Bedingungen des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsche Gebweftafrita | 31.             | 29    |
|             |              |                | für den Berkauf von Regierungsfarmen in den eroberten Gebieten bei Outjo und Gobabis für wehrpflichtige Deutsche III                                | 32.             | 3     |
| 3.          | Mai          | 1898.          | Wegeordnung für das südwestafrikanische Schutgebiet                                                                                                 |                 | 4     |

|              |                | Q'heif                                                                                                                                         | . Nr.       | Geite      |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| ma:          | 1000           | Berordnung, betr. Rechnungs: und Kassenwesen im Kiautschougebiete IV.                                                                          |             |            |
| Mai          | 1898.          | Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienst:                                                                               |             | 43         |
| Zuni         | <b>189</b> 8.  | pflicht bei der Schutztruppe für Deutsch-Südwestafrika                                                                                         |             |            |
| Juni         | 1898.          | Allerhöchste Ordre, betr. versuchsweises Tragen neuer Tropen-<br>uniform für das Marine-Infanterie-Bataillon in Kiautschou IV.                 |             |            |
| •            |                | Benennung des Marine-Infanterie-Bataillons und des Matrosensartilleriedetachements in Kiautschou                                               |             |            |
| Zuni         | 1898.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwesteafrika, betr. die Errichtung von Psand- und Fundkraalen III.                       | <b>3</b> 6. | 44         |
| Juli         | 1898.          | Berordnung, betr. Dienstwerletzungen chinesischer Arbeiter und Dienst-<br>boten                                                                |             | 192        |
| Juli<br>Iuli | 1898.<br>1898. | Dienstvorschrift für die Berwaltung des Schutgebiets von Kiautschou IV.<br>Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. |             |            |
| Juli         | 1898.          | Rauf- und Pachtverträge                                                                                                                        | 37.         | <b>4</b> 8 |
|              |                | Rautschufaussuhr                                                                                                                               | <b>3</b> 8. | 48         |
| •            |                | Zollsachen                                                                                                                                     | <b>39</b> . | 48         |
|              |                | in Afrika                                                                                                                                      | <b>4</b> 0. | 49         |
| ztuy.        | 1090.          | die gefundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen an:                                                                            | 41          | 112        |
| Mua          | 1898           | laufenden Seeschiffe                                                                                                                           |             | 116        |
| Aug.         | 1898.          | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. die Bildung von Bezirksämtern                                                      |             | 117        |
| Aug.         | 1898.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen III.      |             | 118        |
| ·            |                | Verordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Togo, betr. Ab-<br>änderung der Berordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome III.             | <b>4</b> 5. | 118        |
| Aug.         | 1898.          | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.                                                                                 | <b>46</b> . | 119        |
| Aug.         | 1898.          | Meldepflicht der Eingeborenen                                                                                                                  | 47.         | 119        |
| Aug.         | 1898.          | Organisation der Besatzung von Kiautschou'                                                                                                     | 155.        | 172        |
| Aug.         | 1898.          | Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung Kiautschou IV.                                                                                  | 156.        | 181        |
| Mug.         | 1898.          | Berordnung des Kaijerlichen Landeshaupfinanns der Warjhall:                                                                                    |             |            |
|              |                | Infeln, betr. Einführung von Steuern                                                                                                           | 48.         | 120        |
| Sept.        | 1898.          | Verordnung, betr. Regelung des Grunderwerbs V.                                                                                                 | 2.          | 192        |
| Sept.        | 1898.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Steuern und Abgaben in dem                                                                                  |             | 107        |
| Sept.        | 1898.          | beutschen Kiautschou-Gebiete V.<br>Berordnung betr. den Landerwerb in dem deutschen Kiautschou-<br>Gebiete                                     |             | 197<br>198 |
| Sont         | 1898           | Berordnung, betr. Organisation ber Besatzung von Riautschou IV.                                                                                |             |            |
|              |                | Zusatverordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Süd-<br>westafrika zu der Berordnung, betr. ben Ausschant und Berkauf                 | 101.        | 101        |
|              |                | von geistigen Getränken vom 27. Mai 1895 III.                                                                                                  | <b>4</b> 9. | 121        |
| Sept.        | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Dienstanweisung der Staatsanwälte                                          | 50.         | 121        |
| Sept.        | 1898.          | Nachtrag zur hafenordnung für ben hafen von Dar-es-Salam III.                                                                                  |             | 122        |
| Sept.        | 1898.          | Bau-Polizeiordnung für Deutsch-Südweftafrika III.                                                                                              | 52.         | 123        |
| Sept.        | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                            |             |            |
| Sept.        | 1898.          | die Hunderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                        |             | 124        |
| Sept.        | 1898.          | bie Behörben des Schutzgebiets  Bekanntmachung des Kaisetichen Gouverneurs von Togo, bett.                                                     |             | 124        |
| Sept.        | <b>189</b> 8.  | die Abgrenzung der Bezirksämter                                                                                                                | <b>99</b> . | 125        |
|              |                | westafrika, betr. Abänderungen der Begeordnung                                                                                                 |             | 126        |
|              |                | hetr den Hallschlag im Ruffni-Delta III                                                                                                        | 57          | 196        |

|     |            |         |         |                                                                                                                                  | Theil | <b>90~</b>  | æ.;;         |           |
|-----|------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|-----------|
| 3   | 0.         | Sept.   | 1898.   | Berordnung bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrifa,                                                                   |       | ni.         | een          | Ē         |
| _   | _          | 24      | 1000    | betr. den Holzschlag im Aufini Delta<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen                   | III.  | <b>5</b> 8. | 128          | 3         |
| . ; | <b>5</b> . | UII.    | 1898.   | Auerhochte Bertschung, berr. die Rechtsverhaltnisse an undeweglichen<br>Sachen in Deutsch-Südwestafrika                          | III.  | <b>5</b> 9. | 129          | 3         |
| 1   | 9.         | Dft.    | 1898.   | Allerhöchfte Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika                                                                |       | 60.         |              |           |
|     |            |         |         | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita,                                                                    |       |             |              |           |
| 1   | 1          | £1<br>€ | 1898    | betr. die Grundsteuer                                                                                                            | III.  | 61.         | 14           | ,         |
| •   | 1.         |         |         | Amts und der South West Africa Co                                                                                                | III.  | 62.         | 15           | )         |
| 1   | 5.         | DĦ.     | 1898.   | Bekanntmachung der Kolonial-Abtheilung des Ausmärtigen Amts, betr. Abänderung des Zolltarifs für Deutsch-Südwestafrika           | TTT   | <b>6</b> 3. | 159          | 2         |
| 1   | 7.         | Đħ.     | 1898.   | Bekanntmachung, betr. den Schutz der Bermeffungszeichen bei Bor-                                                                 | 111.  | 00.         | 104          | ,         |
|     |            |         |         | nahmen von Erdarbeiten, sowie die Bermartung von Befitsftuden,                                                                   |       | _           | 20           | ^         |
| 1   | 9.         | Ðŧt.    | 1898.   | nebst Kostentaris. Runderlaß bes Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Reben-                                               | V.    | Э.          | 20           | J         |
|     |            |         |         | amts, den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Borstand, Ber:                                                                  |       |             |              |           |
|     |            |         |         | waltungsrath oder Aufsichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Ge-<br>sellschaft in den Schutzgebieten                             | IV.   | 116         | 19           | 3         |
| 2   | 0.         | Oft.    | 1898.   | Zusapverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch: Südwest:                                                               |       |             | -            |           |
| •   | 1          | Wan     | 1909    | afrika zur Zollverordnung 10. Oktober 1896/1. Juni 1898 Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die           |       | 64          | . 15         | ō         |
|     | ı.         | HUU.    | 1090.   | Erhebung von Einsuhrzöllen im Schutgebiet Ramerun                                                                                |       | 65          | . 15         | 6         |
|     | 1.         | Nov.    | 1898.   | Ausführungsbestimmungen zu ber Berordnung vom 16. Juni 1898,                                                                     |       |             |              |           |
|     |            |         |         | betr. die Errichtung von Pfand- und Fundkraalen in Deutsch-Süd-<br>westafrika                                                    | III.  | 66          | . 16         | 51        |
|     |            |         |         | Allerhöchste Ordre, betr. die Stiftung der Kiautschou-Bibliothek                                                                 | IV.   | <b>15</b> 8 | . 18         | 32        |
|     |            |         |         | Berordnung, betr. Rechnungs- und Kaffenwesen im Kiautschou-Gebiete                                                               | IV.   | 159         | . 18         | <b>34</b> |
| 1   | 4.         | Nov.    | 1898.   | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. Einfuhr von Waffen und Munition                                       | TTT   | 67          | . 10         | 27        |
| 1   | 8.         | Nov.    | 1898.   | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                  | III.  | U.          | . 1          | ,,        |
|     |            |         |         | fämmtliche Zollämter, betr. Behandlung ber Schiffspapiere                                                                        | IV.   | 3           |              | 2         |
|     |            |         |         | Berordnung, betr. Theilung von Besitsstuden, nebft Koftentarif . Bekanntmachung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsche-Oft-   |       | О           | . 20         | Jī        |
|     |            |         |         | afrika, betr. das Beramefen                                                                                                      | IV.   | 4           |              | 2         |
| 2   | 4.         | Nov.    | 1898.   | Runderlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Dienststellen, betr.                                                                  |       | =           |              | 3         |
| 2   | 24.        | Nov.    | 1898.   | Grunderwerb in den Schutgebieten                                                                                                 | IV.   | 5           | ٠.           | Э         |
|     |            |         |         | betr. Bildung eines neuen Verwaltungsbezirks                                                                                     | IV.   | 6           | i.           | 3         |
|     | 2.         | Dez.    | 1898.   | Berordnung des Kaiferlichen Landeshauptmanns von Kaifer Wilhelmstand, betr. Verbot des Fischens mit Dynamit                      | TTT.  | 68          | . 1          | 67        |
|     | 3.         | Dez.    | 1898.   | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr.                                                                    |       |             |              |           |
|     | 2          | Das     | 1808    | Rachlaßsachen                                                                                                                    | III.  | 69          | ). 1         | .67       |
|     |            | •       |         | die jährliche Berichterftattung in Sklavenangelegenheiten                                                                        | IV.   | 7           | 7.           | 4         |
|     | 5.         | Dez.    | 1898.   | Polizeiverordnung des Landeshauptmanns von Kaifer Wilhelms-                                                                      |       |             |              |           |
|     |            |         |         | land, betr. das Berbot des Trepangfanges auf den Riffen und Banken der Neu-Lauenburg-Inselaruppe                                 | III.  | 70          | <b>)</b> . ] | 168       |
| . 1 | 6.         | Dez.    | 1898.   | Banken ber Reu-Lauenburg-Infelgruppe                                                                                             | 137   |             |              | 2         |
| 9   | 2.         | Dez.    | 1898.   | betr. das Raffenwesen                                                                                                            | IV.   | 7           | 3.           | 5         |
| _   |            | -       |         | betr. Ertheilung von Zeugniffen .<br>Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweftafrika,                          | IV.   | :           | 9.           | 9         |
| 2   | 4.         | Dez.    | 1898.   | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestahrtfa, betr. das Halten von hunden in Groß- und Alein-Windhoek (ein- | •     |             |              |           |
|     |            |         |         | ichlieklich Anis und Lehmtuble)                                                                                                  | IV.   | 1           | 0.           | 9         |
| 2   | 8.         | Dez.    | 1898.   | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                    | IV.   | -1          | 1            | 14        |
| 3   | 1.         | Dez.    | 1898.   | Rundschreiben bes Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-                                                                  |       | Ţ           | 1.           | 16        |
| •   |            | 0"      |         | afrika an fämmtliche Bezirkshauptmannschaften, betr. Einklagung                                                                  |       |             | _            | 44        |
| 5   | )bı        | 1eDat   | .1899   | von Schulden gegen Eingeborene                                                                                                   | IV.   | 1           | 2.           | 1         |
|     |            |         |         | pericipenden                                                                                                                     | IV.   |             | 3.           | 1         |
| Ş   | Ohi        | ne Dai  | . 1899. | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurfundung des Berfonenftandes                                                                | IV.   | 7           | 4.           | 1         |
|     |            |         |         |                                                                                                                                  |       |             |              |           |

| The                                                                                                                                                        | ı nr       | . Seite         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| ine Dat. 1899. Berordnung bes Reichstanzlers, betr. Beurfundung bes Bersonen-                                                                              |            |                 |
| ftandes in Deutsch-Sudwestafrika                                                                                                                           | . 15       | <b>5</b> . 13   |
| continental Telegraph Company vom 15. März und 28. Oftober 1899 IV                                                                                         | . 118      |                 |
| Jan. 1899. Zollordnung für das deutsch-afrikanische Schutzgebiet IV . Jan. 1899. Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Teutsch-Oftafrika,            | . 16       | i. 13           |
| betr. das Inkrafttreten der neuen Zollordnung IV                                                                                                           | . 17       | . 2 <b>4</b>    |
| . Jan. 1899. Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs, betr. die Gerichtsbarkeit                                                                            |            |                 |
| über die Eingeborenen des Schutzebietes von Deutsch-Südweste<br>afrika, einschl. der Bastards, in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten IV                     | 18         | 3. <b>24</b>    |
| Jan. 1899. Ausführungsbestimmungen zu der Allerhöchsten Berordnung vom                                                                                     | . 10       | , <u>21</u>     |
| 5. Oktober 1898, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen Sachen                                                                                      | - 40       | ۰ ۵۰            |
| in Deutsch-Südweftafrika                                                                                                                                   | . 19<br>7  | ). 25<br>7. 202 |
| . Jan. 1899. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                           |            | _               |
| das Bergwesen                                                                                                                                              | . 20       | ). 26           |
| Jan. 1899. Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an                                                                                 | . 100      | . 189           |
| fammtliche Rollamter, betr. die Berforgung der europäischen Blan-                                                                                          |            |                 |
| tagen des Schutgebiets mit medizinischen und physikalischen In-                                                                                            | 01         | 97              |
| ftrumenten                                                                                                                                                 | . 21       | . 27            |
| afrika, betr. die Ueberwachung der Durchführung der Bestimmungen                                                                                           |            |                 |
| des Reichsgesehres gegen den verbrecherischen und gemeingefährlichen                                                                                       | . 22       | 27              |
| Gebrauch von Sprengstoffen vom 9. Juni 1884 IV . Jan. 1899. Auszug aus dem Statut der Gesellschaft Süd-Kamerun IV                                          | . 23       |                 |
| 1. Jan. 1899. Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika IV                                                                         | . 24       | . 36            |
| ). Jan. 1899. Allerhöchste Ordre, betr. den militärischen Rang der Civilbeamten in Deutsch-Oftofrika                                                       | 95         | 37              |
| Deutsch-Öftafrika                                                                                                                                          | . 161      | . 185           |
| l. Jan. 1899. Beschluß des Kolonialraths, betr. Unterstüßung der Wissionsschulen IV                                                                        | . 26       | S. 37           |
| 5. Febr. 1899. Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Bekämpfung der Hemileia vastatrix                                            | . 27       | . 37            |
| ). Febr. 1899. Runderlaß des Kaijerlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                                         | . 41       | . 01            |
| die ärztlichen Gebühren bei Schifffuntersuchungen IV                                                                                                       | . 28       | 38              |
| Febr. 1899. Munderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Pfandverträge                                                              | . 29       | . 38            |
| !. Febr. 1899. Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch: Dftafrika, betr.                                                                        | 0          | . 00            |
| die Erhebung einer Gewerbesteuer nebst den dazu erlassenen Aus-                                                                                            | 90         | ). 39           |
| führungsbestimmungen                                                                                                                                       | . 30       | า. อฮ           |
| Febr. 1899. Bekanntmachung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest- afrika, betr. Kreditgewährung an Singeborene                                  | . 31       | . 42            |
| ben Handel mit Bienenwachs                                                                                                                                 | . 32       | . 42            |
| ben handel mit Bienenwachs                                                                                                                                 | . 02       | . 14            |
| den Handel mit Bienenwachs                                                                                                                                 | . 33       | 43              |
| Febr. 1899. Allerhöchste Ordre, betr. Ableistung der Wehrpslicht in Riautschou IV. Febr. 1899. Berordnung, betr. Ausgabe von Dienstliegeln und Stempeln IV | 162<br>163 | . 185<br>187    |
| . Marz 1899. Berordnung, betr. die Regelung der Mage und Gewichte in Deutsch-                                                                              |            |                 |
| Ditafrita                                                                                                                                                  | . 34       | . 44            |
| . März 1899. Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Behandlung von Strafthaten aus der Zeit vor der deutschen Schuß-       |            |                 |
| herrichaft                                                                                                                                                 | . 35       | . 44            |
| . März 1899. Zusak zu der Berordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns der Marshall-Inseln vom 14. August 1887, betr. das Kreditgeben an                   |            |                 |
| Gingeborenc                                                                                                                                                | . 36       | . 45            |
| 🕩 . März 1899. Berordnung, betr. Hechnungsangelegenheiten in Kiautschou IV                                                                                 | . 164      | . 188           |
| . März 1899. Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte der Schutzebiete                                                                  | 120        | . 158           |
| . März 1899. Verordnung, betr. Vertretung der Civilgemeinde in Kiautschou IV                                                                               | 165        | 188             |
| . März 1899. Bekanntmachung des Auswärtigen Amts, Kolonial-Abtheilung, betr.                                                                               |            |                 |
| bie deutscheichafrikanische Gummihandels- und Plantagengesellschaft IV. März 1899. Bekanntmachung, betr. Molive-Pflanzungsgesellschaft IV                  |            |                 |
|                                                                                                                                                            | - 10       | . 10            |

|             |           |                |                                                                                                                                  | Theil     | il Mr.       | Seite |
|-------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| 22.         | Sept.     |                | Berordnung, betr. bas Anpflanzen von jungen Kokosnufbäumen auf                                                                   | i         |              |       |
|             |           | 1              | ben Marshall-Infeln                                                                                                              | II.       | 115.         |       |
|             |           |                | für den Magamba-Stamm in Kamerun Berfügung, betr. Abanderung der Berordnung vom 15. August 1888                                  | II.       | 116.         | 130   |
| 10.         | æπ.       |                | über die Anwerbung und Ausführung von Gingeborenen des Schutz-                                                                   | :         | 4            | 40.   |
| 17.         | Nov.      | 1894.          | gebietes ber Reu-Guinea-Kompagnie als Arbeiter                                                                                   | 11.       | 117.         | . 131 |
|             |           |                | in Togo                                                                                                                          | II.       | 118          | 132   |
| 14.         | ~⊌.       |                | 24. Juli 1894, betr. die Rechtsverhältniffe an unbeweglichen Sachen                                                              | ļ         | 440          | 400   |
| 12.         | Dez.      | 1894.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Berwaltung ber Schukgebiete,                                                                  | ,         | 119.         |       |
|             |           |                | vom 12. Dezember 1894                                                                                                            | II.       | 120.<br>121. |       |
| 24          | De2.      | 1804           | Berordnung, betr. Grunderwerb in Kamerun                                                                                         | ŢŢ.       | 190          | 133   |
| 21          | Des.      | 180/           | Berfügung, betr. die Ermächtigung ber Stationsvorsteher von                                                                      | . 41.     | _44.         |       |
| υI.         | æ€ð.      | 10 <b>74</b> . | Friedrich Wilhelmshafen und von der Gerbertshöhe zur Ertheilung                                                                  |           |              |       |
|             |           |                |                                                                                                                                  |           |              |       |
|             |           |                | ber Erlaubnif an auswärtige, im Schutgebiete handeltreibende                                                                     |           |              |       |
|             |           |                | Schiffer behufs Ausübung genehmigungspflichtiger Gewerbebetriebe in bemfelben                                                    |           | 100          | 194   |
| DE          | 10 Ch - 1 | 1905           | in demfelben                                                                                                                     | 11.       | 123.         | . 154 |
| ₽.          | ie Dat.   |                | Allerhöchste Berordnung, betr. die Ginführung von vergoldeten Krieger-                                                           |           | 105          | 900   |
|             | 9~~       | 180#           | Berdienstmedaillen                                                                                                               | 11.       | 199.         | ∠06   |
| 4.          | vun.      | .Ggo.          | grenzung der Mozirke                                                                                                             |           | 10"          | 195   |
| 7           | 900       | 1905           |                                                                                                                                  |           | 125.         | . 135 |
| (.          | Jun.      | <b>∡</b> ∪უე.  | Runderlaß des Gouverneurs von Deutschsoftafrika, betr. das Bershalten bei Reinchen beutscher Kriegsschiffe                       | ŢŦ        | 100          | 19^   |
| 10          | You       | 1805           | halten bei Besuchen beutscher Kriegsschiffe                                                                                      | 11.       | 126.         | . 190 |
| TO.         | Juli.     |                |                                                                                                                                  |           |              |       |
|             |           |                | hörigen der Schutzruppen sowie des Grenz: und Zollaufsichts:                                                                     |           | 107          | 100   |
| 10          | 9         | 190#           | personals                                                                                                                        | 11.       | 127.         | . 136 |
| 19.         | Jun.      |                | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Errich-                                                               |           | 100          | 10-   |
| 91          | Yn=       |                |                                                                                                                                  |           | 128.         | . 151 |
| 41.         | van.      |                | Berordnung, beir. Ertheilung von Erlaubnificheinen gur Ginfuhr pon geiftigen Getronten und Rerabfolgung berfelben an Gingehorene |           |              |       |
|             |           |                | von geistigen Getränken und Berabfolgung derfelben an Eingeborene in Sudmettafrika                                               | TT        | 190          | 140   |
| 94          | nn%       | 1805           | in Sübwestafrika<br>Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. den Heimathsurlaub der                                              | 11.       | 129.         | . 142 |
| <b>44</b> . | vun.      | ∡∪∂Ð.          | Beanten ber Schukashists                                                                                                         | Ţſ        | 191          | 140   |
|             |           | ,              | Beamten der Schukaebiete                                                                                                         | 11.       | 131.         | . 14t |
| <b>4</b> J. | van.      | 10g0.          | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die Jahresberichte ber Schutgebiete                                                     | 737       | 190          | 1==   |
| e           | Fah-      | 180#           | Schutzgebiete Rulonial-Abtheilung, betr. Benennung neuer Stationen                                                               | ıV.       | 199.         | . 15  |
| z.          | ovor.     | 1090.          | und gengranhischer Naulickeiten                                                                                                  | T.        | 194          | 1 10  |
|             |           | 1              | und geographiger Dernichteuen                                                                                                    | 11.       | 190.         | . 14  |
| Z.          | ovor.     |                | Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. die Befreiung der Kolonial-<br>heamten non den Friedenstihungen in der Heimath          |           | 190          | 1 4 1 |
| 97          | ‰h-       | 190=           | beamten von den Friedensübungen in der Heimath                                                                                   | 11.       | 152.         | . 144 |
| 41.         | acut.     | 109 <b>0</b> . | Berordnung, betr. Anwendung ber Quarantaneordnung für die Marihall-Infeln                                                        |           | 120          | 144   |
| 1           | ~** ATP   | 1805           | Marshall-Infeln                                                                                                                  | 11.       | 133.         | . 14. |
| 1.          | Truly     |                | flagge burch Eingeborene der Marshall-Inseln                                                                                     |           | 124          | 1 4=  |
| 11          | Märr      | 1895           | Abtommen zwischen der Kolonial-Abtheilung, der Deutsch-Oftafri-                                                                  | 11.       | 104.         | . 144 |
| 41.         | uig       | -000.          | kanischen Gesellschaft und der Deutschen Bank, betr. die Borarbeiten                                                             |           |              |       |
|             |           |                | jum Bau einer Central-Cisenbahn in Deutsch-Oftafrika                                                                             | ŢŢ        | 195          | 144   |
| 19          | Wir.      | 1895           | Berordnung für Frachtfahrer im füdwestafrikanischen Schupgebiet .                                                                | 11.       | 13C          | 144   |
| 10          | gran.     | 1895           | Runderlaß des Gouverneurs, betr. das Verbot der Versendung von                                                                   | 11.       | 100.         | . 14  |
| ±∂.         | would     | _UUU.          | Postwerthzeichen über die Grenzen von Deutsch-Ofiafrika                                                                          | ŢŢ        | 197          | 150   |
| 95          | 90≥×      | 1805           | Polimeriggeichen über die Grenzen von Weutschlaftla                                                                              | AI.       | <b>.</b> ∪(. | 10.   |
| <b>~</b> U. | ~unfg     | <b>-∪0</b> 0.  | Offiziere in den Schutgebieten                                                                                                   |           | 138.         | 150   |
| 11          | Musir .   | 180= 1         | Minherlag hed Mannamanne hate his Cithman has hands and control                                                                  |           | ToQ'         | . 10  |
| 11.         | will      |                | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Führung der deutschen Flagge durch einheimische Fahrzeuge in Deutsch-Offafrika              |           | 190          | 15    |
| 1.4         | Munit     | 190=           | durch einheimische Fahrzeuge in Deutsch-Oftafrika                                                                                | 11.<br>TT | 109.         | 10.   |
| 14.<br>17   | Mr        | ±000.<br>190≝  | Berfügung des Reichstanzlers, betr. ben Kolonialrath                                                                             | TŢ.       | 14U.<br>14   | 101   |
| 11.         | optil.    | ±080.<br>190°  | Rabinets-Ordre, betr. den Rang des Gouverneurs von Oftafrika .                                                                   | 11.       | 141.         | 15    |
| 44.         | april .   | <b>1895</b> .  | Berordnung, betr. die Meldepflicht ber Richteingeborenen in Sud-                                                                 |           |              |       |
| ^           | gn - '    |                |                                                                                                                                  |           | 142.         | 104   |
| 9.          | wat .     |                | Allerhöchste Berordnung, betr. Doppelrechnung der Dienstgeit him-                                                                |           |              |       |
|             |           |                | sichtlich bes Anspruchs auf das Dienstauszeichnungstreuz und die                                                                 |           | 1 **         |       |
|             |           |                | Dienstauszeichnung                                                                                                               | Ħ         | 143.         | . 15( |
|             |           |                |                                                                                                                                  |           |              |       |

|               |                |                                                                                                                                  | Thei       | í Nr.        | Seite      |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| Mai           | 1895.          | Bekanntmachung bes Gouverneurs, betr. die Bilbung eines neuen Bezirksamtes in Kamerun                                            |            | 144.         |            |
| Mai           | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. Beftätigung der in Deutsch-Oft-<br>afrika gefällten Urtheile                                    |            | 145.         |            |
| Mai           | <b>1895</b> .  | Berfügung bes Reichskanzlers, betr. Erhöhung ber Mitgliederzahl bes Kolonialrathes                                               |            |              |            |
| Mai           | 1895.          | Berordnung, betr. ben Ausschant und Bertauf von geiftigen Getranten in Sudweftafrita                                             |            | 147.         |            |
| <b>žuni</b>   | <b>1895</b> .  | Bekanntmachung zur Ausstührung der Berordnung vom 4. Februar<br>1891, betr. die Meldepflicht der Richteingeborenen in Kamerun    |            |              |            |
| şuni          | 1895.          | Versügung des Gouverneurs, betr. Abänderung der Verordnung<br>vom 10. Mai 1894 über die Gebühren für das summarische Gerichts-   | 11.        | 140.         | 100        |
| <b>tuni</b>   | 1895.          |                                                                                                                                  | II.        | 149.         | 160        |
| tuni          | 1895.          | Sübmeftafrika und Kamerun                                                                                                        |            | <b>15</b> 0. | 160        |
|               |                |                                                                                                                                  |            | 151.<br>152. |            |
| Zuni          | 1895.          | Bundesrathsbeschluß, betr. die Kaoko-Landgesellschaft                                                                            | II.        | 153.         | 164        |
|               |                | übung der Gerichtsbarkeit in dem südwestafrikanischen Schutgebiet,                                                               | TT         | 154          | 164        |
| Juli          | 1895.          | vom 27. August 1890                                                                                                              | 11.        | 155          | 104        |
| Zuli          | 1895.          | Bertrag zwischen bem Landeshauptmann von Sübwestafrika und<br>bem Kapitan der Bastards, betr. die Wehrpflicht der Rehobother     | 11.        | <b>15</b> 5. | 109        |
| ે<br>સાદિ     | 1895.          |                                                                                                                                  | II.        | 156.         | 166        |
| -             |                | handels vom 28. Juli 1895                                                                                                        | II.        | 157.         | 167        |
|               |                | Oftafrita                                                                                                                        | II.        | 158.         | 168        |
| •             |                | Rauficut in Deutsch-Oftafrika                                                                                                    |            | <b>15</b> 9. |            |
| aug.<br>Aug.  | 1895.<br>1895. | Aufgebot, betr. Landansprüche im südweftafrikanischen Schungebiete Berordnung des Landeshauptmanns von Togo, betr. ben Schiffs-  |            |              |            |
| 5ept.         | 1895.          | verkehr in Porto Seguro und Bagida                                                                                               |            | 161.         |            |
| 5ept.         | 1895.          | Oftafrika                                                                                                                        |            | 162.         |            |
| iept.         | 1895           | Singeborenen-Schiedsgerichts für die Dörfer am mittleren Wuri . Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Ginführung eines   | II.        | 163.         | 177        |
| sept.         | 1895.          | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Bodiman Berordnung, betr. Zollermäßigung für eingeführte Baaren ber              |            |              |            |
| iept.         | 1895           | Missionsgesellschaften in Kamerun<br>Kunderlaß, betr. das Schürfen in Deutsch-Ostafrika                                          | II.<br>II. | 165<br>166.  | 179<br>179 |
| sept.         | <b>1895</b> .  | Busatverordnung zu ber Berordnung für die Frachtsahrer im sub-<br>westafrikanischen Schutgebiete vom 12. Marz 1895               |            | 167.         |            |
| iept.         | 1895.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                   | II.        | 168.         | 182        |
| Oft.          | 1895.          | Runberlaß bes Gouverneurs, betr. die Berzollung von Importwaaren in Deutschs-Oftafrika                                           |            |              |            |
| ⊃ <b>f</b> t. | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in Deutsch-Oftafrika                                                 |            |              |            |
| ⊃ŧt.          | 1895.          | Gouvernementsbefehl, betr. Ermächtigung bes Stationschefs zu                                                                     |            |              |            |
| Oft.          | 1895.          | Gouvernementsbefehl, betr. das Verhalten der Karawanen in Deutsch-                                                               |            |              |            |
| ⊃ŧŧ.          | 1895.          | Rerordnung betr die Längenbezeichnung und Faltenbreite der                                                                       |            | 172.         |            |
| ⊃ŧt.          | 1895.          | Handelsgewebe in Kamerun<br>Berordnung der Direktion der Reu-Guinea-Kompagnie, betr. Abänderung des Zolltarifs vom 30. Juni 1888 | 11.        | 174          | 107        |
| ⊃ <b>f</b> t. | 1895.          | Runderlaß des Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Wald-                                                                 |            |              |            |
|               |                | ordnung für Usambara                                                                                                             | 11.        | 179.         | 187        |

|             |               |                | . 5                                                                                                                                          | Ebeil | 98r. 6        | Seite      |
|-------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|
| <b>2</b> 8. | Đ <b>ř</b> t. | 1895.          | Berordnung, betr. ben Holzichut in Sudweftafrifa                                                                                             | II.   | 176.          | 188        |
| 10.         | Nov.          | 1895.          | Berordnung des Reichskanzlers, betr. die Erhebung von Gewerbe-                                                                               |       |               |            |
| 12.         | Nov.          | 1895.          | steuern im Schutgebiet ber Marshall-Inseln                                                                                                   | 11.   | 111.          | 100        |
|             |               |                | ordnung für die Ujambara-Linie                                                                                                               | п.    | 178.          | 189        |
| 13.         | Nov.          | 18 <b>95</b> . | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Abgrenzung der Bezirke in                                                                               | TT    | 170           | 100        |
| 21.         | Nov.          | 1895.          | Deutsch-Oftafrika                                                                                                                            | 11.   | 179.          | 199        |
| 00          | m             |                | Innern von Deutsch-Oftafrika .<br>Allerböchfte Berordnung, betr. Kronland in Oftafrika .                                                     | II.   | 180.          | 200        |
| 26.<br>13   | Nov.          | 1895.<br>1895  | Allerhöchte Verordnung, detr. Kronland in Oftafrika                                                                                          | 11.   | 181.          | 200        |
|             | ·             |                | DELCHIE                                                                                                                                      | II.   | 18 <b>2</b> . | 204        |
| 14.         | Dez.          | 1895.          | Gouvernementsbefehl, betr. Abgrenzung 2c. einzelner Bezirke in                                                                               |       |               |            |
| <b>3</b> 0. | Dez.          | 1895.          | Deutsch-Oftafrifa                                                                                                                            | II.   | 184.          | 204<br>205 |
|             |               |                | Gouvernementsbefehl, betr. bie Auflösung der Stationen Masinde                                                                               |       |               |            |
| Q           | Can           | 1896           | und Kisati in Deutsch-Oftafrika .<br>Berordnung, betr. eine Stempelabgabe für Lösung von Erlaubniß-                                          | II.   | 186.          | 206        |
| 0.          | Jun.          | 1090.          | scholonung, beit: eine Stempetubgabe für Lofung bon Stitubitg-                                                                               |       |               |            |
| 00          | 2:            | 1000           | Südwestafrika                                                                                                                                | II.   | <b>246</b> .  | 321        |
| 30.         | Jan.          | 1896.          | Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut der Siedelungsgesellschaft für Deutsch-Südwestafrika                                                   | Ħ     | 187           | 907        |
| 20.         | Febr.         | 1896.          | Bundesrathsbeschluß, betr. die Weftbeutsche Handels- und Plantagen-                                                                          | 11.   | 101.          | 201        |
|             |               |                |                                                                                                                                              | II.   | 188.          | 211        |
| 20.         | geot.         | 1090.          |                                                                                                                                              | II.   | 189.          | 213        |
| <b>27</b> . | Febr.         | <b>1896</b> .  | Berfügung des Reichskanzlers, betr. Die Gerichtsbarkeit über die Gin-                                                                        |       |               |            |
| 4           | Mär2          | 1896           | geborenen in den afrifanischen Schutgebieten                                                                                                 | Π.    | 190.          | 213        |
|             | -             |                | neuen Jurisdiktionsbezirkes in Deutsch-Südwestafrika                                                                                         | II.   | 191.          | 214        |
| <b>26</b> . | März          | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs, betr. das Berbot der Anwerbung                                                                                   |       |               |            |
|             |               |                | von Arbeitern zum Zwede der Ausfuhr derfelben aus Deutsch-<br>Oftafrika nach fremden Gebieten                                                | II.   | 192.          | 214        |
| 4.          | April         | 1896.          | Gouvernementsbefehl, betr. das Gerichtsverfahren gegen Eingeborene                                                                           |       |               |            |
| 99          | Mnril         | 1896           | in Deutsch: Dftafrifa                                                                                                                        | II.   | 193.          | 215        |
| 22.         | aptit         | 1000.          | barteit und der Disziplinargewalt gegenüber den Eingeborenen in                                                                              |       |               |            |
| 05          | or!r          | 1000           | den deutschen Schutgebieten von Oftafrika, Kamerun und Togo .                                                                                | II.   | <b>194</b> .  | 215        |
| <b>2</b> 0. | ziprii        | 1990.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibombari .                   | TI.   | 195.          | 218        |
| 30.         | April         | 1896.          | Borschriften des Reichskanzlers über die Verpflegung des europäischen                                                                        |       |               |            |
| · 6         | Mai           | 1896           | Civil- und Militärpersonals bei der Berwaltung von Deutsch-Oftafrika Gouvernementsbefehl, betr. das Feilhalten von Rochgeschirren aus        | II.   | 196.          | 219        |
| 0.          | Diai          | 1000.          | Rupfer und Messing in Deutsch-Ostafrika                                                                                                      | II.   | 197.          | 225        |
| 7.          | Mai           | 1896.          | Kupfer und Messing in Deutsch-Oftafrika . Runderlaß des Gouverneurs, betr. die Schonung des Wildstandes                                      |       |               |            |
| 12.         | Mai           | 1896.          | in Deutsch: Ditafrika                                                                                                                        | 11.   | 198.          | 226        |
|             |               |                | rube in den Schutgebieten                                                                                                                    | II.   | 1 <b>99</b> . | 229        |
| 21.         | Mai           | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Ginführung eines Gingeborenen Schiedsgerichts für die Landschaft Roofama                       | TT    | 200           | 999        |
| 21.         | Mai           | 1896.          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                               |       |               |            |
|             |               |                | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Dibamba                                                                                      | II.   | 201.          | 230        |
| 7.          | Juni          | 1896.          | Gouvernementsbefehl, betr. das Uniformtragen ber Civilbeamten in Deutide Ditafrifa                                                           | TT    | 202           | 221        |
| 15.         | Juni          | 1896.          | Deutsch-Oftafrika<br>Allerhöchste Berordnung über die Schaffung, Bestgergreifung und<br>Roggiekannen von Craston und über den Erwank und die |       | 202.          | 201        |
|             |               |                | Beräußerung von Kronland und über ben Erwerb und die Beräußerung von Grundstuden im Schutgebiete von Kamerun                                 |       |               |            |
| 15.         | Juni          | 1896.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. die gefundheitspolizeiliche Kontrolle                                                                       |       |               |            |
| 00          | · · · · · ·   | 1000           | ber Deutsch-Oftafrika anlaufenben Seeschiffe                                                                                                 | II.   | <b>204</b> .  | 234        |
| 20.         | Juni          | 1996.          | verordnung des Landeshauptmanns, betr. Wahregeln zur Verhütung der Einschleppung der Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika                     | TT.   | 205           | 246        |
| 3.          | Juni          | 1896.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Stlavenhandel zur See in                                                                                |       |               |            |
|             |               |                | Deutsch-Dftafrika                                                                                                                            | II.   | 206.          | 246        |
|             |               |                |                                                                                                                                              |       |               |            |

|             |               |                                                                                                                                                                                                  | Tbei: | ( Mr.        | Seite      |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| <b>žuli</b> | 1896.         | Ausführungsinstruktion zur Verordnung vom 6. Mai 1896, betr. ein Berbot des Feilhaltens von Kochgeschirren aus Kupfer und Messing                                                                | •     |              |            |
| <b>žuli</b> | 1896.         | in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                             | 11.   | 207.         | 241        |
| Juli        | 1896.         | untern Abo .<br>Geset, wegen Abanderung des Gesetzes vom 22. März 1891 (R. G. Bl. S. 53), betr. die Kaiserliche Schutzruppe für Deutsch-Oftafrika,                                               | II.   | 208.         | 247        |
| <b>žuli</b> | 1896.         | und des Gesetzes vom 9. Juni 1895 (R. G. Bl. S. 258), bett. die Kaiserlichen Schutzruppen für Südwestafrika und für Kamerun<br>Allerhöchste Berordnung vom 16. Juli 1896, betr. die Stellung der |       | 209.         |            |
| <b>žuli</b> | 1896.         | Schuttruppen unter ben Reichstanzler                                                                                                                                                             | 11.   | <b>21</b> 0. | 251        |
| ţuli        | 1896.         | ber Marktpolizei in Lome                                                                                                                                                                         | IJ.   | 211.         | 251        |
| ţuli        | 1896.         | baselbst .<br>Allerhöchste Ordre, betr. den Eintritt von Marineoffizieren in die                                                                                                                 |       | <b>212</b> . |            |
| juli        | 1896.         | Kaiserlichen Schutzruppen                                                                                                                                                                        |       | 213.         |            |
| ţuli        | 1896.         | Strafgesete in den afrikanischen Schutzebieten                                                                                                                                                   |       | 214.         |            |
| uli         | 1896.         | Militarpersonen der Kaiserlichen Schustruppen                                                                                                                                                    |       | 215.         |            |
| juli        | 1896.         | Berordnung des Gouverneurs von Ramerun, betr. Ginführung                                                                                                                                         |       | 216.         |            |
| lug.        | 1896.<br>1896 | eines Eingeborenen-Schiedsgerichts für das linke Abo-Ufer Berordnung, betr. die Ausfuhr und das Fällen von Holz in Togo Allerhöchste Ordre, betr. die Beschwerbeführung bei den Kaijerlichen     |       |              |            |
| •           |               | Schutztruppen                                                                                                                                                                                    | П.    | 219.         | 264        |
| •           |               | bie ber Post burch Private zu leistende Beihalfe                                                                                                                                                 | 11.   | <b>220</b> . | 264        |
| •           |               | beamten in den Schutgebieten                                                                                                                                                                     | II.   | <b>221</b> . | 265        |
|             |               | handels in Deutsch-Oftafrita zu befolgenden Grundsätze                                                                                                                                           | II.   | 222.         | 267        |
|             |               | Abtheilung für die Angelegenheiten der Schutztruppen Aufgebot des Landeshauptmanns, betr. das Bergwesen im südwest-                                                                              | Ħ.    | <b>223</b> . | 269        |
|             |               |                                                                                                                                                                                                  | II.   | <b>224</b> . | 269        |
| •           |               | afrikanijchen Schukgebiete                                                                                                                                                                       | II.   | 225.         | 270        |
| /cpt.       | 1000.         | und der Dienstauszeichnungen sowie Heirathen der Offiziere und                                                                                                                                   | 11.   | 226.         | 271        |
| 5ept.       | <b>189</b> 6. | Bufagverordnung zu ber Berordnung, betr. Magnahmen zur Berbütung ber Ginfchleppung ber Rinderpeft in Deutsch-Sudweftafrika,                                                                      |       |              |            |
| )£t.        | 1906          | vom 20. Juni 1896                                                                                                                                                                                | II.   | 227.         | 271<br>272 |
| )ft.        | 1896.         | Berfügung des Reichskanzler zur Ausführung der Allerhöchsten Ber-<br>ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafrikanischen Schutzebiete,                                                          |       |              |            |
|             |               | vom 6. September 1892<br>Runderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. die ethnographischen und<br>naturwissenschaftlichen Sammlungen der in den Schukgebieten be-                                    |       | 229.         |            |
| řt.         | 1896.         | findlichen Beamten und Militärpersonen .<br>Allerhöchste Bestimmung, betr. die Zuständigkeit des Militär-Kabinets                                                                                | II.   | 230.         | 290        |
| ŧt.         |               | Berordnung, betr, die Ausübung der Zagd in Deutsch-Südwest                                                                                                                                       |       | 201.         | 200        |
| ŧt.         |               | afrika                                                                                                                                                                                           | II.   | 232.         | 291        |
|             |               | höchsten Berordnung vom 15. Juni 1896 über die Schaffung, Bestigergreifung 2c. von Kronland und über den Erwerd 2c. von Grundstücken in Kamerun                                                  | ŢŢ    | 933          | 991        |
|             |               | Tunipauen in Aumerun                                                                                                                                                                             | 11.   | <b>400</b> , | 201        |

|             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                | Thei'       | 1 98r. E      | Seite               |
|-------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 29.         | Ðŧt.         | 1896.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. den Umlauf der Maria Therefien-                                                                                                                                                               | :           |               |                     |
| 8.          | Nov.         | 1896.          | Aenderung der Berordnung, betr. die Strafgerichtsbarkeit der Gin-                                                                                                                                                              |             | 234.<br>235   |                     |
| 10.         | Nov.         | 1896.<br>1896. | geborenen in Südwestafrika.<br>Allerhöchste Verordnung, betr. Stellenbesetzung bei den Schutztruppen<br>Verordnung, betr. die Einführung eines sesten Kurses zwischen Rupie                                                    | II.         | 235.<br>236.  |                     |
|             |              |                | und Pesa in Deutsch:Ostafrika                                                                                                                                                                                                  |             | 237.          | 295                 |
|             |              |                | truppen in Afrika                                                                                                                                                                                                              |             | <b>23</b> 8.  | 296                 |
| <b>25</b> . | Nov.         | 1896.          | seitens der Beamten und Mitglieder der Schutztruppe                                                                                                                                                                            | II.         |               |                     |
| 30.         | Nov.         | 1896.          | von Biehfeuchen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                                                           | II.         | <b>24</b> 0.  | 315                 |
|             |              |                | Antisssagerei-Konferenz vom 2. Juli 1890                                                                                                                                                                                       | 11.         | 2 <b>4</b> 1. | 316                 |
| 7.          | æ            | 1000.          | der Allerhöchsten Berordnung über Schaffung, Besitzergreifung und                                                                                                                                                              |             |               |                     |
|             |              |                | Beräußerung von Kronland und über den Erwerb und die Beräußerung von Grundstüden in Deutsch-Oftafrika im Allgemeinen vom                                                                                                       |             |               |                     |
|             |              |                | 26. November 1895 und der dazu ergangenen Verfügung des Reichs-                                                                                                                                                                |             | 242.          | 317                 |
| 10.         | Dez.         | 1896.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. Klaffeneintheilung der Zollämter                                                                                                                                                              | TT.         | 243.          |                     |
| 15.         | Dez.         | 1896.          | Runderlaß des Gouverneurs, betr. Abanderung der Zollordnung für                                                                                                                                                                |             |               |                     |
|             |              | 1896.          | Berordnung, betr. Arbeitsverträge mit Farbigen in Deutsch-Oftafrika                                                                                                                                                            | II.         | 244.<br>245.  |                     |
| Dhr         | neDat.       | .1897.         | Berfügung der Kolonial-Abtheilung, betr. die Befreiung der Kolonial-<br>beamten von Friedengübungen in der Heimath                                                                                                             | III.        | 1.            |                     |
| Ohr         | 1eDat.       | 1897.          | Bufätze zu dem Zolltarif für Deutsche Dstafrika                                                                                                                                                                                | III.        | 2.            |                     |
|             |              |                | Angelegenheiten der Schufgebiete                                                                                                                                                                                               | ш.          | 3.            |                     |
|             |              | 1897.          | Munderlaß, betr. das Sewa Habi-Hospital in Deutsch-Oftafrika .<br>Runderlaß, betr. die Einführung eines Handelsregisters in Deutsch-                                                                                           | П.          | <b>24</b> 7.  |                     |
| 44          | م            | 100.           | Oftafrita                                                                                                                                                                                                                      | ΙΙ.         | 248.          | 322                 |
| 11.<br>14.  | Jan.<br>Jan. | 1897.          | Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Besetzung von Subaltern-                                                                                                                                                              |             |               |                     |
|             | -            |                |                                                                                                                                                                                                                                | II.         | 250.<br>251.  |                     |
| 15.         | Febr.        | 1897.          | Berordnung, betr. die für das Zumessen und das Zuwägen von                                                                                                                                                                     |             | 4v.           |                     |
|             |              |                | Ralmfernen und Ralmöl im öffentlichen Rerkehr in Togo zu-                                                                                                                                                                      |             | 252           | 327                 |
| <b>2</b> 0. | Febr.        | 1897.          | gelassen Maße, Gewichte und Baagen                                                                                                                                                                                             | ~·<br>TT    | 252           | 990                 |
| 3.          | März         | 1897.          | Geschäftsordnung der Disziplingrbehörden für die Schutgebiete .                                                                                                                                                                | II.         | 253.<br>254.  | აგ.<br>3 <b>3</b> 0 |
| 8.          | März         | 1897.          | Allerhöchste Ordre, betr. Anstellungsberechtigung der Deckoffiziere der                                                                                                                                                        | TT          | 255.          |                     |
| 8.          | März         | 1897.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                                                                                                              | ***         |               | _                   |
| 11.         | März         | 1897.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Zollbefreiung der Pflegeschwestern<br>Allerhöchste Berordnung, betr. Ergänzung der Bekleidungsvorschrift<br>für die Schutzruppen vom 19. November 1896 | III.<br>II. |               |                     |
| <b>22</b> . | März         | 1897.          | Allerhöchste Kabinets-Ordre, betr. Verleihung der Erinnerungsmedaille                                                                                                                                                          |             |               |                     |
| <b>29</b> . | März         | 1897.          | an Raiser Wilhelm den Großen an die Angehörigen der Schutzruppe<br>Berordnung, betr. die Einführung von Feuerwaffen und Munition<br>in Deutsch-Sidmettofrifa                                                                   |             | 257<br>258    |                     |
| 29.         | März         | 1897.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,                                                                                                                                                              |             |               |                     |
| <b>30</b> . | März         | 1897.          | Allerhöchste Berordnung, betr. die Erfüllung der Dienstpflicht bei ber                                                                                                                                                         | III.        | 2 <b>5</b> 9  |                     |
| 3.          | April        | 1897.          | Runderlaß, betr. Abanderung der Borschriften über die gesundheits:                                                                                                                                                             |             |               |                     |
| 3.          | April        | 1897.          | Runderlaß, betr. Berhütung der Einschleppung der Best in Deutsch-                                                                                                                                                              |             | 260           |                     |
| 8.          | April        | 1897.          | Oftafrika                                                                                                                                                                                                                      | II.         | 261<br>262    | L. 34<br>2. 34      |
|             |              |                |                                                                                                                                                                                                                                |             |               |                     |

|              |                 | Theil Ar. Seite                                                                                                                               |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mai          | 1897.           | Berordnung, betr. Berbot ber Ausfuhr von Fellen, Säuten, Klauen,                                                                              |
| om . !       | 1007            | H. 263. 345                                                                                                                                   |
| Wai          | 1897.           | Berordnung, betr. die Rinderpest in Deutsch-Südwestafrika II. 264. 345<br>Zusabbestimmungen für die Bezirkshauptleute zu der Berordnung       |
| 2000         | 2001.           | vom 15. Mai d. 38. in Sachen der Rinderpest in Deutsch: Südwest:                                                                              |
| Mai.         | 1997            | afrika                                                                                                                                        |
|              |                 | in Deutsch-Südwestafrika, vom 30. Dezember 1895 II. 266. 348                                                                                  |
| Mai          | 1897.           | Berordnung für die Stadtbezirke Lome und Klein-Popp, betr. eine                                                                               |
| Auni         | 1897.           | H. 267. 348<br>Berordnung, betr. die Ausfuhr von Eseln aus Deutsch-Oftafrika . II. 268. 348                                                   |
| Juni         | 1897.           | Berordnung, betr. die Deffnung der Rhebe von Stephansort für den                                                                              |
| Runi         | 1897.           | Auslandsverkehr                                                                                                                               |
|              |                 | Oftafrifa                                                                                                                                     |
| Juni         | 1897.           | Berordnung, betr. Gebührensätze für das summarische Gerichts-<br>verfahren in Kamerun                                                         |
| Zuni         | 1897.           | Runderlaß, betr. Befreiung vom Einfuhrzoll für heimathliche Grab-                                                                             |
| · · · · · ·  | 1007            | steine und Grabschmuck in Deutsch-Oftafrika                                                                                                   |
| ું<br>સાર્ધા | 1897.           | Das deutschefranzösische Abkommen über die Abgrenzung von Togo II. 274. 351                                                                   |
| Aug.         | 1897.           | Aunderlaß der Kolonial-Abtheilung, betr. Auslegung der Nr. 24a                                                                                |
|              |                 | und 25 des Tarifes zum Gesetz über die Gebühren und Kosten bei ben Konsulaten des Reiches                                                     |
| Aua.         | 1897.           | Runderlaß, betr. Abanderung der Zollordnung für Deutsch-Oftafrika II. 275. 355                                                                |
| Aug.         | 1897.           | Allerhöchfte Bestimmung, betr. die Bertretung bes Reichskanzlers in                                                                           |
|              |                 | den Kommando-Angelegenheiten der Schutztruppen durch den Direktor der Kolonial-Abtheilung                                                     |
| Aug.         | 1897.           | Polizeiverordnung des Landeshauptmanns von Togo für die Stadt-                                                                                |
| Mua          | 1907            | bezirke von Lome und Klein-Bopo                                                                                                               |
| zuy.         | 1031.           | für die Kaiserlichen Schustruppen in Afrika vom 19. Oktober 1896 II. 278. 357                                                                 |
| Sept.        | 1897.           | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutschs-Oftafrika, betr. die Berordnung über Kautschukhandel                                      |
| Sept.        | 1897.           | Berordnung, betr. den Transport von Feuerwaffen und Munition                                                                                  |
|              |                 | burch Singeborene des Neu-Guinea-Schutgebietes                                                                                                |
| 9மு.         | 1091            | Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika,<br>betr. die für Eintragungen in die Handelsregister zu erhebenden         |
| <b>~</b> .   | 400=            | Gebühren                                                                                                                                      |
| Sept.        | . 1897.<br>1897 | Hafenordnung für das Schutzebiet der Neu-Guinea-Kompagnie . 11. 280. 369 Kertrag zwischen dem Deutschen Reiche und den Niederlanden über      |
| Оци          | 1001            | bie Auslieferung ber Verhrecher zwischen ben beutschen Schutzgebieten                                                                         |
|              |                 | sowie den sonst von Deutschland abhängigen Gebieten und dem Ge-                                                                               |
|              |                 | biete der Niederlande sowie den niederländischen Kolonien und auß-<br>wärtigen Besitzungen                                                    |
| Sept         | . 1897          | Berordnung, betr. den Betrieb des Bergbaues auf Edelmetalle und                                                                               |
| Sent         | . 1897          | Gbelsteine im Schutzebiete der Neu-Guinea-Rompagnie IV. 103. 96 . Bolizeiverordnung des Kaiserlichen Landeshauptmanns von Togo,               |
|              | . 1001          | betr. Aussubrzölle                                                                                                                            |
| Sept         | . 1897          | . Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die<br>Ginfuhr von Waffen und Wunition                                           |
| Sept         | . 1897          | . Berordnung, betr. die Einfuhr und den Berkauf von Kriegsmaterial                                                                            |
|              |                 | in Kamerun                                                                                                                                    |
| vii.         | 1037            | . Allerhöchste Berordnung, betr. die Gerichtsbarkeit der Neu-Guinea-<br>Rompagnie über die Eingeborenen ihres Schutzgebietes II. 283. 365     |
| D#t          | 1897            | . Runberlaß, betr. Abgrenzung ber einzelnen Bezirke in Deutsch-Oftafrika II. 284. 365                                                         |
| HOU          | . 1897          | . Berordnung, betr. die Erhebung einer häuser und hüttensteuer in Deutsch-Oftafrika                                                           |
| Nov          | . 1897          | . Ergänzungsverordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-                                                                              |
|              |                 | Sübwestafrika zu der Berordnung vom 8. Mai 1897, betr. Berbot<br>der Aussuhr von Fellen, Häuten, Klauen, Hörnern, Haaren und Febern III. 9. 7 |
| Nor          | . 1897          | Berordnung des Gouverneurs von Kamerun, betr. Einführung eines                                                                                |
|              |                 | Eingeborenen-Schiedsgerichts für die Landschaft Lungafi II. 286. 369                                                                          |

|             |                    |                |                                                                                                                                | ģeiI         | Nr.                  | Ceite |
|-------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------|
| <b>12</b> . | Nov.               | 1897.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouwerneurs von Deutsch=Oftafrika,                                                                 |              | 10                   | ۵     |
| 25.         | Nov.               | 1897.          | betr. Abschließung von Arbeitsverträgen mit Farbigen                                                                           | 11.          | 10.                  | 8     |
|             |                    |                | alle Zollämter, betr. die Aufstellung der Handelsftatistif II                                                                  | п.           | 11.                  | 12    |
|             |                    |                | Berordnung, betr. die Einrichtung einer Staatsanwaltschaft bei den Gerichten der Schutzschiete                                 |              | 997                  | 971   |
| 28.         | Dez.               | 1897.          | . Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                          |              | 287.                 | 311   |
|             |                    |                | Sammlung ethnographischer Gegenstände                                                                                          | П.           | <b>12</b> .          | 16    |
| 8.          | Jan.               | 1898.          | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Bestrafung des Wuchers                                     | TT           | 13.                  | 16    |
| 17.         | Jan.               | 1898.          | Bestrafung des Buchers                                                                                                         | , LL.        | 10.                  | 10    |
|             |                    |                | betr. die Schonung des Wildstandes in Deutsch-Oftafrika II                                                                     | II.          | 14.                  | 17    |
| 17.         | Jan.               | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            | TT.          | 15.                  | 18    |
| <b>21</b> . | Jan.               | 1898.          | die Jagdverordnung                                                                                                             |              |                      |       |
|             |                    |                | Impfzwang                                                                                                                      |              | 16.                  | 19    |
| ZZ.         | Jan.               | 1000.          | Gefet, betr. die Kontrolle des Reichshaushalts, des Landeshaushalts<br>von Elfaß-Lothringen und des Haushalts der Schutgebiete | TT.          | 17.                  | 20    |
| <b>26</b> . | Jan.               | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            | _            |                      |       |
| 97          | Ckan               | 1908           | die Zollordnung                                                                                                                | II.<br>V     | 18.                  | 20    |
| <b>28</b> . | Jan.               | 1898.          | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            | ٧            | l <del>u</del> ı.    | 100   |
|             |                    |                | Schemma her Süttensteuer II                                                                                                    | II.          | <b>19</b> .          | 20    |
| 1.          | Fevr.              | 1898.          | Aufgebot bes Kaiserlichen Landeshauptmanns von Deutsch-Südwestsafrika, betr. Bergrechte im Jan Jonker-Gebiete . II             | TT.          | 20.                  | 22    |
| 14.         | Febr.              | 1898.          | Berordnung des Staatssetretars des Reichs-Marine-Amts, betr. Er-                                                               |              |                      |       |
|             | -                  |                | öffnung eines Kontos für die Marineverwaltung Kiautschou I.                                                                    | <b>v</b> . : | <b>142</b> .         | 160   |
| 15.         | Feur.              | 1990           | Berordnung des Reichstanzlers, betr. Nachtrag zur Dienstanweisung über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in Deutsch-Oftafrika   | IT.          | 21.                  | 23    |
| 1.          | März               | <b>189</b> 8.  | Allerhöchste Ordre, betr. die Ehrengerichte für die zum Riautschou-                                                            |              |                      |       |
| 1           | <b>ማን</b> ሕተ2      | 1908           | Gebiet gehörigen Offiziere Unerhöchste Berordnung, betr. Berwaltung des Kiautschou-Gebietes I                                  | ٧. ·         | 143.<br>144          | 160   |
| <b>7</b> .  | März               | 1898.          | Allerhöchste Ordre, betr. das Gouvernement von Kiautschou Id                                                                   | v.<br>v.     | 145.                 | 162   |
|             |                    |                | Gefet, betr. die Aufhebung der Berpflichtung jur Bestellung von                                                                |              |                      |       |
| 15.         | Mars               | 1898           | Amtetautionen                                                                                                                  | 1.           | <b>22</b> .          | 23    |
|             | 244-0              | 1000.          | lagen bei der Berliner Sparkasse                                                                                               | II.          | 23.                  | 24    |
| <b>2</b> 5. | März               | <b>1898</b> .  | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.                                                            |              | 94                   | 94    |
| 28.         | März               | 1898.          | den Bezirk Westusambara                                                                                                        | .1.          | <b>24</b> .          | 24    |
|             |                    |                | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika an sämmtliche Zollämter, betr. die Zollordnung                    | Π.           | <b>25</b> .          | 25    |
| 28.         | März               | 18 <b>9</b> 8. | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betr.                                                            | rŦ           | 96                   | 95    |
| 5.          | April              | 1898.          | bie Regierungsschulen                                                                                                          | <b>v</b> . : | 26.<br>1 <b>46</b> . | 163   |
| 10.         | April              | 1000.          | anethodite Betotonung, beit. Die Schaffung von Eingevotenen-                                                                   |              |                      |       |
| 12.         | Moril              | 1898.          | Reservaten in dem südwestafrikanischen Schutzgebiete                                                                           | 1.           | Zí.                  | 26    |
|             |                    |                | hetr hen Rezint Pijati                                                                                                         | II.          | 28.                  | 27    |
| 18.         | April              |                | Allerhöchste Berordnung, betr. Beilegung des Titels Raiserlicher Gouverneur                                                    | ·T           | 20                   | 29    |
| 19.         | April              | 1898.          | Bundesrathsbeschluß, betr. das Statut ber Bangani-Gefellichaft . II                                                            | 1.<br>(I.    | 30.<br>29.           |       |
| <b>27</b> . | April              | <b>1898</b> .  | Bertrag zwischen dem Deutschen Reiche und China wegen Ueber-                                                                   |              |                      |       |
| 97.         | Mn <del>ri</del> [ | 1998           | laffung von Kiauticou                                                                                                          |              |                      |       |
| <b>27</b> . | April              | <b>1898</b> .  | Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhälmisse in Kiautschou. IV                                                         | <b>v</b> . ī | 149.                 | 165   |
| <b>27</b> . | April              | 1898.          | Regelung der Rechtsverhältniffe und die Ausübung der Gerichtsbarkeit                                                           |              |                      |       |
| 5.          | Mai                | 1898.          | in Kiautschou                                                                                                                  | V. 1         | 150.                 | 10.   |
|             |                    |                | die gesundheitliche Kontrolle der das Schutgebiet anlaufenden Seeschiffe III                                                   | I.           | 31.                  | 29    |
| <b>12</b> . | Mai                | <b>1898</b> .  | Bedingungen des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweftafrika                                                             |              |                      | 1     |
|             |                    |                | für den Berkauf von Regierungsfarmen in den eroberten Gebieten<br>bei Outjo und Gobabis für wehrpflichtige Deutsche            | I.           | <b>32</b> .          | 38    |
| 15.         | Mai                | 1898.          | Begeordnung für das südweftafrikanische Schutgebiet III                                                                        | I.           |                      | 40    |
|             |                    |                |                                                                                                                                |              |                      | i     |

| m . !              | 1000           |                                                                                                                                                                                                         | . Mr.        |            |
|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Wai<br><b>Ma</b> i | 1898.<br>1898. | Berordnung, betr. Rechnungs- und Kassenwesen im Kiautschougebiete IV.<br>Allerhöchste Ordre vom 25. Mai 1898, betr. Erfüllung der Dienste                                                               |              |            |
| Zuni               | 1898.          | pflicht bei der Schutzruppe für Deutsch-Südwestafrika . III. Berfügung des Reichskanzlers zur Auskührung der Allerhöchten Ber-                                                                          | 34.<br>25    |            |
| Juni               | 1898.          | ordnung, betr. das Bergwesen im südwestafritanischen Schutgebiet III.<br>Allerhöchste Ordre, betr. versuchsweises Tragen neuer Tropen-<br>unisorm für das Marine:Infanterie-Bataillon in Kiautschou IV. |              |            |
| Juni               | 1898.          | Benennung des Marine-Infanterie-Bataillons und des Matrosen-<br>Artilleriedetachements in Kiautschou                                                                                                    |              |            |
| Kuni               | 1898.          | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest:                                                                                                                                            | 100.         |            |
| •                  |                | afrika, betr. die Errichtung von Pfands und Fundkraalen III. Berordnung, betr. Dienstwerletzungen chinesticher Arbeiter und Diensts-                                                                    |              |            |
| Juli               | <b>189</b> 8.  | boten V. Dienstworschrift für die Berwaltung des Schutgebiets von Kiautschou IV.                                                                                                                        | 1.<br>154.   | 192<br>171 |
| Juli               | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Kaus: und Pachtverträge                                                                                                          | 37.          |            |
|                    |                | Rautschukausfuhr                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> 8.  | 48         |
| Juli               | <b>189</b> 8.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr.<br>Zollsachen                                                                                                                       | <b>39</b> .  | 48         |
| Juli               | 1898.          | Örganisatorische Bestimmungen für die Kaiserlichen Schutzruppen in Afrika                                                                                                                               | <b>4</b> 0.  | 49         |
| Aug.               | 1898.          | Erlaß des Reichskanzlers an sämmtliche Kaiserliche Konsulate, betr. die gesundheitspolizeiliche Kontrolle der einen deutschen Hafen an-                                                                 |              |            |
| ~~                 | 1000           | laufenden Seeschiffe                                                                                                                                                                                    |              | 112        |
| Aug.<br>Aug.       | 1898.<br>1898. | Bollordnung für die Binnengrenze in Deutsch-Oftafrika III. Bekanntmachung bes Kaijerlichen Gouverneurs von Togo, bett.                                                                                  |              | 116        |
| Aug.               | 1898.          | die Bilbung von Bezirksämtern                                                                                                                                                                           |              | 117        |
| Offere             | 1000           | betr. die Führung der deutschen Flagge durch Schiffe von Eingeborenen III.                                                                                                                              | 44.          | 118        |
| -                  |                | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. Ab-<br>änderung der Berordnung über Ausübung der Marktpolizei in Lome III.<br>Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun, betr.    | <b>45</b> .  | 118        |
| -                  |                | Meldepflicht der Eingeborenen                                                                                                                                                                           | <b>46</b> .  | 119        |
| Aug.               | 1898.          | Allerhöchste Berordnung, betr. das Bergwesen Togos III.                                                                                                                                                 |              | 119        |
| Aug.               | 1898.          | Organisation der Besatzung von Kiautschou IV.                                                                                                                                                           | 155.         | 172        |
| Aug.               | <b>1898</b> .  | Allerhöchste Ordre, betr. Artillerieverwaltung Kiautschou IV.                                                                                                                                           | <b>156</b> . | 181        |
| Aug.               | 1898.          | Berordnung des Kaiserlichen Landeshauphnanns der Marshall-<br>Anseln betr Ginführung von Steuern                                                                                                        | 48.          | 120        |
| Sept.              | 1898.          | Inseln, betr. Einführung von Steuern                                                                                                                                                                    | 2.           | 192        |
| Sept.              | 1898.          | Berordnung, betr. die Erhebung von Steuern und Abgaben in dem beutschen Kiautschou-Gebiete                                                                                                              |              | 197        |
| Sept.              | 1898.          | Berordnung betr. den Landerwerb in dem deutschen Kiautschou-                                                                                                                                            |              |            |
| Sevt.              | 1898.          | Gebiete V. Berordnung, betr. Organisation ber Besatung von Kiautschou IV.                                                                                                                               | 157.         | 181        |
| Sept.              | 1898.          | gujagveroronung des Katjertigen Gouverneurs von Deutig-Sud-<br>westafrika zu der Berordnung, betr. den Ausschank und Berkauf                                                                            |              |            |
|                    |                | von geistigen Getränken vom 27. Mai 1895 III.                                                                                                                                                           | <b>4</b> 9.  | 121        |
| Sept.              | 1898.          | Runderlaß des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Dienstanweisung der Staatsanwälte                                                                                                   | 50           | 121        |
| Sent.              | 1898           | Nachtrag zur Hafenordnung für den Hafen von Dar-es-Salam . III.                                                                                                                                         |              | 122        |
| Sept.              | 1898.          | Bau-Polizeiordnung für Deutsch-Südwestafrika III.                                                                                                                                                       |              | 123        |
| Sept.              | 1898.          | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. bie Holzschlaggebühr                                                                                                                |              | 124        |
| Sept.              | 1898.          | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Behörden des Schukgebiets . III.                                                                                                |              | 124        |
| Sept.              | 1898.          | Bekanntmachung bes Kaiserlichen Gouverneurs von Togo, betr. bie Abgrenzung der Bezirksämter                                                                                                             |              | 125        |
| Sept.              | <b>189</b> 8.  | Rundverfügung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Sild-<br>westafrika, betr. Abanderungen der Begeordnung III.                                                                                     | 56           | 126        |
| Sept.              | <b>189</b> 8.  | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch:Oftafrika, betr. den Holzschlag im Rusipi-Delta                                                                                                      |              | 126        |
|                    |                |                                                                                                                                                                                                         |              |            |

|     | 00          | ہے            | 1000          | Manuscript See Controlled Communication Controlled Section Controlled Control | Theil | Mt. | Seite     | :        |
|-----|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|----------|
|     | 30.         | Sept.         | 1898.         | Berordnung des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. den Holaicklag im Mufivi-Delta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.  | 58. | 128       | 3        |
| ,   | 5.          | DĦ.           | 1898.         | betr. den Holzschlag im Aufini-Delta<br>Allerhöchste Berordnung, betr. die Rechtsverhältnisse an unbeweglichen<br>Sachen in Deutsch-Südwessarrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III.  | 50  | 129       | `<br>1   |
|     |             |               |               | Sachen in Deutsch=Sübwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     | 138       |          |
|     |             | Dft.          | 1898.         | Runderlag des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | -   |           | -        |
|     |             | <b>-</b>      | 1000          | betr. die Grundsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | III.  | 61. | 149       | •        |
|     | 11.         | Dtt.          | 1898.         | Amis und der South Best Africa Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | III.  | 62. | 15        | 0        |
|     | 15.         | DĦ.           | 1898.         | Bekanntmachung der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr. Abanderung des Zolltarifs für Deutsch-Südwestafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIT   | 63. | 15        | 2        |
|     | 17.         | Dft.          | 1898.         | Bekanntmachung, betr. den Schut der Bermeffungszeichen bei Bor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 00. | 10        | J        |
|     |             |               |               | nahmen von Erdarbeiten, sowie die Bermarkung von Besitsstüden, nebst Kostentarif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v.    | 5   | . 20      | Λ        |
|     | 19.         | Đ <b>ř</b> t. | 1898.         | Runderlaß des Reichskanzlers, betr. die Uebernahme eines Reben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠.    | J.  | . 40      | U        |
|     |             |               |               | amts, den Gewerbebetrieb und den Eintritt in den Borftand, Ber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |           |          |
|     |             |               |               | walrungsrath oder Auffichtsrath einer auf Erwerb gerichteten Ge-<br>fellschaft in den Schutzgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıv    | 116 | 19        | 3        |
|     | 20.         | Oft.          | 1898.         | Zusapverordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Südwest-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |     |           |          |
| ٠   | 4           | m             | 1000          | afrika zur Zollverordnung 10. Oktober 1896/1. Juni 1898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | III.  | 64  | . 15      | ŏ        |
|     | ı.          | HOD.          | 1999.         | Berordnung des Raiferlichen Gouverneurs von Kamerun, betr. die Erhebung von Sinfuhrzollen im Schutgebiet Kamerun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 65  | . 15      | £        |
|     | 1.          | Nov.          | 1898.         | Ausführungsbestimmungen zu ber Berordnung vom 16. Juni 1898,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | -   |           |          |
|     |             |               |               | betr. die Errichtung von Pfand- und Fundkraalen in Deutsch-Süb-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | cc  | • •       | ч        |
|     | 3.          | Nov.          | 1898.         | westafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IV.   | 158 | 18        | )1<br>32 |
|     |             |               |               | Berordnung, betr. Rechnungs- und Kaffenwesen im Riautschou-Gebiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |     |           |          |
|     |             |               |               | Berordnung bes Raiserlichen Gouperneurs von Ramerun, betr. Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     | _         | -        |
|     |             |               |               | fuhr von Waffen und Munition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | 67  | . 10      | 67       |
|     | 18.         | Nov.          | 1898.         | Runderlaß des Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika an sämmtliche Zollämter, betr. Behandlung der Schiffspapiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ıv    | 3   |           | 2        |
|     | 18.         | Nov.          | 1898.         | Berordnung, betr. Theilung von Besithstuden, nebst Kostentarif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . v.  |     | . 2       |          |
|     | 24.         | Nov.          | 1898.         | Bekanntmachung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | =     |     |           |          |
|     | 04          | 99            | 1000          | afrika, betr. das Bergwesen. Runderlag bes Reichskanglers an sammtliche Dienstfellen, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV.   | 4   |           | 2        |
|     | Z4.         | MUU.          | 1030.         | Grunderwerb in den Schutzgebieten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IV.   | 5   | j.        | 3        |
|     | <b>24</b> . | Nov.          | <b>189</b> 8. | Runderlaß des Raiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |           |          |
|     | 9           | De2           | 1898          | betr. Bildung eines neuen Berwaltungsbezirks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IV.   | €   | <b>).</b> | 3        |
|     |             |               |               | Wilhelmsland, betr. Berbot des Kischens mit Dynamit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III.  | 68  | 3. 1      | 67       |
|     | 3.          | Dez.          | 1898.         | Runderlaß der Kolonial-Abtheilung des Auswärtigen Amts, betr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 00  |           | جما      |
|     | 3.          | Dez.          | 1898.         | Nachlaßsachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III.  | 65  | 9. 1      | 101      |
|     |             | -             |               | die jährliche Berichterstattung in Sklavenangelegenheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IV.   | 7   | 7.        | 4        |
|     | 5.          | Dez.          | 1898.         | Polizeiverordnung best Landeshauptmanns von Kaifer Wilhelms-<br>land, betr. das Berbot des Trepangfanges auf ben Riffen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |           |          |
|     |             |               |               | Bänken der Neu-Lauenburg-Inselgruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | III.  | 70  | 0.        | 168      |
|     | 16.         | Dez.          | 1898.         | Banten der Reu-Lauenburg-Inselgruppe . Runderlaß bes Raiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |     |           | _        |
|     | 22.         | Dez.          | 1898.         | betr. das Kaffenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IV.   | •   | 8.        | 5        |
|     |             | _             |               | betr. Ertheilung von Zeugniffen .<br>Berordnung des Kaiferlichen Gouverneurs von Deutsch-Südweftafrika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IV.   | •   | 9.        | •        |
|     | 24.         | Dez.          | 1898.         | Berordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch:Südwestahrta<br>betr. das Halten von Hunden in Groß- und Klein-Windhoek (ein-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •     |     |           |          |
|     |             |               |               | idilieklid Inia und Rehmtuhle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.   | 1   | 0.        | 9        |
|     | 28.         | Dez.          | 1898.         | Runderlaß des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     | _         | -        |
|     | 31          | De2           | 1898          | betr. Bestimmungen für die Kolonialbeantten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV.   | 1   | 1.        | 10       |
|     | J1.         | ~~.           | 1000.         | afrifa an fammtliche Bezirkshauptmannschaften, betr. Einklagung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |     |           |          |
|     | <b>D</b> r  |               | 1000          | von Schulden gegen Gingeborene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IV.   | 1   | 2.        | 1        |
|     | ₽91         | iewai         | .1999.        | Erlaß des Finanzministers, betr. ben Stempel von Theilfchuld- verschreibungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IV.   | 1   | 13.       | 1        |
|     | Dhi         | ne Dat        | .1899.        | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personenstandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 3   | 14.       | 1        |
| - 1 |             |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | •   |           |          |

|        |                      | ·                                                                                                                                                              | ~c .tv       | m 4           | e . • .     |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| . Ditt | . 1900.              | Bekanntmachung, betr. die Ausfertigung von Katafterauszügen                                                                                                    | Theil<br>V.  | 30.           |             |
| . Off  |                      | Berordnung jur Ginführung des Gesetzes über die Ronsulargerichts-                                                                                              |              | 140.          |             |
| . Dit  | . 1900.              | Kaiserliche Berordnung, betr. die Rechte an Grundstüden und die<br>Anlegung von Grundbüchern in den deutschen Riederlassungen in<br>Tientsin und Hankau        |              | 141.          |             |
| . Di   | . 1900.              | Riemzin und Hancau<br>Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. Eröffnung einer Handwerkerschule                             |              | 141.<br>142.  |             |
| . Dit  | . <b>19</b> 00.      | Ertheilung von Ermächtigungen zur Beurkundung des Personen-<br>ftandes in Deutsch-Reu-Guinea, einschl. des Inselgebiets der Karo-<br>linen, Balau und Marianen |              | 1 <b>43</b> . |             |
| . Oft  | . 1900.              | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrita, betr. Grenzstreite zwischen Bezirksämtern                                                   |              | 144.          |             |
| . Nor  | . 1900.              | Ettheilung von Ermachtigungen jur Beurfundung bes Berfonen-<br>ftandes in Reu-Guinea                                                                           |              | 179.          |             |
| me D   | at. 1900.            | Reglement, betr. das gegen weiße Gefangene zu beobachtende Berfahren und ihre Behandlung in den Gefängniffen des südwestafrikanischen Schutzgebietes           |              | 180.          |             |
| . Not  | . <b>1900</b> .      | Runderlaß des ftellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. Kreditgeben an Gingeborene                                                            |              | 145.          |             |
| . Not  | o. <b>1900</b> .     | Bekanntmachung bes stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-<br>Ostafrika, betr. die Regelung der standesamtlichen Befugnisse                                 |              | 146.          |             |
| . Not  | . 1900.              | Berordnung, betr. das Apothekenwesen und den Berkehr mit Arzneis mitteln                                                                                       | <b>v</b> .   |               |             |
| . Not  | . 1900.              | Berordnung, betr. bie Rechtsverhaltniffe in ben beutschen Schutz-<br>gebieten                                                                                  |              | 91.<br>147.   |             |
|        |                      | Runberlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                             |              | 148.          |             |
| Not    | . <b>19</b> 00.      | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika, betr. die Zollordnung                                                                       | v.           | 149.          | 161         |
|        |                      | Berordnung bes Kaiferlichen Gouverneurs von Samoa, betr. das Postwesen des Schutzgebietes von Samoa                                                            | v.           | 150.          | 162         |
|        | •                    | Bekanntmachung bes Raiferlichen Gouverneurs von Samoa, betr. bas Gerichtsweien                                                                                 | v.           | 151.          | 162         |
|        |                      | Bekanntmachung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-<br>Oftafrika, betr. Trinkwasserproben                                                            |              | 152.          |             |
| Not    | ). 1900.<br>). 1900. | Berordnung, betr. das Bergwesen in Deutsch-Oftafrika Berordnung des Gouverneurs von Deutsch-Südwestafrika, betr. Ber-                                          | ٧.           | 153.          | 163         |
| Not    | . 1900.              | messung von Grundstücken                                                                                                                                       |              | 154.          |             |
| Not    | . <b>1900</b> .      | Oftafrika, betr. Bergwesen Runderlag bes stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                  |              | 1 <b>5</b> 5. |             |
| Not    | . 1900.              | betr. die Landesbeamten der Schutzgebiete                                                                                                                      |              | 156.          |             |
| Nor    | . 1900.              | beutschen Schutzgebieten Afrikas und ber Sübsee Berordnung des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika,                                            |              | 157.          |             |
| Not    | . 1900.              | betr. Elefantenschutz<br>Munderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,<br>betr. Elekantonischut                                           |              | 158.<br>150   |             |
| Nor    | . <b>19</b> 00.      | betr. Elefantenschuß<br>Bekanntmachung des Reichskanzlers, betr. Herabsetzung der Schürfsscheingebühr, der Feldsteuer und der Bergwerksabgabe in Deutsch-      |              | 159.          |             |
| Nor    | . 1900.              | Oftafrika<br>Rumberlaß bes siellvertretenben Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                                                                |              | 160.          |             |
| Nor    | . 1900.              | betr. Telegramme                                                                                                                                               | V.           |               | 218         |
| Deg    | . 1900.              | Miethetarif für die Gouvernementsboote, Leichter und Prahme Bekanntmachung, betr. Beröffentlichung ber gerichtlichen Bekannt-                                  | V.           | 162.          | 167         |
|        |                      | machungen                                                                                                                                                      | V.           | <b>3</b> 3.   | 219         |
| -      |                      | Ausfuhr von Elfenbein                                                                                                                                          | <b>V</b> . : | 163.          | <b>16</b> 8 |
| 0      |                      | Tsingtau-Bucht                                                                                                                                                 | V.           | <b>34</b> .   | 219         |

## Chronologisches Berzeichniß zur beutschen Kolonial-Gesetzgebung. XXXIV

|             |           |               |                                                                                                     | Theil | Mr.          | Seite        |
|-------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
|             |           |               | Berordnung des Gouverneurs von Südwestafrifa, betr. die Einfüh:                                     | v     | 164          | 160          |
| <b>15</b> . | Dez.      | 1900.         | rung der deutschen Reichsmark-Rechnung                                                              |       |              |              |
| 10          | <b></b>   | 1000          | Reichsmark-Rechnung                                                                                 | V.    | 165.         | 169          |
| 10.         | શ્રાપ્તુ. | 1200.         | Ginfuhr und den Bertrieb von geiftigen Getranken in dem südwest                                     |       |              |              |
|             | _         |               | afrikanischen Schutgebiete                                                                          | v.    | 166.         | 170          |
| <b>2</b> 0. | Deg.      | 1900.         | Runderlaß des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                  | 37    | 107          | 170          |
| 22          | Des.      | 1900.         | betr. die Zollordnung                                                                               | ٧.    | 10(.         | 172          |
|             | •         |               | nicht schiffbaren Gewäffer                                                                          | V.    | <b>16</b> 8. | 173          |
| <b>22</b> . | Dez.      | 1900.         | Polizeiverordnung, betr. die Anlage von Aborten und das Berbot                                      |       |              |              |
| 25          | Des       | 1900          | der Bodenverunreinigung in Kiautschou                                                               | ٧.    | <b>3</b> 0.  | <b>ZZ</b> () |
|             | -         |               | ben Schutgebieten Afrikas und der Sübsee                                                            | V.    | <b>16</b> 9. | 173          |
| <b>2</b> 5. | Dez.      | <b>1900</b> . | Berfügung, betr. die Ausübung tonsularischer Befugniffe und ben                                     |       |              |              |
|             |           |               | Erlaß polizeilicher und sonstiger bie Berwaltung betreffender Borschriften in Deutsch-Subweftafrita | v     | 170          | 178          |
| <b>27</b> . | Dez.      | 1900.         | Runderlag des stellvertretenden Gouverneurs von Deutsch-Oftafrika,                                  |       |              |              |
|             | ·         |               | betr. die Strafregister                                                                             | V.    | 171.         | 179          |



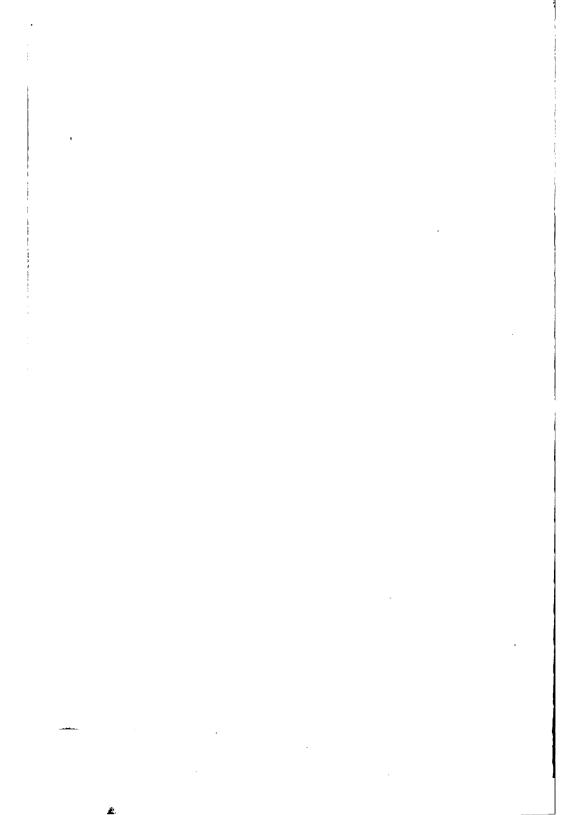

.





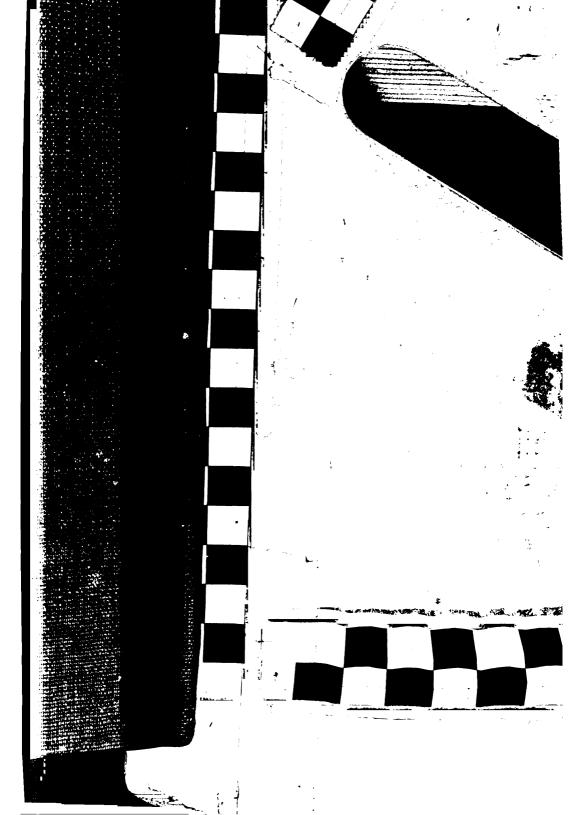